

NA 2515 S 65 1971

Für die Reproduktionsgenehmigung danken wir der Bayerischen Staatsbibliothek München.

Unterschneidheim 1971 Verlag Walter Uhl

# Acm Surchleuchtigsten / Boch, gebornen Fürsten vonnd Herrn/Herrn Julio/Herto,

gebornen Fürsten vnnd Herin/Herin Julio/Herkos genzu Braunschweig/vnd Lünenburgie. Meinem guedigsten Fürsten und Heren.





Guedigster Fürst und Hers/Wiewol der Mensch in allem seinem zustand und leiden/beides in innerlichen und eusserlichen/ Ewigen und zeitlichen sachen/allein sein ein

nige zuflucht zu Gott/vnferm einigen Erzetter Schützer und schirmer hat/ und billich haben sol/ den ausser demselben der Mensch fein wahren Trost haben tan/auch Erzettung befindet/Jedoch/wanes umb Land/Leut/Hab und aut zuthun/da man wider Recht/entweder/mit gwalt betrangt/oder mit Recht sich nicht desendieren tan/so sucht man andere mittel/als die gegenwehr/mit streitbarer Faust/oder wehrlichen Bebawen/daß man sich auch mit diesem eusserlichen Mittel wider Feindtlichen gewalt aufshalten

#### Voried.

ond schirmen moge. Wie dann heutigs tags groffe Potentaten/Fürsten vnd Herren/Bestungen zu solchem ende/gebawen/vnnd noch bawen/vnd zu solchen Runstreiche Berstendige Bawmeister gebrauchen vnnd vndershalten.

Db nuhn wol derfelben viel/vnnd fürtreffenliche Leut vorhanden/ so hat doch biß hero/von diser Runst Bestungen zubawen/niemalen keiner (wie die auß dem Grund vnd Jundament biß oben auß geordnet/auffgebsührt/gebawen vn gebraucht werden sollen/samt ihrer Nußbarkeit gegendehr/vnd zugehörde) in vnser Teutschen Sprach beschrieben/vnd gemeinem Batterland/vnd der gangen Christenheit zu gutem an Tag gegeben/als doch wol die not vor langem erfordert hette.

Damitman aber nun nit darfür halte/als ob ich allein damit/wol te gesehen sein/ oder daß ich mich besters und mehrers wissens dann sie dars durch außthun wolte/bin ich bigher mit difem meinem Tractat/fill zuhals ten/bewegt und ihrer publication erwarten wollen/ Weil aber niemandt herauß will/vnd fich etliche finden/die gleichwol von diefer Runft vil wort treiben/meniglichen verachten/vund mitihrem ungrundten vorgeben/die Leut/mehrzuschaden führen/ Go hab ich (wie E. F. B. in der nachgehen. Den Borred.auch in deductione totius operis gnedig juuernemmen) fein vin. gang haben konnen wie ich auch nit follen/juuerhutung mercklichen Bnto. ften vir Schadens/fo auff folche vbelgegrundte Baw lauffen und darauß entstehn/meniglichen der gangen Christenheit/fonderlichen aber/gemeis nem Vatterland Teutscher Nation zu wolfahrt und besten/dieses Buch in offenen Truck zugeben/darinnich die art und Manier ihrer Bebaw/und hingegen/die recht grundtmeffige art/wehrhaffter Bebaw und Beftungen mit seinen Grundtriffen auffzügen va anderm vor Augen gestelt/auß dem Sundament bif oben außgeführt/vnd erclart/vnd gegen cinander gefeit/ der ihrigen mangel/vnd der meinigen/Nuis/Gewalt und vorstand darge. thon/Damit von und zwischen beiden alle und jede / Rriege und Bawuer. stendige/der underscheid wargenommen/ und judiciert werden konne/wie ich dann die/derfelbigen judicio vnnd vnpartheiischem Brtheil/gern/nnd willig undergibe.

Wann aber Hochgeborner Fürst und Herr E. F. G. die auß eim vralten hochloblichen Teutschen Hauß hertommen/und zu gebäwen ein sondern löblichen Lust tragen und haben/wie sie auch stattliche Gebäw volbracht und noch bawen/ Deßgleichen auch zur Arckelei sampt deren ganten anhang/was zur Kriegsrüstung gehörig nit mindern lust haben/ und solche stattlich ins Werck lassen send ordnen.

So habich führ billich geacht diese mein Arbeit/die zuworn in Teut-scher sprach/nie gesehe worden/noch außgangen/E.F. G. gnedigen schutz

Vorged.

ond schirm zu vidergeben vnd zubeselsen/Dhanch vielkicht jrgend etwas darunder tractirt wurde/daß E. J. G. jetiger oder kunfftiger zeit/vorstendig vnd dienstlich sein möchte/Dedicier und undergibe also E. J. G. ich underthänig diese mein einseltige heschreihung von der Architectura, wie Beschungen zubawen sein. Indertheniger trößlicher zuuersicht/E.J.G. werden diese mein Wertselin gnedig auff und annemmen/vnd nicht allein zu Gnaden/schus und schirm besolhen sein/onder auch/dasie dasselbig lesen/vnnd erwegen/gnedig gefallen vird gelieben lassen/vnnd mein gnedigster Fürst und Serzsein und bleiben/Deren vinderthenigste willige Dienstlich/sederzeit bester vielises und eusselsen vermögens zuleisten/gantz willig und bereit bin.

E. J. B. vund dero geliebte angehörige sampt dem ganken Hause Braunschweig/dem Allimechtigen Gott/zu Schut/ langwiriger Glückse liger Fridsamer Regierung/Gesundtheit und aller wolfart/vnderthenige lichen besehlende/ Geben in Straßburg den 1. Jehruaris Anno 1589.

di maro () જે તો ખું વાલી જ દેવ જોઈ જાઈ વાલી વાલ જે તો તે છે. મહાને લો છે. મહાને લો છે. મહાને લો છે. જે તે મામ જો માત્ર કરે તે માત્ર માત્ર કરે તે જે તે માત્ર માત્ર કરે તે જે તે માત્ર માત્ર કરે તે માત્ર માત્ર કરે તે માત્ર જો માત્ર કરે માત્ર માત્ય

Aniel Specklin der Statt Ladien gegeber der Geschleiber Statt Schleiber Statt Schleiber Statt Schleiber Statt Schleiber Statt Schleiber Schleiber

and the staff of the second

សម្រើស្តេចតែបញ្ជីសុខិត្តស៊ីនី របស់ការ៉ាស៊ីនេះកែកប៉ុស្តែ ខែវិត្តស៊ីន របស់ការ គឺការ ស្រីសុខថាស្តេចប៉ុន្តែនេះស៊ីសុខិត្ត បានប្រការប្រកាសប្រាស់ការប្រកាសប្រាស់ការប្រកាសប



राज्योगोर तेजाव जोता । साज्यावर प्राप्ता क्षेत्रकार प्रतिकार कार्या के स्वाप्त कार्या कार्या । साज्या कार्या क विस्ताव (वाजीं)ज्याहर हासार्यक्रियक वाजी ज्याहर सेसा एक्ट्रीस के सेसा की कि हैं । के उपनी के कर्मा कार्या कार्या

# Torred an den gunstiaen Leser.

🔊 Sist mir (günstiger Leser) nicht onbewust/ tan auch leichtlichen ermessen daß meniglichen / den diß mein Werck und vorhaben (fo ich in diesem gegenwertigen 3 Buch handle und tractire) fürtompt/folche alles für ohne 🌠 notig und uberfluffig achten/dieweil von folchen Gebawen puuoran inn allerhand frembden Sprachen an tag von andern inn Eruck geben worden ift/do ficalle auffeinem thun und Regel beleiben/durch alle Fundamenten/an den Linien/ftreichen vnnd Wehren/hergegen mußmir

meniglichen deffen zeugnuß geben vnnd geftendig fein / daß bei vnß Teut schen niemalen auff folche art in gebäuwen/von Bestungen in Geschrifften an taa fommen oder gefehen worden ift.

Db nun wol/vil Hereliche vnnd verftendige Meifter feind (beren ich ein gut theil tenne) die inn folden Werchen ein groffe erfaruuß haben/wie. ich dann in ihren Visierungen und bedencken gesehen/unnd inen deß zeuge nuß geben muß/bin auch die zeit her inn hoffnung geftanden/es wirdt eins mal jemandt etwas von folchem an tag bringen / domit man im Augenschen befände/das wir Teutschen in solchem auch etwas verftunden.

Dieweilich aber weiß / daß folche Perfonen / durch andere geschefft verhindert und bemührt seind / und aber solche Bebaiv nicht umb prachts und wollufts willen/ fonder mehrtheils wider den Zeind Chriftlichen Na. mens/ju erhaltung Landt vnnd Leut angeschen und fürgenommen/und von meniglichen für hochnotig geacht worden.

So hab ich mich (als der geringfte) mit diesem Werckle herfür geben maffen/ (nohtringender vrfachen) wegen dardurch allerhand nachreden fo vns Teutschen von andern Nationen/vnachurlichen (nit mit fleiner vn ferer verachtung ) jugelegt werden/Einstheils zuwerantworten / ander f. theils fernere zulagen zunerhaten / darzu mich dren nachfolgende vrfachen nicht wenig bewegen / guter hoffnung es werden mir alle redliche Teut. fcen hierin beifal geben/auch andere anlaß nemen mit ihren Wercken fich berfür zuthun.

Die vrfachen/die mich zu publicierung difes Werets bewegt/feind die se/Erstlichen daß ein Oberteit sol und mag bawen / solche auch vor Gott su Semeinem nut vorftand febuldig ift/ welches etliche gants verwerffen.

Bum andernmußich einem Italianer antworten ( wie auch etlichen feines gleichen) fo vnB Teutschen mit groffer verachtung angreiffen/vnnd nicmands

#### Voried.

niemands gut genug achten / benen ir schmehen und verachten abzuleinen.

Burs brit und letft (wie dann im werch folgen foll) inen ir werch auß ihren eignen Visierungen/Rahtschlägen vnnd bedencten/vnnd im gegen. theil/daß meinig mit ablegung vnnd widerlegung ihrer feller/vnd beweiß. licher bestetigung vorzustellen/auch solche Kriege vand Bamverstendigen

au sudiciern au ondergeben.

Die erfte vrfach belangend/ob wol nicht ohn/funder mahr/das wir mit onfern aroffen fcweren Gunden vund Laftern/den Allmechtigen aus tigen Gott/taglichen gants boch und schwerlichen verletzen unnd erzurnen/ daßer nicht allein verurfacht/vns mit Rrieg/ Zeurung/ Deftilent und anbern plagen heimzusuchen/ funder auch zu genugthung seiner Berechtige feit onf in abgrund der Berdamnuß zustürten befügt werc/wo onf Chris flus nit von oldem erloßt bette (fonfern wir mit warer rem/rechtaefcaffe ner Buß/ vnd besterung vnsers Lebens/ vnf nicht zu ihme beferten) welchs dann der beste Baw (so auff Gott gegründt) were / dann wo Gott die Stattnicht felbs bewacht/fo ift vmb fonft de Bechters macht/dann er ale lein Ifracleschut/schirm vand Burgist in allen notten/wann wir nun ein folde Vorburg betten/weren wir onfern Reinden allen farck genug.

Zedoch befindt man daß folche naturliche Boffung (neben dem Bebett/alfein mittel von Gott gegeben/ein auffenthaltung wider die Reind und Enrannen seind/ vnnd zuselbigen gebraucht worden/ wie dann etliche orter ( fo von ihnen felbs und der Natur gants vest/flare anzeigung geben/ daß sie von Bott darzu erschaffen seien / wie ving der 125. Dialmen lebret/ Daß vm die Statt Berufalem fei gar vil Beburge/Damit der Reind fein zuaang nem/daß er fie nicht erwurge/alfo thut auch Bott inn aller not fein Blaubia volck ombachen/auff das alle die auff in hoffen onmandelbar beleiben / daher die ohn widersprechliche Warheit / daß Gott solche achura ond Natur vefte ort/ale zu einem mittelzu vuferm fchuk zu zurichten/vn zu gebrauchen/vuß beschaffen und geordnet/darauß seinen schus und schirm

au betrachten/ vnd feine autezupreisen.

So dann vnlaugbar/ daß wol verschne veste Bebam vuff von Gott gegeben/ Co scind ja alle Potentaten und Oberfeiten fichund die ihrigen por Epranischem gewalt juschüßen/ pa jubeschirmen/dieselbige nach irem vermoden ins werckauseisen schuldig/vind aufaben befügt. Damit folche aber recht und wol geordnet werden/fo feind alle Rriegs und Bawverften Dige ihren muglichen fleiß/ daß folche Bebaw vollommen recht ins werct gesett und volführt werden/anguivenden pflichtig und schuldig/insonders wider den Reind Chriftliche namene wie dan viel frome Chriftliche Oberteiten/Beftungen (nicht jemanden dardurch zu beleidige n) funder fich und Die ihrigen darburch im friden zu erhalten und zu beschirmen / gebawen/ in maffen täglichen wider den Erbfeind dem Türcken / fürgenomen werden/ wichol es leider heutigs tags/bohin fommen ift/daß die Chriften mehr wie dereinander selbst dan wider den Erbfeind nicht allein solche Bam / sonder auch tägliche Krieg und Blutuergieffen vorneinen/durch welche bann wir

#### Voricb.

waß felbe dermassen schweche/daß unsere macht/von ir selbe zugrundgeht.

Es haben gleichwol heutigs tags etliche ir besondere meinungen/inn
dem sie vorgeben/Gott könne die seinige wol behüten vär erhalten/da aber
Gott ein Statt oder Bolck straffen wölle/helsf alles nichts/vnnd sen vmb
sunsk/vnd so man sich wehre/widerstrebe man der Ruten Gottes/oder da
man je bawen wöll/könn in der not auch wol gebawen werden/Solchs alles bedunckt mich heiste alle ordentliche mittel (von Gott vnß geben) auß
dem weg stossen/vär ein sorgloß leben anrichten/die Thor lassen offen stehn/
die wehr von sich werssen/sich schoffen legen/vär dem Beindt mutwillig den
halß bieten/welchs aber alles für ein versuchung/vär verachtung Göttlicher mittel halte.

Daß aber wenn ein Oberteit/vnbillichen Enrannischen gewalt und mutwillen (zu verthedigung der Iren) sich widerfest/vn den von sich treibt/ der Ruten Gotts widestrebt seie/tan ich bei mir nit finden/dan warum sobte ein fromme Oberteit (so daß schwert/dem fromen zu schuß und dem bössen zur straff tregt) ihr von Gott vertrawten Unterthanen / sich vnud die sprigen/vor bösen buben zu beschüßen vnud zu bewaren nit macht haben/sodoch Gott solche in die Natur der vnuernunfftige Thier eingepflanst/vninen ire wassen geben/daß ein mit Hörnern/daß ander mit Rlawen / vnd andern mehr/domit sie sich und die irigenbeschirmen vnd bewaren mögen

perseben.

Do aber Gott ein Bold oder Statt (fo gar tein beiferung noch buß thun wolte) auf gerechtem vrtheil straffen thet/bin ich nicht in abred/daß wir unf wider die woluerdiente ftraff vn Ruten Gottes vergebens feten/ fo mir aber pufere funde ertenten/herbliche rew vund leid betten/vufer Le ben befferten / ond mit einem glaubigen Gebett Ebriffum omb vergebung puferer fand anrufften / vñ mit foldem me in die Rut fiellen vnd darnoch au puferer erlaubten gegenwehr griffen/ trag ich feinen aweiffel daß Gott ber Heri / fo beim Propheten fo hoch betheuret/daß er nicht luft am Todt Def Sanders habe/fonder daß er fich befere vnnd lebe/fich auch vnfer erbarmen /feine Genad vnnd Segen mittheilen wurde / bag aber barumb ohne nobt du barven fen: oder tone auff den notfall bald gebarven werden/ Die folche einwenden verftehn die fachen nit recht/dann inn der not bawen/ mann mans boch bedarff/ift vergebens und zu langgewartet/dan ein baw fol fcon albo fiehn. Daß aber heift ein not bam/wan der Beind die wehren vi Bolweret zerziffen hat/baß man baffetb in der not/fo aut als mans bas ben mag/widerumb auffbawt ond auß befferet.

Zu erhaltung nun Landt Leut vin ganter Königreich als deß einigen hochnotigen Nutzens/so von bawen forit/seind wie auch vorgedacht in 50. jare her in Europa nit wenig Bestunge mit großem vntoste erbawe worde.

Doch hat es inn vornemmung solcher Gebaw/zwen wegdie mich nit allein nuk/sonder auch gank Christichen bedunckten (durch die ein Oberteit mit fromen bawen kan/deren allhie meldung zuthun / mich für nötig vnd Rahtsam angesehen.

#### Vorred.

Fürserst ist von nohten (wil auch ein sede Oberteit darzu vermanet vnd gebetten haben/ehe man solche Gebaw vnd werck anrgeist) daß man die sachen gank hoch vnnd wol erwege/ Zum andern daß man nit also vns barmherkig/mit der armen Interthanen schweiß vn blut/ biß aust die eufferste not vn armut/solche werck fürneme/dan ich mit sonderm fleiß darauf achtgeben vnnd war genomen/daß mit solchem vnwillen die Gebaw gank vnordenlichen vnd langsam von statt gangen/der seckel einen weg wie den andern beschwert/die Armen zu grund gericht worden/ vn weder der baw noch die Oberteit glück oder hens da bei gehabt/ welche dann alles von gesmeinen such hertompt vnd solget.

Hergegenbesind man in der warheit daß offt grossewerd in kurker zest glücklichen austgesürt worde/vößchier weniger tost haben/do man der Arsmen verschont/oder doch billiche belonung gebe hat (daß sie sen Feldbaw und arbeit auch versichtemüssen/wöllen sie anders der Oberkeit/daß srig/auch sich sie arme weib und Kinder ernehren/vösses Lebens aussenthalt erswerben/vößindt man in gewisser Rechnung/was man Arbeiter/so es verssehn/anstelt/es sei mit abbrechen/raumen/grabe schütten/mauren/steinhawe vöß andern/do solchs alles der Ruten/klasster oder werckschuchnoch/verdingt wird/daß solchs gantz geschwind unnd lustig von statten gest (do man anders sleistig mit zu sicht) auch in einem Monat mehr (dann sunst in zweien) versicht wird vöß was man zu letst die Rechnung gegen de andern/daalles vnordentlichen von statten gange/macht/ist osst weniger in senem dann in diesem aussaanaen.

Die andere und fürnebste ursach/so mich zur publication dises wercks treibtisschaß ich einem Italianer so unß Teutschen nit allein verlacht/sonder auch bei Fürsten und Hernen werachtung un verdacht zu bringen und derstaht/als ob wir Teutschen ganklichen on sinn und Hirn/und ohne vernunsst und vor kinder gegen de Italianern zu achten weren/dan er sich bef etlichen/ohn schew hören laßt/wo er in Teutschland noch semalen gewesen/er nienichts in unserm thun gesehe noch gehört hab/daß wir un andere snen solchs nit abgestolen hetten/vn ob schon etliche Meister etwas news herstur bringen/könne er doch solchs nit passieren lassen/dieweil er solchs zu voran in Italia nit mehr gesehen hab / zu dem hab er sein lebenlang niemalen geshört oder gesehen / daß die vollen Teutschen etwas news erfunden hetten.

So ift auch sonft ein Niderlander/der gleichwol etwas bescheidener in der sachen/aber in iren wercken von deren Regeln/seind sie durchauß einig/dan sie ire Lineamenten zu den Bestungen alle auß der alten Regel ziehen/welchs man dann heutigs tags weit besser hat und weist/daß sie aber alles ohne grund und versachen vernichten unnd verwerssen wollen/darumb ich shuen daß gegenspil fürzustellen und zubeantworten verursacht worden.

Do man sie aber in der hauptfachen befragt/warumb ein bat hocht der ander nider/desigleichen ein Streichen offen/die ander zu/eine lang die ander kurtz gezogen werden/ist rantwort/wann einer nie Latein konne/fo

Digitized by Google

C

#### Vorted.

verfiche er folde nit konne auch nit dauon reden/vnd damit haben fies ires

bedunckens treflich wol getroffen.

So man inen aber solchs auff gut Teutsch (welchs sie dann wol versstehn) widerlegt/warten sie biß sie allein zu einem tomen/so betten sie man wölle solche tunst von sachen/in geheim halten/besonders gegen den Obersteiten/dann wan sie solche im grund ein wenig verstehn/tonne hernochnies mands mit ihnen/vil weniger dann mit den Kriegsverstendigen/vbereinstommen/die wissen offtweniger dann die Sans dauon zureden.

Weil aber ich ein solche gründlichen weiß / so steht mir auch billich das zu verantworten/doch wil ich jedes (waß die gebew belangt) an seinem ort trewlichen Examiniern/vnd daßirig vn meinig/auff daß meniglichen schen vn spuren jol/daß die fromen Zeutsche die sach so wol als sie verstehn vorstellen/vnd solche also zugleich verstendiger zu sudicieren undergeben.

Die schmachwort und verachtung aber belangende/will ich in dieser Borned verantworten/vn Erstlichen/daß der Italianer vorgibt/daß er in Teutschland nie nichts gesehen noch gehört/daß wir de Italianern nit abgesolen haben/abzuleine weiß ich nit waß sie in Italia habe/meint er dan die grosse gebäs vnnd Bestungen muß man sie fragen/wo für solche gebas wen werden/dauon sie so große Bücher schreiben.

Darauff sien ichte andere zu antworten wissen/dan daß solche für dz grausam geschütz gebawen worde/wer hat dan nun daß geschütz erfund et die Bücher dauon sie schreiben/wer hat daß Trucken erfunden/kount eenst von voß Teutschen her? welche zwo snuentiones vnkunst setzumal die hoch sten in der Welt seind/dessen Rhum/voß auch der Türck (wiewol er vosser Erbseind ist) zulegt/wann solche ein Italianer erfunden hette/konnte kein Mensch von srem pracht/vond ruhm zu konnen/sa alle Welt vond Menschen müsten Kinder vond ganß gegen shnen sein/weil sie ohn das gern alles auff sich ziehen wolten.

Sat vuß nun Gott wie die warheit/folchezwo hereliche funft acaeben/ foift je nit zu zweifeln noch zu leugnen/daß er vinß Teutschen noch mehr an-Dere gaben vätterlich mitgetheilet habe/age fie vnf nun/wer hat das prefe weret zu Münken (so jekund in Italia und syispania gebraucht wirdt) erfunden? deßgleiche die gewaltigen Brechschrauben/domit man Thurn vfi Mauren einwürfft/defialeiche von zugen von andern werchen? Item in den fuptilen funfte/daß tiem Bhrmathen/daß schonfte schreinersverct/ SNalen tupfferftechen/Biefwerct/in Beretwercten/ vin in allerhad friege handlen welche alles zum scherfffen vo vnß Teutschen hertomt / trus gantem Italia/daß sie mit warheit solche ruhm unß entiehen konten/sunder alles/was fie in folden tunften haben und wiffen/daßtompt von unß Teutschen ber/ ich balts auch darfür daß Bott vuß Teutschen solche gaben fürnemlichen mittheilt/daß wir folde mit danctbarteit von in annemen/nit alfo auffaeblosen sein/vn vusern nechsten darum verachten/wa solte wir mehr begere daß wir nit vor andern Nationen in der ganten welt hetten: Wir haben ja erstlich die erkantnuß Gottes durch sein Wort und Eugngelium/Zum an-

#### Vorred.

dern die hochfte Oberteit daß Renserthum/mit seine schonsten vir dapffere sten glidern/de Standen des Reichs als Chur/Fürsten/Grauen vir Here ren/demnoch Gott sen lob/de heiligen frieden darum wir billich Gott dans

den/Ehren/preisen und loben follen.

Waß wollen wir nun mehr daß vnß Gott nit offenbart hette/iedoch daß du Italianer nit meinest / ich ruhme die Teutschen allein/ so hore deme Landsleut selbs darüber/waß sie von veß sehreiben/Dieusvo Mirandula faat/daß die Tiber mit allen ihren funften warhafftig in Rhein gefloffen/ solche meldet auch Alfatus/von Menland/Calius, Leonicus, Baptista, Picus, Bernoldus, Nazonius, Aldus, Aeneus Syluius, vñ Paulus Iouius faqt/Es wird viiß ein wunderbarlicher fruchtbarer vn frolicher Lufft deß Teutschen Simels fürgestelt / vnd halten warhafftig / daß durch heimliche würcfung deß Befirms/durch den falten scharffen Nortwind/die vorigen groben Ingenia der Teutschen also erweckt und verendert seind/daß sienit genug haben/an iren alten loblichen Rriege thaten (fo fie den Romern/die alle welt geforcht has benenkogen) und folche mit ernft und zucht im frieden glücklichen erhalten/ auch die höchften funften berfur bringen/welche den weifen Griechen und unßschläfferigen Italianern/ein einige schand ist/ dan unsern Eltern auch wir/muffen nach guten Werchmeistern in Teutschland schiefen/vn danen gute Maler/Bildhawer/Bhrmacher/Mathematicos / Geometras Mus ficos/Uftronomos/auch die in der Ertsgruben/ond Brunnenwercken/mit werckschuhen zum fleisligsten messen konnen erfordern/värist auch noch ein arosses wunder/daß sie die kunst mit de Erkaiessen/domit man die Bucher druckterfunden/auch von Eris daß gewonliche Selebuis zum frieg/ zu vinß bracht haben ic. Sie haftu deiner eigne Landsleutzengmiß/was sie vo euch ond one halten/mit denen marku dich nun mehr zaneten/vn one del ab. stelens ferner zubezüchtigen/mesigen

Unlangende aber/daßer vnß volle Teutschen heißt/die nichte wissen/ Deren erftes bekenne ich / daß der drunck unß Teutschen etwas mehr/dann andern anhange/bergegen gedencke er/mit was groffen laftern Italia erfült sen/vnd daselbsten in vollem sehwanck gehen/wann man solche (gegen einem ftarcfen druncf) schen und halten solte/svurde solche der Teutschen drunck/weit vbertreffen/als Bieh und fnaben/ Beiber vn Tochternschen. den/Zodichläg/Mord/Abgotteren vn andere Sodomitische abscheuliche funden / vnd ob wol daß zudrincken bei vnß Teutschen darumb nit verante wort ift/vii auch iche fur ein groffe fund halte/fo ift doch zu zeiten leidlicher/ ctwan mit einem aute freund ein starcten drunck zuthun / die zeit zufürßen/ feiteinmal es doch niemands schwerlicher vn schedlicher/dan inen selbs felt/ als denen der fopff schwer/vnd der seckel lar wirdt/vnd zuletst schlaffen begeren/welche weltlicher weife (etwas geringer) ju achten/dann folche So. domitische fünden/mit denen Italia behafft ist/ den onder zweien bosen alle wege daß so das ringst verantwortlicher dan daß ander ist. Db aber schon der trunck einem mehr dann dem audern anheneti/fogi doch darumb noch nit erwisen/daß die Teutschen nichte/sonder daß gegentheilwie gemelt/ale

 $(\cdot,\cdot)$ 

#### Vorred.

les wiffen oder verftehn folte/ denn der Teutschen obangejogene Inuentio.

nes/daßwiderfpilbezeugen.

Daß sie auch weiters fürgeben / daß man solche tunft in geheim hale ten folte/domit Potentaten oder Oberteiten solchs nit verstehn/dan wo sie solchs verstünden/tonte hernach niemands mit inen noher tomen/welcher versachen ich volgenden Motiuen wegen / teinen benfall thun tan.

Dann warum solte ein Oberteit/so bawen wolte/waß eins oder das ander were/oder bedeute/wo zu es konic/nußt/oder vorstendig nit versicht oder bericht werde/Ich für mein person hör vn sehe nichts liebers/wünsche auch nicht mehr/dann waß ich fürbringe daß solchs ein Oberteit nur gang wol verstünde/so darst man deß vilen berichtens nicht/vnd wirdt ein werch desto frolicher auffgefürt/dann daß man sagt/ich weiß nit waß es ist/wan es fertig ist/wil ichs sehen/zu dem komen vil Juchßschwenger die es noch we niger verstehn/vn berede die Herren sache die sie selbs nit wissen/ wanaber ein Oberteite einen rechten bericht hat oder einnimt (so sehr maauch einen genugsam höret) so wird eines trewen fürbringen/redlichkeit/vn fleiß/desstocht vnd gründtlicher wargenomen/ vnd n.t etwan (wie geschicht) daß beste vnd notwendigste so etwan daß principal ist vbersehen/veracht vn ver worssen/vnnd ist nicht mehr vmb die zeit/do man neben den Bisierungen schlechten bericht bedörfst bat.

Die aber niemandsrecht berichten/die muffen ihrer kunst nit getviß sein/sonder sich förchten wann ein Oberkeit ihres grunds ein wissens hete ten oder bekeme/daß die je fürbringe nit Respectieren / verwerssen/vn also ihre vnwissenheit/daß sie es selbs nit verstüchden/erkant und an tag bracht werden möchten. Derhalben solche leut gern allein mit de Oberkeiten handlen daß andere nit darbei seien/ die es etwan besser verstehn möchten. Ein Oberkeit aber betreugt sich selbs darmit/hädlet aber sehr weißlichen/was sie vil und mancherlei bedeneten anhört / dan in solchen großen werde und gebäwen vieler hand sürfalt / da dann ein Bawmeister (allein) einen weg wissen solche swirde solches einem Bawherien ebenmessig schwerfallen/wie dan die erfarüg gibt/daß etliche / so bald sie etwas sehe oder hören/sich selbs bereden/auch mit srem schweisen vn gleißnen verstendige vberzeden alß ob sie es gants wol verstünden/ vnd die Leut zu mereklichem schaden bringen:

Nuhn möchte aber fürgewendt werden / warumb ich folchs an tag thu wann nichts darauß zu iernen sen/darauff ich zu antwort gib. obschon einer etwas möchte verstehn/so wirdt doch kein Potentat vmb seines wenigen berichts willen/ein Bestung bawen/sonder ist darumb angesehen/daß ein Potentat/ein bessern bericht habe wann dergleichen Meister kommen/er auch ein bericht hette/vnd nit jedem glauben muste/sonder sich anderer bedencken auch gebrauchen köndte.

Und folche hab ich inn dieser Vorted fürbringen wöllen/etlicher reden halben (som an vnß Teutsche zu verachtug noch sagt) ungeacht ich wol weiß daß verstendige sich tree schmachredene nit beladen/noch waß sie zunoran nut gesehen darumb verwerffen/oder treen lassen/sonder dahin sehen was

fedes meinung/vnd warumb es zu thun sen/vnd wer den Potentaten/vnd denen so bawen wöllen/am nützesten/besten vn verstendtlichsten rahte(da-

bin ich bann alles geordnet und gerichtet habe.

In disem Tractat aber wil ich daß ihrig/nit das ergste sonder daß beste so sie selbs jum hochsten halten/treulich fürstellen / daß ander ihr lumpenwerd aber (so nicht wert / daß man das Papeir mit besudlet) ombgehn. Und dieweil sie in allen jren Berden/die alt und gemein Regel brauchen/vn nur von den fürgelegten wehren wissen/so wil ich ihnen eben mit solchen fürgelegten Bolwerden antworten/doch auff mein art/doich gedende einem mechtige seind (zu begegnen) vn starck genug zu sein/wil ich solche auß dem Fundament bist oben auß führen/waß zu einem solchen baw angehörig/ausst daß wo solche hinkomen/und andere verachten/man inen er Fundamento antwortemoge. Dann ich wol weiß daß sie es nimermehr besser sürzubringen wissen/vnd ob ich wol noch ausst 50. oder 60. arten (so vber die massen vest sein) wiste fürzustellen/bin ich doch allein ben disem geblieben.

Zum andern/wann etliche vileicht difes/ oder andern daßihenig abseichnen und hernach für daßihrig außgeben wolten oder würden/daß ein

ieder verftendiger sehen tonn/wo folche hertommet.

Bas nun den Tractat anjm felbst belangt/hab ich de/in dren theil absgetheilt/vnd ein jeden theil so turk/vn verstendtlich/als jmmer sein hat town nen verhandlet/vnd so viel muglichen aller frembden worter mich entschlagen/vnd allein ben vnserer Teutschen sprach gebliben/auff daß es ein jeder Teutscher (denen ichs auch zu ehren vorgenommen) verstehn tonne.

Ich will aber auch hiemit alle die/ so sich stracks etwaß zu bawen vnberstehn wollen verwarnt haben/daß sich die weit frien würden/dann inn
solchen wercken/vil vn wunderbarliche gelegenheite fürfallen/vn daß noch
viel mehr an alten wercken/daß recht vn gut zu mache/nem sichs keiner an/
er verstande dann solchs gar wol/seiteinmal dieselbigen gantzwunderbarlichen komen/vnd nit verendert werde konnen/derhalben ich im ersten theil
handle/waß zu einem newen baw gehörig/ vnd erstliche vom Girckel/quabranten grundtlegunge/Jundamenten/Mauren/darnach greissich zu de
wehren vn Bolwercken/do ich etliche gebawene Erempla sürgestelt/damit
beidentheil mit frem Augenscheinlichen underscheid mögen verstanden wer
den/demnach/wie an große vn kleine Flüß/vnnd an die See zu bawen sei/
damit alles waß zu Land und wasser gehörig/außgefürt wirdt.

Im anderntheil (noch volendter ebene) fomich an die hohen halden/Bühel/vnd druckene ort/wie daran/vnnd darauff zu bawen/deßgleichen auff die Berg/vnd dan widerumb herab an die Flüß vnd See/so an Bergen ligen/vnd wiewol solche der vilfaltigen situationen/orten vn gelegen-heiten halb/nit alles zu erklaren muglichen / habich doch etliche vnbenaute Bergheuser (so bei vnß im Teutschland herumligen) vnd für Vestunge ge halten werden zum erempeln aller hand darauß zu fassen für augen gesielt.

Im dritten und letften theil/handle ich gank turk wie groß und fleine Fluß/durch Statt und Bestungen geleitet unnd geführt. Item wie die Bruden/

#### Vorieb.

Brucken/Porten/Außfäll vn anders geordnet/verwart vn versehen wers den sollen/auch waß für Geschüß in ein Besting gehörig/wie solchs gestelt/geordnet und gebraucht werden mög und sol. Hernoch von Eistern/hand vid Puluer Müllen/Schiffbrucken unnd andern/damit ich dann diesen tractat beschliesse.

Wiedann der günstige Leser/im letsten solchs befinden würdt/den ich dienst und freundtlichen solchs im besten ausstunehmen/und zu der Spren Sottes/auch wolfart gemeiner Christenheit zugebrauche/bitten thue/den Alimechtigen Gott bittend/daß er sein arme hochbetrangte Christenheit/mit gnaden anschen/dero sich erbarmen/und allen seinden Christlichs Namens weren/ vn unß steten frieden verleihen wölle/damit wir under unser Oberseit/ein stilles rühwigs leben/biß an unser End sühren mögen/unnd also dieses/und anders nit bedörffen/sonder in gutem vertrawen und frieden/ben und mit einander leben thuen/ und daß in dem Namen und verdeinstille des der allein der frieden ist) unsers Herzell unnd Leilands Zesu Christi Amen.

# NICOLAI REVSNERJIV. RISCONSVLTI.

De Opere Architectura noua Specceliano.

#### AD LECTOREM.

Va sit structura ratio, qua forma, quis ordo
Antiqua: quo sit consicienda modo:
Structura docet Eximius VITRVVIVS auctor,
FRONTINVS 3,: libru clarus vterg, suis:
Scilicet inventum non congruit omnibus annis
Vnum: facta suo tempore quag, placent.
Omnia fert tempus, tempus rapit omnia secum:
Fit 3, quod haud suerat: quod suit antè, perit.
Aetatus cuius que placent cum moribus artes:
Sic antiqua nouis cedere spontè solent.

Si noua te structura iuvat: SPECCELIV S auctor
Structura melius disseret ille noua: (ctor:
Quàm qua FRONTINVS docet, aut VITRVVIVS auSit quamvis libris clarus vterque suis.
Dignum opus artisice eximio, Genioá, beato:
Dignaá, cui reddat pramia, larga manus:
Larga manus Regum, procerumá, Ducumá, gerendic
Queis belli vetus ars, & nouaritè placet.
Argentorati. Anno Christiano M D, XIIC.

VI. KL. XBR.

# IN NOVVM D. DANIELIS SPECCELII OPVS DE ARCHITECTVRA RECTE feliciterq; instituenda:

DV m sua destituunt alij bonas pradia linquunt:

celerant g, gradus hoste mouente, sugam.

Nil, DANIEL, res hac studium curas g, moratur,

mgenij vires queis g, trophxa probas.

Eccerefers (nec enim veterum monumēta Sophorum

inqui) Structura qua via quiue modus.

Scilicet assurant Maiores sirma locare

ugnāda, externii inuidiosa viris.

Excelfas folido ponebant marmore turres:

C lausag, mirificio valla sucre modio.

Castra mari, sossi, surio docuere parandas

E t quacung, hosti fraude nocere queas.

Lubricas sed DANIEL quia verti tempora nosti:

I ngenija, recens condio & artio opus.

Vinde tibi aternos merito statuemus honores,

S PECCELI, vi Fily tempora longa geras.

M. Paulus Crusius Molendinus H.

Guillichnitana apud Argentinenses Ecclesiæ Minister.

Register

# Inder/oder Register was für nöhtige stuck in disem Buch/ond den drenen theilen zu Gebawen und anderm gehandlet wirdi/nach ordnung der Capitel.

Im Erften Theil.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 60 170       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cap. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| anfendlichen zu einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı Baw nöhlig     |
| su wissen ist but wie dass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cibige foll ver- |
| standen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | folio I. a.      |
| Cap. II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 0. 0.      |
| Won nohtwendiger theilung des Eire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | feld to see her  |
| arrestation ashins and mis the Call                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eers to be petr  |
| grundriffen gehörig vind wie die folle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fol. 2. b.       |
| Eap. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Bon anfellung eines Baw/ond wie b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | as Werch foll    |
| angeordnet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fol. 6. a        |
| Cap. IIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 D. W         |
| Bie ein Dauptbam foll angriffen wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en fol - a       |
| Cap. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en jon y. u.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Bie die Bundament anjulegen feind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fol7 b.          |
| Cap. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Bie die Mauren gelege/vnd auffgefüh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rt follen wer-   |
| Den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fol. g. a.       |
| Cap. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %            |
| Bie bie Zwinger/lauff und Bruftweh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ren van Geln.    |
| weret auf jufuhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| iverce and infiniteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fol. 12. a.      |
| Cap. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Bie die Mauren für vindergraben unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | prengen fol-     |
| len gebawen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fol. 12. b       |
| Cap. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                |
| Bom Mafftab/fcudy paffe/fchrit Cla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Feer was Miss    |
| cen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fol. 14. a       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 14. u        |
| Cap. X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Mit was bedencten/groß bud fleine 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| len ober mögen eingenommen werd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in fol. 14. b    |
| Cap. XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Won den flumpffen und gar scharffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wehrenavas       |
| fchaden dauon jugewarten ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fol. 19. a       |
| Cap. XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1011 121 W       |
| Bie ben flumpf vii fpigen wehren für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| sout of the title of the total of the title |                  |
| und juhelffen ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fol. 22. b       |
| Cap. XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Bie an einer flachen langen Linien b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| und Bollwerck anzulegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fol.25. a        |
| Cap. XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                |
| Wie von eitel Stein/auch von Erben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m bansen iff.    |
| fol. 26. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | to omenite       |
| [UI. 20. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Cap. XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Bon den ftreichen/in was groffe/hohe/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| die follen geordnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fol. 28. a       |
| Cap. XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Bon Stein wand Erden / welche die b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eften Gebäm      |
| feind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fol. 30. b       |
| Eap. XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141. 30. 8       |
| Bie von rechtem mef die Bebew auß d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALL PROMISE SILE |
| Can one Capture med of Second and o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| follen aufgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fol 31. b        |
| Eap.X VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Ble die Canalier vii Bruftwehren / au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id) wohin fol-   |
| de ju ordnen vnd jufegen feind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fol. 34. b       |
| Cap. XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 340 0       |
| Bom wal vi Zwinger/fozwischen den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rollmarchan      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fol. 36. a       |

Son den Baffergraben / so vor und umb die Bollwerd gelegt werden/wie die sein sollen. fol. 36. b Cap. XXI.

Bon ben onbern auffern Lauffen/ond auffallen. fol. 37. 6

Eap. XXII.
Was ein solche Bollwerd mit gewalt für ein gegen wehr ihun kan vnd jugebrauchen ist. sol. 40.a
Eap. XXIII.

Won lauffgraben / wann ein Zeindt darein tempt/ wie die Gegenwehr darinn zubrauchen. fol. 45. 6 Eap. XXIIII

Mann der Feinde den Waffergraben angreife mie die Gegenwehr darinn für junemen ist. fol. 47. b Cap. XXV.

ABann derfeind voer den Graben an die Bollweret tame/die undergraben vni sprengen wolt/wie dent zubegegnen were. fol. 50. 6

Wann der Beinde mie vollem Surmen ein solche Bollwerd anlauffe / wie die Gegenwehr für zunemmen ist. fol. 52. a

Eap. XXVII.

2Bann ber feind den fordern fturm folte erobern, wie bie Begenwehr auff dem obern ftandt foll furgenommen werden. fol. 55. b

Eap. XXVIII.

Bann ein Bestung gebawen/wie solche immeendig
mit wohnungen für Burger und besastung/auch
pflangung der selbigen soll angeordner werden.
fol. 17. b

Sap. XXIX. ABiedie Reuelin vnd doplen Abehren gehawen/vnd verstanden werden sollen. fol. 63. a Sap. XXX.

Wie Gratt so an großen wasser flussen ligen mit den plata format zu bawen wie solchetauch die Ereugstreichen sollen verstanden werden. fol 64. a

Eap. XXXI.

Bon Statten fo an groffen Baffern/bund an ber Seeligen/wie die mogen befestige werden. folio

Sap. XXXII. Wie inn Moß vnd Wafferigen orten zu Bawen ift. fol. 67. a

#### Der Ander Theil.

Oarinn wirdt von drucknen Orcen wiean Salden auch auff Berg und Felsfen zu bawen fei gehandlet.

Cap. I.

MSEan Salden vind drucknen orien die wehren mogen gebawen werden. fol. 69. a Cap. II.

#### Register.

Sap. II.

Bon Statt und Schlöffern/so auff Berg vii Felfen
bund doch an wassern ligen/zu bawen seind. fol.
75. b.

Sap. III.

Bon Statten so innwendig Felsen haben auch gar
darauff ligen /tvie die zubawen. fol. 79. b

Sap. IIII.

Bon der newen Statt Baletta (so man in gemein
Walta heise) wie die ausse einem annen Felsen

Wonder newen State Walerta (fo man in gemein Moltaheift) wie die auff einem gangen Felfen gebawen ift.

Cap. V.

Bon erlichen Beffungen / Berchaufer vi Claufen/ fo an Paffen ligen/ju waffer und kand fol. 86. a Cap. VI.

Mon Seeten Schlöffern vnd Naffen/vie zu befestbe geneso am Meer: See vnd Nafen/zu wasser vnnd Lande igen. fol. 89. 6

#### Der Dritte Theil.

Darinn ift begriffen von allerhand inn und auf Juffen/auch Porten/vom Beschüt deren ordnung und anhang.

Eap. I. We flein and groff ein and anaflus durch Westurgen follen geleit werben. fol. 29. 6

Sap. II/ Von Porten Fallbrucken/Schutgattern/vnd deren anhang / wie die sollen geordnet werden. solio 95. a

Sap. III. Bon Portem/einlossen und deren Bacheen. folio 100. a

Eap. IIII. Bon heimlichen auffällen / vber die Baffergraben in die käuff/pu Schiff/vnnd vber Bafferbrucken fol. 102.

Eap, V. Bo vand was für Beschützinn ein Bestung/gestele vand geordnet werden soll. fol. 103. b Eav. VI.

Was und wie viel Beschützauff ein Bollwerch Coualier/ Zwinger/ Streichen obern unnd Ridern stenden soll geordnet werden. fol. 104. a Cav. VII.

Bie voer banck/auch durch scharten und blendungen sell geschoffen/ unnd angestelt wenden. sois

Cap. VIII. Bas nöhrig in ein Beftung ift / als hand Mall: vnd Puluer Milen/auch Eifternen wie die ju ordnen feind. fol 109. a



# Von Bawens vomembsten Stu

cken ond zugehörungen: Zirckel/ Duadranten ond andern nothwendigen wissen.

Die einem Bawmeister inn erkandtnuß des Orts / dessen grund und bawes anlegung/auch rechter Beudstigung zu wissen/
zubedeneten und zugebrauchen von nohten seind.

Und sonder lichen denen Vestungen so auff cheinem Land/an Flussen/Wasfern Mosen und Sumpffen/22. Sollen gebawen und angeordnet werden/wie solchs
jegundezu unsern zeinen die nohr erfordert.

#### Das I. Capitul.

Von etlichen nothwendigen Stucken/so in erbawung einer Statt/ Schlosses/Marcktoder Bestung/zuwissen von nöhmen feind.

IN Jeder so ein Statt/Schloß/ Marcht oder andere Bestung zuerbawen worhabens/muß volgender dien Puncten wol wiss sind vinied bericht sein / auch gute erkantnuß haben / fürs erst der Masthematica / demnach der Mechanischen kunst als da seind die Handwerter/Steinmeseen/Maurer/Schreiner/Zimmerleut / Schmid/Schlosser/Wagner/22. Was in ein Bawgehörig/Sodann auch der Materialien/als da seind Metal/Hols/Stein vinid anders/fürs drie Der sessigen Kriegsrüftung/in Schansen/Schiessen/Geschüße/jinner

und aufferhalb Lands/du Waffer du Berg und Thal/feitemal auf demfelben/ die groffe/hohe/ Diefe/breite und gang fierete des Bawes genommen/geordnet und angelegt werden muß.

Soul dann/damit es defto bag verftanden werden maa/ die Mathematischen willenheit belangt/Go muß in vornemmung newer Deftungen und Bawe (dann mit den alten Statten und Schloffern hate feinen weg) alle und jede gelegenheit fieiffig betrachtet werden / Db namlis chen das Land gut/das Erdrich feift/jur nahrung des Menfchen und Bihes bequem/ eines ges funden Luffts und milten Diffels/guten gelandes/guter gebaw fen/gefundes Holses/ Baffers fluffe und Bronnen habe/obs fumpffig oder Mofig / damit die Bind fein bofe Lufft/befonders Subvand Weft oder faule geschmack dahin treiben. Dann ob wol ein Architectus oder Baws meister fein vollkommener Aftronomus oder der Phyfica vnnd anderer wiffenheit ein aufbund haben fan/fo foller doch inn anlegung newer/ auch verbefferung alter Biw/auff das die nublich und befomlich erbawen werden mogen/obergablter fachen und fluct em foviel moglichen grunde liches und genugfames wiffen und erfantnuß haben / damit die scharpffe fpisen unnd hohen/den ungefunden Lufften unnd ortern/entgegen gewendt werden / beworab gegen Gud und Gudfuds westen dannenhero die Mittagesonn vom Mari Mediterranco, auchauß den Buften Seen in Ufrica alle bose ungefunde Luffe und Regen mit fich beuhet und bringet/ auff welcher dann inn Der ganken Welt achtung gegeben wird: Inn den Septentrionalischen Landen wenden die Ins wohner ihre gebam/foviel moglich von den Seen gegen Mittag: Birm Teutschland/wie auch Die Polen/Behaim/ Angern und die inn Franctreich/ wenden unfere gebaw gegen Auffgana/ oder Drient/dannenher gefunder guter Lufft fommet: Die in Stalia/Difpania und Africa wens den/jre gebam gegen Norden/oder Mitnacht/damit fen fule und frische Luft haben und von der Mittaa Connen abgewendt feien. X

## Der Erste Thenlbis Buchs/

Bu welchem allem dann die Mathematica wiel nutes und liechte bringt/ damit aller Reuir driern und Landen/gelegenheit erfandt und zu vortheil gebracht werden fan. Dan wir fehen/das in den Septentrionalisehen falten Landen/die fieret ften/fühnften Leut/ und die etwas leiden mes gen/zustinden/ob sie wol nicht so sinneriete; hingegen sinden sieh inn warmen Landen/sinnreiche/aber nicht so füne noch hernhaffte Leut/daß sie auch all ihre sachen mit vorthen list und geschwin digseit angreissen/dann die Italianer wann sie gegen Nort friegt/haben sie mehr mit list dann mit steret ihre vortheil gesucht/hergegen die Witnachtische/auch die Zeutschen gegen Wittag sein list/sonder alles mit der faust erobert haben/derhalben was in mittelmeßigen Landen/das gibt die besten/sintemal die sinn un siederde bei einander sieh gewonlichen erzeiget/ derenhalben sie auch zu Krieg/vond starden Dandwerden und arbeiten am tauglichsen/welcher underscheid inn gus ter achtung gleichsallezuhalten ist.

Darumb bann die ort/ende/Revier und gante gelegenheit fleiflig bestehtiget / erfundiget/betrachtet/abgemeffen/und in grund verzeichnet werde muffen/De geholte/See/Wasser/Basser/Babet Des der Statt oder Westung zu nut / oder dem Feind zu seinem vortheil/der Vestung aber zu schaden gereichet Wie solche gewendet und bester fonne aus geordnet werden? In sondere musse steilig achtung auff die Wasser so zu Vestung fliesfen/ges geben/und mit großem sieß abgewogen werde/was sie im gefall haben/ob sie vom Beind genome men/abgegraben/und in andere Buß geleitet konnen werden / welches denen inn der Westung zu großem schaden alsdann gereichet/Und fan man solches durch Wasser nit der leichten doppeln Schrotwag/durch ein gespannene Corden steilig gezogen/und gegen andern Wassern/tiesfenzen und ableitungen verglichen und mit sleiß das gesell abgewogen und gemessen.

Die abmessungen der Landen / als Wappen vnnd anderer gelegenheit/die mit quadranten durchs gesticht abgemessen/gelegt/verzeichnet vnnd zuwegen bracht werden / auch die eintheilung durchs gestichnuß der Winde/betreffende/weil dessen zu unserer zeit ein voerstuß in Bichern hab sein wind gesche solches hieher zubringen/weil solches mehr durch Demonstriern vnnd augenscheinliche underweisen/dann durch lange beschreibung ergriffen und gesehrnet werden fan.

Die Grundlegung oder Topographia die verzeichnuß des orts/babin netve Bam man an sulegen gebenett / belangende / Ift Dicfelbige uin febem Baw/ Das recht Daupe und Principal fluct/bann auf derfelbigen alle rathichlag flieffen, fintemal alle gebaw/ new und alt abgemeffen/ und in den jungen Walftab auffen/und junen auch alle Schrege, bobe/tieffe/lenge/weite/bicte/ ober breite fampt der duffern gelegenheit/was ein Beind zu Land/zu Baffer/zu Berg / zu Thal Baben und farnemmen mag/gebracht und verzeichnet werden muß. Zuß welchem bann gegen als len fortheilen/foein Beind fürnemmen fan oder mag/die difputation angeftellt, und wie mit Bol wereten/Mauren/Behren/hohenen/tieffenen/biete/weite/Wahlen/Graben / Rutterungen/ lduffen/Dem begegnet werden foll und mog/berhatschlage/beschloffen/gebawet/und recht ju ende achrachtwerden muß/ju folchem werct / Der Eirctel ale Das hochfte mittel vonnohten : bann bere felb warbaffe ift/nit betreugt/fo er ander ft recht gebraucht wird/bann fein maß/vfiziel nicht leugt nochbetriegen mag/wie folches hernach / fampt ber Geographia optica feu perspectiua wie namlich alles ins geficht foll geftellt werben/gemeldet werden foll. And weil die Arithmetica/die Rechenfunft der Mathematic anhangig/ond ohne diefelb nit bestehen noch erfasset werden maa/ fo foll auch der Weret oder Bammeifter derfelbe, als einshochnohtigen fructs / ju vberfehlagung Des Bawes an ihm felbst / und Bawfostens / auch aller anderer notturfft / deren fich ein Bammeis Rer zugebrauchen/ond mallen fürfallenden geschefften/nicht entrahte fan / gang wol underzicht/ und erfabren fein.

And ob wol wir hievorn anregung gethan/was der fo den Baw anlegen will/oder thut/in Phylicis bericht und wiffen haben foll foldenen wir doch nit umbgehen allhie auch die nusbars keit folder wiffenschaft anzuregen. Ind befonderlichen da fichs begebe/das man an enden unnd orten/als Grengen und Frontieren (wie in Angern) da etwann vorhin Statt und Castellen ges legen/da Moh/See/und andere sumpffechte faule drier seind/bawen mußte/da fan und soll auß wiffenheit angeregter stud die besterung/mit täglicher hindanraumung verschüttung unnd ans derm/vorgenommen/geholfen und auch solche drier zu besserung/gebracht werden.

In gleichem zu erwehlung der Materialien/als Stein/gebrante Stein/ Holf und andere Materien mehr/fogibt die Musica durch erfantnuß deren Harmonia/als ein fluck der Mathesie auten

guten verstand und erkandinus/dann alles was klingt / unnd ein Thon von sich gibt / ift allwegen bester/dann was keinen oder jedoch ein groben / oder schwachen Thon oder klang hat / derhalben was kernhafft satt und rein ist / als Stein/gebrant Stein / Dols / auch die Metal / Ers/Stahel und Eisen/je ein reinern hall oder thon sie von sich geben/je satter/bestendiger/unnd werhaffter soletes ist ist geschlich dem Menschen/je heller und reiner Stifft er hat/je reiner und gesunder er geachtet wird/und sovielauffs kursest von dem ersten puncten.

Den andern Duncten die Rabricam oder Handwereter betreffende/ ift der felben erfantnuß und wiffenfchafft eim Bawmeifter hoch nobtig/Damiter alle Handwereter alfo regieren konne/ Das alles nach feinem vorhaben/willen vnnbangeben recht gemacht werd/ bann fo er jedem inn die hand feben folte/wie ers nach feinem eignen fopff machte/fo ligt ein Baw febon halber / vnnd fan nicht gefürdert werden. Darumb die Steinmesen/Maurer/Schmid/Schloffer/Schreiner/ Defigleichen alle Geschurzmeister/ober Wagen/Rarren / Schaufflen/ Hawen / Heb/ Schraub/ und Schlagzeug/vnd Schopffwerch im gehot geben auch alles nach feiner anweisung geordiet und gemacht werden foll/Es were dan fach/das einer oder der ander/fich zuvorn darauff verfillit. De/vnd deffen bericht hette/wie es fein mußte / Das man alfo nitzu jedem Weret newen bericht ges ben berffte. Dann feitemal folches einem Bammeifter alles allein zuverfeben / und zubefchiefen sufchwer/fo ift rhatfam / wind auch febr nuslich/wenn man neben dem Bawmeifter/beffen vets fidndige wand wolberichte Dandweretsleut haben mag/ Die folches anjugeben/jubefurbern/auch allen frug/wo der fufinden/ond wann der gebraucht worden/wider ein gufchmieren onnd an feine ort und fell ein jedes ju ordnen/defigleichen unnd befonders an groffen gebawen/das Bolet anjus ordnen/qu underweisen /quereiben / unnd jedwedern qu feinem Werch qu dem er qualificiert unnd tuchtig/angustellen wissen/Bevorab/das ein jedes Handweret fein rechte fiell ort unnd plat eins nemme/auch allen abend/mas des fommenden Morgens anzugreiffen und zuverbeffern fen / bes fohlen werde/bamit im morndigen angriff fein hindernuß vorfalle/ fonder jedes feinen fehleunis gen fortgang habe und gewinne.

Was dann das drite fluct betrifft/das ein Bammeifter fich auff die jesiger zeit im schwanct gehende Kriegerüftung/übung vild geschütz verflehen/vnd damit foll konnen vmbgehen/vnd dese fen berieht haben / fintemal dieselbige bei dieser vnserer zeit/zum hoechten kommen/ja also/das sie auch nicht weiter getriben noch gespandt werden mag (besonders von der hand (darvon ich rede) mand micht mit betrug / bas leider allzugemenn worden/zuhandlen) boch wollen wirs nicht alfo Boch gelbannet haben/bas unfer Bawmeister ein Obritter ober Hauptmann feie / wiewol es febr hoch vonnohten/ Das er auch folchen Stand haben vand vertretten konte/ Es geschicht aber sehr felten/ das Kriegeübung vand Bawmeifteren fich beifamen findt/ dann die Kriegeleut fich ihrer arbeit belaben/Bawmeister aber ihrem Eiretel unnd Weret außwarten / Ich hab gleichwol von Herzen Lajaro von Schwendi/28. Seliger gedachtnuß/viel guter herzlicher Abatschlaß / vnnd bebeneten/Bambetreffend/wie von andern niehr/gehort / Das alles die groffe übung vand auffs merdung gethan / fo fie von andern Bawmeiftern inn Rhatichlagen gehort vand vernommen/ auch die Differungen von Repfern und Ronigen/fo ihnen die Bammeifter angefiellt gehabt/bes Fommen Baben / wind ihre bebeneten bruber gehort worden feind / darauf fie neben ihrer Aricasabung inn mehrer erfahrung fonimen / wie dann wolgemelter Derivon Schwendt felig nit ale lein inn Rriegen vnnb belegerungen/ ber Bammeifter Abatfehldg angehort/fonder auch zu fribes geiten/ ftettig mit dergleichen fundigen Dersonen Conferiert / was fie furbracht/berhatschlage/ ober angeben / nicht allein/fonder auch ihre Difierungen barüber erfordert/daber er eines folchen in fo hoben und groffen verstand gerhaten.

Defigleichen/obsehon ein Bammeister kein Arkeley noch Zeugmeister gewesen/ so erforsbert doch die notturst das er sich auff das Geschüß boch vnnd wol versiehe/wie/wo/vnnd was six stud an jedes ortzugebrauchen/wie die zustellen/was sie vermögen / vnnd mit was gewalt sie zus brauchen/zu Berg vnnd Thal/zu Wasser vnd zu Land/allen streichen mitteln vnd hohen Wehsen/jhrrecht Leger im Baw zugeben/ vnnd anzustellen/damit sedes fluck sein Leger haben könne/vnnd sollen on in der nicht allein wissen / sondern alle seine gebaw/Streichen / Stand/Plas/Scharten/Prustwehren/vnd alles was zum vnd für das Geschüß gebawet werden solle/darnach anordnen/damit/alles was dem Baw vorstendig/recht ordentlicht/oben vnd vnden / die Wehrer gesicht/Gräben/Stand/Lauff/Jüterung auß vnd inwendig/bestrichen vnnd verthädigt werder

## Der Erste Theil bis Buche/

mag/nicht allein den Teind dardurch zuhindern/fondern von innen und auffen/hinden und neben

Bud soviel von des Bawmeisters wissentschaftifor o ohne vund vber die Ordinari Baw-Eunst haben soll und mußinun wollen wir auch zu den Bereitzeugen in Bawmeister nicht allem ein bereitschaft haben sonder zugebrauchen wissen solllischreitten.

#### Das I I. Capitel.

# Vom Circfel ond seiner Theylung (so viel zum gebäw gehörig) vom Quadranten/Grundlegung/Visierun.

gen und Modellen.

Is den Eirekel belangt/ift deffelben gebrauch vnnd hohet nun nicht wol aufizugrunden dann ohne denfelbe nichte gemacht ift noch gemacht werden fan/Se kannichte gebawe werden/ ce muß fein maß vil Droportion haben/vud diefelbig kan durch andere nicht/dann durch den Eirekelzuwegen gebracht werden/ durch welches hulff ein jedes ding inn fein gewiß Corpus gefaßt wird.

Dann secht an den Dimmel vnnd alles so daran gehet oder laufft/ Ist alles von Bott dem Allmächtigen / inn ein Eirekelrunde gefaßt / deß

Aleichen Sonn und Monn/und das Erdrich hat alles ein Eirefelrundes Corpus.

Dieweil dann nun der Eiretel/ das ditefte Instrument ist/vnd von volern vordern hochges achtworden/wie er danit hoch zuachten ist/ist auch zu unserer zeit auß lieb zu demselben/ von sinns reichen Leuten derselb sich zubesstellert/ und in ein geschwinderichtige thenlung brachtworden/Usos die den Ropff/so das Centrum im Eiretel ist/ledig gemacht haben/ das man beide Schentel darinn auff und ab sehlenfen/vnd das Centrum/darauff verzeichnete ziffer und thent/deren zwey/ bren/ bis inn die zweinig then sind rucken/vnd alles damit verzüngen fan.

Andere haben ein andern erfunden/vnd ein breiten Eiretel gemacht/ mit einem unbeweglischen Centro / da fie dann auff beiden Linien inn mitten der gespaltenen Linien die theplungen der verjungungen gemacht/vnnd so weit man ihn allwegen auff thut/ift allweg die erjungung von einem bis inn die 20. theplagestanden/vnd hat man solche theplung mit einem andern Eiretel nems

men ond fuchen muffen.

Nach dem aber ich dise auch andere Circtel versucht vand probiert / hab ich sienicht gar just Konnen finden/vad ob wol ich sie corngiert/ift doch allwegen was mangels um den außtheplungen

erfchienen/sonst seind sie sehr funstlich/fein und aut.

Damitich aber durch alle thenlungen just auch sehr gesehwind in verjungen oder vergrößern durchlauffen konnen/habich mir Circkel wie volgende Figur Num. 1. zusehen/ machen laßfen. Ind sollehe Circkel so da von Wessing gemacht/seind am besten/vnd gehen gar sanste/just vir satt/sein auch noch werhaffter/so die spisch ställin seind/doch muß man achtung geben / das man

fie ftets widerumb juftificier/damit all ding in juftem maß bleibe und gange.

Dusseiche Eirckel/wie die mit Num. 2.3.4.5.6.7. bezeichnet/thun auch sovielthen! Als so das wann man den 2. Eirckel auff thut/ so thut das furuste theil des langern auffgethonen thenls weite das zweithen loder halbejust/also ists auch mit dem 3.4. bis auffs 7. then 1/ das der fürger then allwegen des lengern then weit wind so viel then thut/als darauff bezeichnet/vind under jeden Eirckelauffgerissen stehen eine nicht mit dem Eubis oder vierungen. Wann man nun mit dem fürssien then lein rundung oder vierung macht/mit welchem Eirckel man auch will/als viel mat wird das ander größer/ vind was mit dem langsten then voran gemacht wird/wurde durch das für ser vind sovielsteiner. So man dann nun am 2.3.4. oder 7. then ein Corpus umb zwen oder dren then größern oder kleinern will / fansolche mit dem für sern then gemehrt oder gemindert werden/wie man das gern hat/welches durch kein einigen Eirckel unverweckten sussen fusses oder sehen delskan zuwegen bracht werde/ welches niemalen gesehen worden. Derhaben ich mit unverwecktem Eirckel oder sub/nach gelegen heit des Papirs/auch dessen sieh vorhab/ inn wie viel then tich will/ein ding groß oder klein machen fan.

Damit aber was Linien seien/oder deren fürrisse desto bas verstanden werden mag / So ift auffolgenden berieht und description gehtung zugeben.



Digitized by GOOGIC

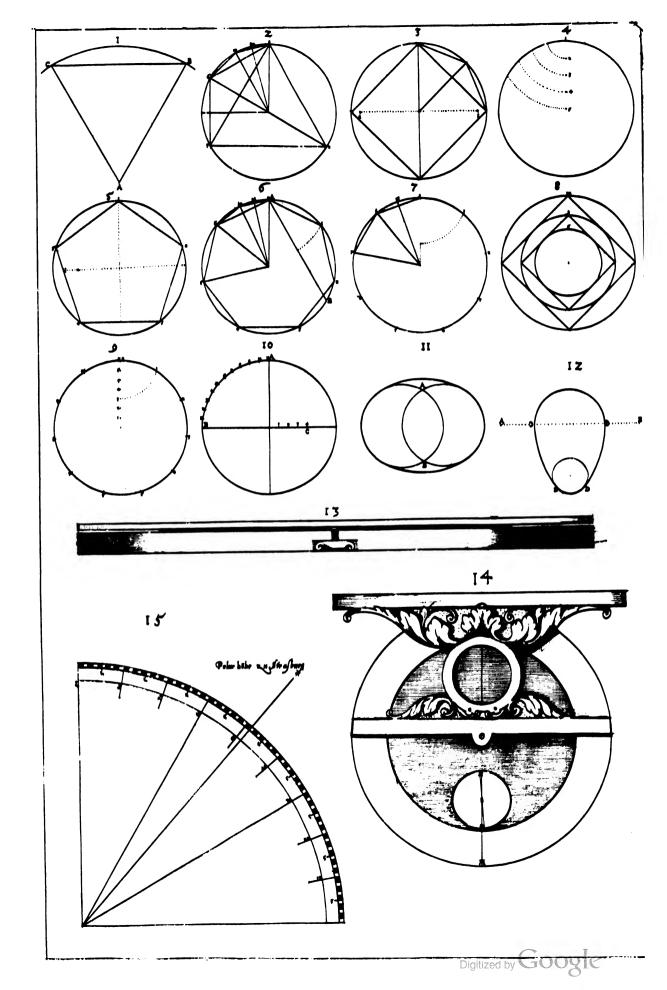

#### Bom Circfel ond Quadranten.

Darunder ein . Bedeut ein Buncten.

Iften zwerchlinien/fo man ein Wagrechte Lini/ctliche ein Diameter nennen.

Ift ein Linien von oben herab/fo man ein Bleirechte oder Perpendicular lini heiße.

Seind amo gleiche Linien fo in gleichem ftand vo einander ftehn/ werde Darallelz genane. Iftein gange Circfelrunde/oder rund Corpus.

Thein aevierde Corpus oder Cubus. ift ein halbe rundung oder bogen.

Ift ein rundung vir vierung/dadurch ein Zwerchlini gath/ die man ein Diametrunennee.

Seind zwo rundungen/fo an eim ende zusamen gehn/fo man ein zugespieter undung heißt. Seind zwohalbrundungen/gegen einander / fo an einem end an einander hangen/fomant

ein geschwungene Linien heißt.

Deifit man flache/gefenderte/oder vertruckterunduna. ક

M

Ift ein Linea vber ect gezogen. Ift ein freuglini/die wird juft alfo gemacht / man zeucht von obenrab ein Verpendicularlis nien/ond fest den Circfel mit dem einen fuß auff die Linien/ vnnd thut ein rif herumb/ vnnd dann auff der Linien den einen fuß wider gesett/da sich die rundung durchsehneidt/ vnnd widerumb ein balben Eirckelriß herumb gethan/wo fich dan beide Linien auff den feiten freumweiß durchschneis

Den/Da zeucht man die Diameterlinien zwerche durch/foift es juft.

Nach folchem muß man auch durch folche Eircel allerlen ect fonnen auffreiffen/bann was phne ect iffiff nicht fo aut/benn es fich nur inn die lenge ftrectt / derwegen muffen ect gesucht wers Den/vnd je weniger ect an einer Beffing feind/als 3. 4. vnd 5. ect/feind auch zu feharpif/ alfo das Die Wichren noch scharpffer fommen Das manaber nit zum besten acht. Auff folche nun will ich vom wenigsten eet/bif zum meisten alle theplungen hieher verzeichnen / durchsuchen und ziehen/ ond fo man fleiffig achtung darauff thut / wird man alle cet inn eiteln rundungen begriffen/onnd auch margu ich folche Circtel thepl/ finden/wie inn der Bifierungen guleben/ond nommiert ift.

urs erft fonnen nicht weniger bann 3. ect gemacht werden / ber wird ein Triangel genant/vnd mach denselben also/ man sen den einen Buf in litram 2 vnd fahr oben im Circlel herumb / vnndhalt bei litra B fill / fen den Juf von litra A inn die Minien & foift es ein jufter Triangel/ond ift gefchwind gemacht.

**21°.** 3.

28 Ach den drenen ecken/kommen vier eck/darzu muß man den 2. chenl Eirckelneffen/ ond ein Circfelrif thun wnd dann oben bei dem Num. 3. den Eircfelrif zu beiden feis ten zwen dethent zeichnen und alsdann den Erretel umbkeren/und mit dem halbehent zuft beiden Duncte zwen Duncten under sieh ziehet welche dem mittler Duncte gleich fonnen wie mit Numerond zeich gen/darnach ziehe ein Diameter zwerch durch/

wie der Dunctierte anzeigt / und dann von oben herab ein Perpendicular lini durche Centrum bift unden auf/ale dan von einem ect jum andern ein Cubum oder vierung gezogen. Golche ortlinien halbiert/fogibt cos then/die achtthenlo Lini wider halbiert/gibt co 16. then/demnach 32. then/vii alfo fort an/ond gefchicht folches alles mit vnuerzucktem Buf des Circtels. Db man wol fonft auff mancherlen weiß Creuplinien machen/ond den Cubum fuchen fan/hab ich doch allbie alleinia die fustegeschwindigkeitanzeigen wollen.

**%**. 4.

Ifer Circiclrif muf mit dem Circiel sodas 4. thent helt gemacht werden/ und dan Den Circfel vmbferet/vnnd vom Centro Num. 1. 2.3. 4.5. gemeffen/ thut die distant von Num. 5. 6. then! / das spacium von Num. 4.9. then! / von Num. 3. das 12. theil vand also fortan/ wann nun wider ein Eini von ein puncten zum ans dern aczoaen wird / fonnen folche abermal inn mehrtheil gebracht unnd alle Linien poppliert und inn groffe merefliche zahl eingetheilt werden.

## Der Erste Theyl bis Buchs/

**%** 5.

Em nach folgen nun ungleiche thepl / als 5.7.9. II. Wann man 5. ect machen will muß man den Eirctel des 5. theils nemmen/vn ein Diameter Linien reisen und den Eirctel darauff seben und ein Riß oder Eirctel herumb thun / Als dann ziehe man ein Perpendicular Linien just oben herab unnd tere den Eirctel herumb/ unnd messe vom dussern Eirctel 2. thepl hierauß wie auff dem Diameter Num. 1. und

2. Juschen ift bann setze ben Eirckel mit bem einen fuß auff bas Num. 2. vnb mit bem andern fuß oben auff ben Eirckelriß mit Num.1. vnb meß herumb/außwendig auff dem Eirckel 2.3.4.5. so ift co just 5. theil vnnd kan man darauß 20.40. oder mehr eck abtheilen wie vorgemeldet ift/allein das man gut sorg zu den Eirckeln habe/das sie stets justissett sien.

M°. 6.

Ach dem 7. thepl folgen widerumb ungleicheect/als 7. 9. II. (Dann 6. 8. und andere gleiche thepl feind hievornen gemeldet) zu den 7. ecten muß man den Eirctel fo 2. thepl thut nemmen und ein Eirctelriß thun / als dann nicht welche ein Linien gibt als wann man ein Driangel machen wolte und fest den Eirctel oben inn den einem puncten mit lit: A den andern fuß inn lit: A als dann tere den Eirctel umb und meiste mit dem halben thepl herumb so hat man just 7. ect diese 7. ect fan man allwegen dopp plieren/das es 14. 26. unndalso noch mehr ect gibt als vor offt gemeldet/ doch muß man die Eirs ctel just haben inn den ungleichen ect en/so gibt es sich gant just und gerecht.

**W**. 7.

Equnder folget nach disem widerumb ein ungleiches/namlicht/das o. ect/da muß man den Eirckel/so 3. theyl thut nemmen/ond einen Eirckelriß thun/und den Eirckel wideren/und meß vom Eentrot. theyl hinauß/da hait fill/ter den Eirckel widerumb wird meß die 2. theyl/biß auß den Eirckelriß wie punctiert ist/ und sate alsdann herumb/sogietes o. theyl suft. Dann die 3. theyl weite ist vom Eentro/ biß auß den Eirckelriß mit unuerzucktem suß o. theyl / wann nun von 3. theyl ein theyl hinweg sompt/gibtes inn der Eircumferens 3. theyl mehr/dasist o. theyl / solches san abermahlen du pliciert/und gemehret werden/wie mehrmahlen gemeldet worden.

**M**°. 8.

Ann fan auch wol auff ein andern weg 9. thepl machen / reiß mit einem Circel ein rundung/folche thut allwegen mit wnverrucktem fuß 6. thepl wann nun ein jufte vierung darumb jogen wird/gibt es just 9. thepl/dann es fellt allwegen an jedem est ein thepl hinauß/vnd der halbe theil widerumb jum Centro/bleibt in 6. theil 3. vber rig gibt die 9. theil/ vnd als noch weiters so offt man vierungen darumb zeucht/doch muß im ersten Circelis das maß recht genommen werden.

**W**. 9.

Jberumb folget ein ander ungerades nemlichen II. ect/ da muß man den Eir celfo 7. theolthut nemmen/und einen Eirecelrißthun/und dann den Eirecel umbferen/
und vom Eentro hinauß biß auff den Eirecelriß 7. theol messen. Aledann fer den
Eirecelriß Num.7. druck ihn zu/biß auff Num.3. aledann meß herumb/sohat man
just II. theol/dann dieweil man 4. theol/zu den 7. theolem nintet thut es inn der Eire
eumferens 7. und 4. und also just II. theol/solches fan man abermahlen in viel theol mehren/wie
gemeldet.

Auf allen vorgeseten Eireteinssen von theilungen/ fan man alles erkundigen/ vond bif inn die 200. vond mehr eet ziehen/vond theplen/dann ich für vondhitig achte noch mehr eet abzutheilen/ dieveil kein Bestung außgenommen Rom oder vondesandte drier (glaud ich) gestunden wird/ so vor 24.eet haben solte vond solches had ich nur der eet halben angezeigt/dieweil solche gemeinglich im bawen gebraucht werden/dann was kein eet halfan kein daw sein / wolte man aber mehr eet haben/so konnen dieselben auß vorgesesten Regein gezogen werden/weiches alles durchs Willis plicieren/sit san diacht/vond gemehrt werden. Dannd das von eeten: nun will ich auch etwas von vberlengungen sagen/sintemal dieselben auch zuzeiten surch suseiten mochten.

**10.** 

Ann man will ein runden Ein ckeljusterstrecken in ein Linien/oder ein Linien just in em Ein ckelriß bringen / welch es etlich das es nicht wol geschehen konne meinen/so nim den Eirckel mit dem 7. theyl/thue ihn nach deim gefallen ausf/reiß ein Eirckel/vnd just ein Ereuslinien/ker den Eirckel wmb/vnd melle vom Eentro 4. sieben theil hinauß bis zur Lit: C als dann set den Eirckel inn Lit: B vnd C seind eiffsiben

thepl/foift es die quari/alfo wier malm ein Einien gemessen / ift es just die gant lenge des Eiretels eiffes/defgleichen von Lit: B Bif zu Lit: A ift es auch zu thepl/thet das Corpus 44. thepl. Alfo fan man ein Eiretelrift geschwind inn die lenge auch inn die vierung bringen und in 3. Angel auch inn alle thepl: denn die lenge fan man abiheplen inn wieviel cet man solches haben will/auch ein Linien oder eet widerumb in ein Eiretelrunde. Und solches sep furt von den Rundungen und eetenen angeleiget.

W. II.

JE vberlengte Kundungen belangend beren man hernacher auch ect ordnen fan/ find folch auff vilerlen weg jumachen/doch will ich ein oder zwo art dauon anzeige.

Erflichen niff den Eiretel fo 2. theil thut/Reiß mit dem fürsfien thepl 2. Eire Aelriß/in einander/die juft bei dem Eentro einander erzeich?/ fer den Eiretel heruffifen in die Creuslinien/fo fich ober einander durchschneiden/mit Lit: A vnd B

figniert/fahr oben und unden herauff/fo gibt es ein wolgestalte vberlengung/ Db bann wol beren noch wiel und mancherlen fürzustellen weren/zeig ich nur die gemenneste und richtigste art an.

So man aber noch lenger haben wolte / mache man die Eirckelriß neben einander oder zwo vierungen/vnd dann den Eirckel in mitten in gleiche Linien gesetzt vnnd zusamen geriffen gibtes ein lengere rundung.

W. 12.

In vberlengte rundung so cines eyes gestalt hat/ mach also / Erstlichen mach ein juste Ereuslinien/vnd nist den 2. theil Eirctel ses ihn inn das Eentrum des Ereus ses/fahr oben herumb ein Eirctelriß als dann ses den Eirctel auff der Diameter Linien C vnd 2. puncten A vnd B hinaus/ler als dann das fürsst theyl des Eirschels herumb mach vnden auff die Perpendicular Linien/ einhalben Eirctel/ miss unden herumb/Als dann thue den Birctel auff/ses ihn auff Lit: A vnd gegen vber bei der Lit: B sahr auff Lit: C herumb/also auch auff der sett Lit: B ses ihn B vnd sahr bei Lit: A herumb so ist es just gemacht.

And dieweil einem Bammeister andere Circkel auch Eckris nicht dienstlichen seind/obich wol mit dien Circkeln noch ober tausenterlen Exempel sesen wolte / die nicht allein wunderbartischen/sonder auch seher vonglaublichen zuachten und nie gesehen worden seind / aber weiles etliche so siech des Circkels hochlichen verstehn/sielbstgesehen / konnen sie mir dessenzung geben/wie sich dann gesinnet solches inn kurker zeit neben anderer Kriegerüstungen mehr so ins Feld gehoren antag zugeben/will iche an diesem für dismallassen genug sein.

Nach

## Der Erste Theil dif Buchs/

**%**. 13.

Ach dem Eirekelerfordert die notturfft auch etwas von Quadranten meldung zuthun/damit man alles abmisset/vind in grund legt/ inn sonders wann man alte Statt vind Schlösser in grund just verzeichnen muß/ auff daß man die newen gest dim des baß darnach ordnen könne/dieweil aber derselbigen viel vind mancherlen seind/soauss die Astronomische art vind abtheolung/ mit shren verzeichneten gras dibus/vind einem justen zeiger gemacht/vind gleich wol sehr fein vind gut seind.

Nach dem ich aber ein groffen mangel daran gespüret/der gradus halben / dann nimmers mehr ein Baw/oder Mauren inn solche grad gebawen seind worden/man auch die Minuten/ses eunden/terk/oder quarten noch weniger darumb verzeichnen kan/noch gemerett können werden/sonder bei den quarten der grad zum höchsten bleiben muß/so gibt es fehler/in sonders an einer lanz gen Maur da lauffe es siech bald weit hinnein/ist sie dann kurk so find sieh der mangel ebenmäsig/als wann man herumb kompt/will es sieh nicht einschliessen/derhalben ich solches hab lassen fallen/vnnd ein sondern Quadranten für mich zugerüst/den ich noch zum aller justen befinde auch gank geselhwind kan fort konsen/vnd bringet kein irzung. Und wiewol Straßburg groß ist hab ich doch die ganke Eireumseren (was allein die Zarg belangt) In anderthalben tagen abgemess sein dien die garg belangt) In anderthalben tagen abgemessen win grund verzeichnet/welches sieh etwas weniger dann in die 24. tausent Weretichuch erstrecket.

Dabauch fast indem was weniger/dann 24. tausent Werekschen/in dem punctodaich angefangen/vnd just herumb gefahren/vnd alles abgemessen/widerumb in dien puncten koffien/vnd hat mir nicht ober 5. Bollgefehlt/welcher sehler in 24. tausent Schuhen nichts huachten noch für keinen sonderen sehler zurechnen ist/dieweil solches an einem großen Baw/oder Pastenen für keinen jrithumbkan erkant werden / geschweigen in einem solchen großen Corpore/derhalben ich die Instrument für mich gant just allen werden befinde.

Ich mach denselben also/ich laß mir von einem alten dürzen/ es sey von einem Ruß oder Bierbaumenen Holp ein Scheiben drehen/fo in Diametro/vnd in der diefen/wie mit Num.13. zusehen/vnd zumessen ist (dieweil ich daruon red halte/muß man auch auft Num. 14. sehen/dae felbst hab ich den Quadranten nur halb so groß verzeichnet/des Planes halben/ auff daß eine mit dem andern verstanden werde.) Auff diese Scheib mach ich ein juste Ereuplinien / auff die ein Linien/fo ich mir fur die Mittaglinien nimme/jenete ich ein Compas just ein / das er der Scheis ben gleich eben gehet/vit das er vollig eines Bolls weit vom ort der Scheibin fiehet/darauff mach ich ein Mohing Blech/eines Mefferzuckens diek inn die rundung auch ein Bolls weit vom duffes renrand/durch daß ein rund loch brochen ist so groß als der Compaß/ und derfelb dardurch könne gesehen werden/ober dif Blechlein zieheich des Compasses Mutag/fampt der Ercuflinien wie derumb/vnd bezeichne die mit Buchstaben OR: M: OCC: vnd S: den Dst/Meridiem/Decae fum/ound Septentrionem angegende. Darnach muß man wider ein guten Moging nemmen volligeines Mefferructen dict/vnd ein doppet just Linial machen / vnnd muß das juner Linial/so mitten auff der Scheiben gehet/juft den Diametrum durchschneiden/ und in der mitten ein ftars cter Stefft/fo unden geschraubt ift durchgehen/damit co just im Centro der Scheiben durchgans ge/vnd vnden mit einem Witterle angezogen/wie im durchschnit/ Num. 13. Zusehen : aber im Num: 14. fo man das Linial ficht muß nicht allein das in der mitten ift fein / fonder noch eines an diesem welches auff ein halben Boll wber die Scheiben fürgehet/und etwas lenger dann das ander ift/doch muffen beide Linial/vnd deren Linien juft inn Parallelo vnnd gleicher weiten von einans der fichen/darnach inn mitten des Bleches ein rundung durchbrochen/ also auff das wann man im wenden ober den Compas fame das man ihm dardurch fehen foune/ ond nebenszu fehmalabs genommen/damit er nichts bedecke/ Coift er gang fertig.

Es ligt aber nicht wenig an dem Compas/ das solcher recht Justificiert wird/desigleichen dann ihre vil den Polusstern und die Mittags Linien des Compas nemmen/väziehen die durch/welches ein juste Negelgleichwolzst. Und obwol bei unszu Strasburg der Polus sieh auff 48. grad/vnd 47. minuten erhöcht/wie mit Num. 15. zusehen/ unnd hernach weiter gemeldet wird/ Ist doch



If doch der Polusfternnicht das recht Centrum des Poli / fonder ein Puncten nicht weit dars von/welches die fleifligen Aftronomi/am besten wiffen / berhalben es etwas fahlet/folcher fahler befindt fich beracaen inn der Mittaas Linien in den Compaffen/mit den Maaneten/Ber fich auf 6 2 Grad nach Nidergang schlecht/derhalben ich die Wittaas Linien vnnd Magneten selbs obsers viere und auch Probiere/so ich ein guten Compaß/und Quadranten juft haben will. Unnd thu dem also/Erflichen/ nim ich ein rein sauber gehoblet Bret / ein Schuch oder 1 breit / inn alle wea/mit Daveir oberzoaen/darauff les ich inn mitten ein Circlel/ und reifi faubere Circlelrifi fies rumb/vom Centro an bik ans ort/ein rik 10 oder 20. fo viel ich will/fes dann inn die mit/ein reins fieffile/mit einem fpinle/darauff ein Compaf/oder Magnet fieh fertig fan bewegen/ond herumb gehen/darauff flect ich ein geraden Strohalm/oder in desfelben diete ein rund holislin/ etwami 4. Boll lana/both must man ein just Windtelmest/ oder hadten/ auff dem Bret anschlagen/das es just stande/desigleichen muß das Bret just und eben ligen/ wind mit einer justen Blen wozen/die ebne fleiffig erfucht werden/ond onder einem freden Dimmelligen/das die Sonn von Auffaana bif zu Nidergang/dahin scheinen fan/wann dann die Sonn scheinet/ So meret fleifig wann der schatten vom Stylo so inn der mitten siehet / eim Eirekelriß eben gleich kompt im abweichen/fo mach ein fleiffiges Duntlin dahin und alfo fortan / auff allen Eircheln bif zu mittaa/ da hebt der Schatten an/und achet vom Centro/acaen abend/als dann merete widerumb wenn der Schats ten/cin Circfelrifi erzeicht/so mach widerumb ein fleissiaes punctlein / vnd also fortan / wann nun alle Puncten/auff den Eiretelriffen/zu beiden feiten gleich fteben/als dann thue den Stylum bins wea/ond lege die Compafizungen (fo justificiert ist) auss double/ond last felbst just siehen/onnd verzeichne beides friste/ vand freusledes Maanets/mit reinen vand fleisligen Dunetlein/auffs Bret/doch muß der Magnet auff 2. Boll lang fein / ale dann ziche beide puncten des Magnets/ mit einer juften Linien durch aben/ober das gange Bret.

Als dann nist das Breihinweg/ und ziehe allwege die puncten fo vom schatten der Sonne/auffeinen Eirekelstehen/fleisig mit einer Linienzusamen/ unnd alfo durchauß/alsdann hat man die zwerch linien von Auffgang gegen Nidergang / darnach muß mit einem Winckelmeßnicht allein/sonder auch mit dem Eirekelgans fleisig durche Centrum ein Ereusliniengege dem Witstagezogen werden/ unnd ist dann die Meridian Linien gans just/vund kanstu als dann sehen wie die Zung des Compaß/vber dem Meridian gegen Abend zuschlage / da muß man von der Wittagelinien gegen Abend/oder Nidergang/die quart in 90. grad abtheilen/so wird man sehen wie viel gradus und Minuten des Züngle von Wittag abweiche/namlichen 7. ganse grad / Als dann kann man solches im Compaßrichten/so siehet die Wittaglinien allwegen just.

Der Magnet im Compaß muß auch justificiert sein/ das geschicht also mit dem Magnet stein (den Meich finischen halt man für den besten/dann sienicht alle gleich seind / vand sich einas vagleich erzeigen/vad nit alle zutragen) leg den inn ein hülken Schuffele/sen das auff ein Wasser sowendt sich das rechte beste theil/gegen Mittag/damit muß man die Zungen bestreichen.

Wann nun das Instrument also fertig ist/so muß man auffein Papir Ercuşlinien ziehen/ vnd vom Centro des Creußes/inn mitten ein Circkeliß thun/so groß vnnd breit/ als der Randt/ auff dem Quadranten ist/vnd vnde auff dem einen Riß/ so vnder dem Weridian ist/ein W. zeich nen/vnd also ledig rund außgeschniten/vnnd auff dem rand des Quadranten auffleibt/doch daß das W. so der Weridian bedeut/inn die Wittaglinien des Compaß kompt/also ist der gange quas drant fertig.

Will man dann ein Baw/Statt oder Schloßjust inn grund legen/vnnd verzeichnen/muß man ein starck Einial/vnd Meßstangen nemmen/so 10. Schuch/ oder einer Nuten lang ist/vnnd an einem ort der Etatt/oder des Schlosses/semeck ist/oder an einem Thoransahen/ vnd erstlie chen die Meßstangen oder Einial/an die Mauranschlagen/vnd durch 2. Personen halten lassen/ als dann halt man den quadranten mit der aussern Linien daran / vnd wende die Scheibalsolang herumb/bis der Compaß gans just instehet / Alsdann zeichne man/ an dem junern Linial/ausse Papir/ein scharpsten risk/zu beiden seiten/ vnnd numerier solches/mit Num. 1. oder Lit: A Alsdann muß man die gans lenge der Mauren messen/vnd dann ein Schreibtasel haben/vnnd solche Num. 1. darein zeichnen / vnnd die Summa oder Zaal der Schuch/ wie lang/darzu zeichnen/ sompt man dann zu einem andern eet/krümme/oder schrege, muß man widerumb/den quadransten/also anschlagen/vnd also messen/auch auffzeichnen wie vorgemest. Annd dann mit Num. 2.

## Der Erste Theil bif Buchs/

seichnen/deßgleichen fompt man zu eim Thurn/Rundel/Stegen/Brucken/odet was es ift/dafe felballes auffzeichnet/biß man herumb fompt/ und an das ort da man angefangen hat.

Wann es fich aber begebe das der ect viel/vnd viel Linien gebe / vnnd beforgen mußte/mann mogefrewerden/fozeichne die erft rundung/thu fie herab/vnd fleib ein anders darauff / vnnd fahr widerumb fort/doch muß achtung darauff gethon werden/ob man auff die recht / oder linet feiten fahre/dieselbige ordnung/muß man im fernern auffzeichnen/auch fürnemmen.

Man muß aber/wann die rundung auff ein Papir fleibt wird/die Linien von einer seiten zur andern zusannen ziehen/das alle Linien inn mitten im Centro just vber einander fallen / dann muß man ein just Schrägmeß nemmen / vand auff die Linien Num. 1. legen/ vand inn mitten das Schrägmeß biegen auff Num. 2. diese Linien trag auff das Papir/mach ein verjungte Schuch/ und trag ihn im messen/soman auffgezeichnet hat/herein/ber einem Schuch / als dann leg das Schrägmäß auff Num. 2. das ander theplauff Num. 3. vand also fort an/bis man gar herumb sompt. Zum Grempelhab ich ein rundung mit litt. D bezeichnet / auch ein grundlegung einer Statt mit lit: P mit 12. ecken vagefährlichen auffgetragen / das mans desto daß verstehen moge.

Wann nun die Circumferent just her umb verzeichnet ist fan vand foll man dietebreite der Wauren Thurn/Porten/Bruck? Wasser/auch tie weite/der Gräben/Butterung mereten/vit verzeichnen/vand dieselbig/sampt aller gelegenheit so viel desto besser vannd juster/als dann die Wis sterung verjungen oder vergrößern nach gelegenheit (wie zuvoran gemeldet) vannd ist solcher weg/ein gann juste verzeichnuß eines grundrisse zu allen Wisterungen.

So man aber ober ein Blug / hohe oder Berg messen muß / da gehort ein Schrot wag ju/ mie mit lit: D verzeichnet/dann nicht allwegen auff ebenem/fan gebawen werden: Infonderheit/ mann man vber Berg/hohen/vnd Baffer meffen muß/auch etwann durch ein hohe/ da man nit ausamen sehen fan/Ale dann muß man das ort/da man anbebt zu messen/zeichnen/ und behalten/ bie Corden/oder Schnur/mag man auff 100. Schuch lang nemmen/die muß wol gewirt/ oder achicht fein/mit Colophonio/und zu beiden enden flareten mößinering/ und 2. Stab/ da einer 6. oder 7. Schuch hoch/darauff Boll/Schuch vnnd Maal verzeichnet feie / Alfo wann man gegen einer hohen miffet/muß man/fo die Schnur gestreckt ift/ond die Schrotwag angehenckt am fab riden bif die Corden unnd Wag / just Wagrecht bange/als dann muß man am Stab warneme men/wie weit der Ring underfich/gegen der bobe geruckt feie/und daffelbig auffzeichnen/und daff den understen Stab/an das ober ort stellen/unnd widerumb also hinauff messen / unnd auffzeiche nen/bif man auff die hohe fompt / Als dann muß mangleicher weiß / widerumb gehn thal meß kn/wann mann nun allo tieff hinnab fompt/ als hinauff gemessen worden / fan man sehen wo manift / Alfo iff alcicormois von einer boben/burch ein Abal/bis widerumb auff ein bobe/ tus mellen/Die Schrotwag muß gang bunn auffe leichteft gemacht werben/vnnd bringet Die übung foldbes alles mit fich/vnd je mehr berfür.

#### LIT. R.

Inn man nun ein grundrißzu einer Bestung oder Baw sust verzeichnet / wie der im Plano vand grund zusehen ist / vand man aber solchen gern inn ein Perspectiff stellen wolte so muß ein gleiche vierung/ darumb gezogen werden/ vand die dann solche Einien so Perpendiculariter herab gehen oben zu einem Eentrozusamen zies hen/vand ein Linien so der Horizont ist / wie ein Diameter durch denselbigen ziehen/vand neben zu berden/oder doch zu einer seiten / ein Linien über eck / bistinn den winekel mit lit: A ziehen/wa dann sieh die Linien inn den rissen durch seinen ihn den vinse mit Num. 1. 2.3. 4.5.6. zusehen ist. Als dann fallen alle eck vom Baw vbersich/ vand auß dem Eentro oben herab/ inn die Rauten / im durchschnit da sie vber einander gehn / als dann zeuche man Linien/von einem eck zum andern/wie zusehen ist. hernach ziehe man auß den neben Linien/auß dem Eentro vand mit den Perpendicularlinien alles aussch sompt solches sein just.



Digitized by GOOGIC

Weilaber jestiger zeit viel und mancherlen Infirument zu folchem Weret erdacht worden, bas man folche Grundriß gar leichtlich auffziehen fan / und die inn Teutscher/Laieinischer / und Fransossischer Sprach vorhanden/darauß es zubegreiffen / will ich den Gonstigen Laser dahin/denschen nachzusuchen/ unnd zuerlehren gewisen haben/sintemalich mich mit dieser sachen/die den Baw nichte sonders angehen/nicht lang auffzuhalten gedencte.

#### LIT. S.



Eil aber etwann Potentaten und andere Herren/siehnicht allwegt auß den grunds rissen/noch auffgerißenen Verspectiven berichten können/ So will im Bawen ein hohe notturfft sein/das man solches von Holkwert auffrichte / da dann alle größe hohe/breite/dicte/bosch/ungen an Bolwert en/Wahl/Mauren/Streiche/Bruße wehren/Braben/kauffen/ und alles nach dem junge Maßstab/auffzogen/und für

augen gestelt werden kan/wie es gedawen werden soll/darnach man sieh zurichten: Bit solches ins Werd zurichten/sollerstichen alles von gutem satten/weissen/kinden holls/vir ein boden gemacht werden/inn völliger grösse/Als der gans Baw aussen wird/darnach macht man wides rumb ein boden von hols/der im jungen Maßstabso diet/als der boden/ausse Wasser in sollen von hols/der im jungen Maßstabso diet/als der boden/ausse Wasser in soller ist da nian Bawen wird/darnach reist man auss den vndern boden/wie der Baw sein soll/deinnach reist man die Wasser wird/darnach steist man die Wasser wird/darnach steist man die Wasser wird/darnach steist man die Wasser/witeiner Wasserschnet/Nachmalen macht man alle Bolweret/Wahs/Mauren/Thurn/vnd streicht sie mit seim färblein an/die Wähst was edecht ist muß sauber ges macht/wo es rund ist gedrähet werden/die solle Erden grün/alles was edecht ist muß sauber ges macht/wo es rund ist gedrähet werden/die solle Sollen/Wachtschillen roth angestrichen/von runden güssen sind spessen ausse solle sollen sollen der sollen sollen der sollen sollen der sollen sollen der sollen der sollen sollen der sollen sollen der sollen der sollen sollen der sollen sollen der sollen sollen der sollen sollen sollen sollen der sollen sollen der sollen sollen sollen der sollen sollen der sollen sol

Wenn man nun ungefährlichen weißt/wie man Abthenlungen / Bisierungen/Grundles gungen/vnd Modellen machen muffe. So muß man nun zum rechten Weret fortschreiten.

#### Das III. Gapitel.

# Bie die Baw ins Wercf zubringen/anzulegen/ond was für Ordnung darbet gehalten werden foll.

Unn man dann netve Veftunge batven/oder alte öffnen wolt/ so mußzuvorderstein fleislige Wacht vand bevorab/ da solche an grengen/frontieren und denen orten/daman täglichen uberfals und ans ders zugewarten/gelegen/gehalten/vädieselbig zu Zag und Nacht voll gender gestalt angeordnet werden.

Die Tagwacht wird also geordnet / wann man den Boden vers zeichnet/die Pfalgeschlagen / vnd man die Erden anhebt auffzuführen / vnd man der Bollweret / defgleteht

die spieen der Lauffgraben hinkommen/so soll man daselbstim ein Wachthaußtin/wie auch mitstem zwischen den Bollwereken ordnen/also wann ein Baw 6. ech hette/müßten 12. Wachthutsten swischen den Bollwereken ordnen/also wann ein Baw 6. ech hette/müßten 12. Wachthutsten sein/doch müßte nur an einem out/die vollkommen Tagwacht und daselbst ein Bhr oder Zeisger sein/damit das einer allwegen indren stunden/herumb kame/das wehr von einem ech bis zum andern ein halbe stunde/da müßter fort gehn/bis zum andern Wachthutslein/vilkame alle halbe stund ein frische Wacht mit einem Anecht / und kamen im Sommer langen Tagen 13. Anecht auff die Wacht/der Wachtmeister / oder wer dawer / müßte alle halbe stund leuten mit einem Glöcklem/so giengen sie zu mahl fort/vnd da allwegen einer ledig würd/trette ein anderer an/ und wie sie am abend abtretten/müßten dieselbigen morgends widerumb ihr Kundung vollenden.

So aber die Tag abnemmen / oder sehr kalt Wetter were/ kan solches abgefürkt/ die zeit auch Buj

## Der Erste Theil bis Buche/

damach verfürst werden/ond militediele Wacht/folanader Baw wehret ihren fortgang haben/ Die Nachtwacht muß zu Nacht immwendig auff den angefangenen Bollwereten mit guter but/ von eitel Schugen gehalten werden. Solche Wacht foll am Zag niemande frembos/er fen wer er wol/von auffen ber jum Baw laffen /fo bald der Bammeifter oder deffen Befelchhaber die Ars beiter hat auffgeführt/Es foll auch under den Arbeitern fem Argudnischer gehalten werden/noch fein Arbeiter einen Frembben mit auff die Arbeit nemmen/Wenn aber von auffenher ein Frembs der wolte darzu gehen / follihn der nachst auff der Wacht abruffen / ein mahl oder dren/ wolt er michte Darauff geben/foll er Fewr geben/oder ein verlornen Schunthun/vnd dan mit dem Blocks lein leuten/fo allen Morgen mit inn die Wachthauffer gethan werden follen / vnd alle die nachfte Dargu lauffen/wa man ihn fangen fan/bem Dauptmann / Wacht ober Bammeifter guführen/ wer dann vorfanden ift/vnd ihnen erammieren/ ob etwas vorhanden. Als dann ihn in die Epfen fchlagen/wa nicht mit rauben worten abweifen/bann es febr gefahrlich Frembde folche anlegung eines Bawes feben zulaffen/Denn ich baich ein folchen Baw anlegen zuschen befamme/wolt ich bald wiffen wo demfelben zu zufommen were. Ge follen auch alle Buhrleut vor den Wachten ftill balten/fo flein und andere Materia zum Baw führen/bif die Wagenfnecht zuihm fommen/ vil fie an die ortleiten/dahm folches gehort/vund folches foll alfo lang wehren bif der Baw alfo boch wird/das man ihn nicht wol mehr erfteigen / vnnd von ibnen vber den euffern lauff ins Beld fehen

Da aber geben zuvor von Mauren und Thurnen da flunden / muß solches (was nicht zu muß fommen kan) himveg gebrochen werden / darzu ob man wol allerhand Instrumenta hat/
Afteinstauglich er noch bester dann die großen Brechschranben so der alt Meister Lienhart Dans
ner zu Nürnderg erstlichen erfunden unnd gemacht hat/welche auff 5. oder 6. Schuch lang/im
Diameter auff 4. Zoll diet/vinnd inn einem Stock wolgesast unnd versehen seind/wie mit lie: X
zuschen hindenzu ims Erdreich/dawerden gute starche Baum eingelegt/oderzesest/vind nach der
kiten auff Schrägengelegt/oden mit einem Wössinen blaten / darauff man starche Baum wider
kiten auff Schrägengelegt/oden mit einem/oder zweien langen Schlüßlen anzogen/so würsste
die Mauren sest/vind also demnach mit einem/oder zweien langen Schlüßlen anzogen/so würsste
den Mauren sest/vind also der die 16. Schuch diet seind hernider / wie dann er Danner im
Franctischen Krieg/Blassenburg/kandsperg/ vind Margräffische Schlösser/Wauren vind
Thurn/so auff 16. Schuch diet gewesen / vind man nicht brechen hat konnen/hernider geworffenhat. Man kan auch alle große Pfäl/versenctte Schiff/vind guter/mit heraus/vind vbersich heben/ein solch gewaltig/nüslich gut Instrument/als man haben mag ist es/darvon alles zuerklären
wiel zu lang wurde.

#### LIT. V.

Ann bann nun nach gehabter berhatschlagung ein solcher Plat geraumpt/ vand im plano ligt/ so muß im Centro ein stercker Pfal geschlagen werden/ so im Dias meter vollig eins Schuchs diet ift/ vand inn der mitten ein großen epsen Nagel/ so auff 1½. oder 2. Zoll im Diameter diet/vand auff anderthalb Schuch lang/inn den Pfal geschlagen werden/ vand dann auff 10. Schuch darvon auff Pfalen zwen Schuch hoch Dielen oder saubere Breter im Eirekel auff genagelt / vand vom Eentro ein runs den rift darauff gemacht/vand soviel eet oder Bollweret/das Castell oder Baw haben soll/also viel polles theilung haben.

Als pu einem Exempel ich will ein Castell von d. Bollwereten machen /so muß ich es in d.
thepliustablichen von Centro zumessen/nun muß man am eysen Nagel starcte Corden oder
Schnut anmachen oder legen / vand vberdie verzeichnuß der Bretter / vand also hinauß 1000.
Schuch messen von dezeogen werden/vit daselbst ein Pfalgeschlagen / von danne mit der Schnut
zu ringe herumb gegangen/vand allwegen wann man auss die verzeichnuß sompt / widerumb ein
Pfalgeschlagen werden/man muß aber vom ersten Pfal/bis an diesen auch 1000. Schuch stellsig
messen/der Schnur nach/sosomt vom Pfalzu Pfal / wie auch vom Centro allwegen 1000.
Schuch/dann allwegen ein leng vom Centro/in der Circumserens den 6. they thut / vand solche
ect sollen allwegen verstanden werden das sie nur ect seinen / dann für diese Linien und ect / welches
die mitten des Bollwerets seind / werden erst die Bollweret oder Pasteien mit solchem vorthen!

vand

vnd gelegenheit die es leiden/ vnnd die noht erfordern thut hinauß gebawen/ dathit man aber nicht allein diefes/sonder weiters mit mehr ecken verflehen konne / so soll fleiffig auff die verzeichnuß/ mit X. gemerekt und acht gehapt werden.

#### LIT. X.

Ann wolt man ein Baw oder Beftung (es sep mit wie viel eeten das wol haben/
so mach oder meß ich allwegen von eet zu eet 1000. Schuch/in solchem kan ich zum
besten meine Beret bawen/Es sep dann sach das mir die Bollweret an 4.5. oder
6. eeten inn der mitten wolten zu eng zusamen kommen. so mußte ich die etwas nach
gelegenheit erstrecken/ damit ich die Laualier Ritter oder Raken besto das darauff
ken konte/So viel aber die recht ordnung antrifft/will ich von 4. bis inn 16. eet vermelben.

Dieweil aber nimmermehr fein Dregangel gebawen wird/ ober fan werden/ vand da einer fehon finde/welte ich/das man den hinweg/vnd abbreche rahten/dieweil aber etlich ein Driangel jubevoftigen vannoglich achten/hab ich nur fehlecht wie mit Einien 12. jufchen/einen allhero vers

seichnet.

#### LIT. Y.

TE ich dann zugleich ein verzeichnuß zu Bruftwehren / abbachungen/flachen vnd runden/damit ein juste abtheilung sich begibt lit: Dauffgeriffen/von welche hernach an seinem ort meldung geschehen soll/die hie auch zu sehen ift.

Aber inn voriger verzeichnuß mit lit: X ist von 4. eden vom Eentro 708.
Schuch von ed zu ed 1000. vand mader Circumferens 4000. Schuch / der Diameteri 416. Schuch/Die 5. ed haben vom Centro 850. Schuch von ed zu ed 1000. vand inn der Circumferens 5000. der Diameter 1704. Schuch.

Die 6 cc haben vom Centro 1000. von ect zu ect 1000. vand in Circumferent 6000.der

Diameter 2000. Schuch.

Das 7. cet hat vom Centro 1155.võ cet ju cet 1000. Schuch/der Eircumferens 7000.der Diameter 2300. Schuch.

Das 8. ect hat vom Eentro 1300. von vet ju ect 1000. Die Circumferent 8000. Der Dies

meter 2600. Schuch.

Das 10. ect ist von Centro 1615. von ect zu ect 1000. die Circumferent 10000. der Dias meter 3230. Schuch.

Das 12. ect hat vom Centro 1930. von ect zu ect 1000. inn der Circumferent 12000.

Echuch.

Dasid. cathaivon Centro 2580. von est zu est 1000. im Circlel 16000. im Diameter

sido. Schuch.

Bei welchen iche bleiben laß/dann schwerlicht ein Bestung in der rundung/mit mehr ecken gebawen wird/will man aber ein grofser/oder weitere mit mehr Bollwerett bawen/ so fan solches im Beret ebenmeßig/auch abgemessen und außgerechnet werden/wie die vorigen auch.

#### Das IIII. Capitul.

### Mit was weg und Ordnung der Hauptbaw angericht/ und angriffen werden soll.



Sift leicht zu muthmassen wie auch abzunemmen/das wann man einen Baw (sonderlich aber einen großen vorhat/ das einem Bawmeister allein/alles anzurichten vis auffzuseht vinmöglich/derhat ben die notturfft Leut erheischet/die er als Werekmeister gebrauche/vord zu siehneiste vonndwer rhatsam vand sehr gut / das solche Steinmesen/Waurer/Schreiner vis solche Leut weren/die sieh auff den Eirekel Bisterungen/auch Stein/Ralch/Jols vad anders verstünden / damit alles recht/geordnet/gelegt/versest vand nach der rechten Jauptvisserung angeordnet wurde.

Der Erste Thenl dif Buchs/

Diese Bisserung soll man nit jederman feben/ oder daruon abmessen lassen sonder fie solle Was daruon nemmen/ond ins Weret tragen/ond fem verzeichnuß daruon lassen him him ben bendenn man nit wisser wir solches jnnwendig gebawen seic/oder werden wird / sonst fan viel bes benetens/darauß erfolgen/ dann man selsame/geschwinde Ropff find.

So bald man aber im Graben anhebt jugraben muß man darein (wa moglich?) Brunnen jum trincken und jum Ralck/Steinhatte/und anders ownen/im raumen und schätten der Erd? muß man gute achtung geben/das alle gute jehe Lettichte Erden / ju nachft hinder die Maur ges baw/und Maurengeschüt/außgebreit/ und hart auffeinander mit Stempffeln oder Stoßelen

geftoffen wird/welche ordnung auch im aufffenen dermaffen zubalten ift durchauß.

Da man auch gute Erden antreffen thet fo zu Maur oder Bachsteinen nut und gut were/ soll man allda die Stein machen / vand bei dem Baw schichtenweiß auff einen hausen legen/den Ralch/Stein mit einander bei jedem Bawbrennen/wie dann an vielen oten geschicht / die bachen Stein aber muß man inn dren Sorten außschiesten/die wolgebranten / außwendig fürs Naupt and Better/die andern janwendig fürs Naupt gegen der Erden / oder Gewolb/die vollstein gebrandten in die mitten/die seind durstig/ziehen alle feuchtigseit an sieh und werden in mitlerzeit voer die massen so handlen folgen der nochtung darauff geben/damit alles was auffgebawen wird/ein guten bestand/nicht allem am Wetter/sonder auch wider den Beind/vond sein anstopffen haben moge / derhalben inn allen solchen Werden guteachtung soll gethon werden/durch die Aufssehr-

Benn man aber noch tieffer jum Baster vnd quellen kompt/ sogit es sand/grien und kieß ben besten kan man under den Ralet brauchen / aber der ander grobe muß inn der Bestung/als zu den Bollwereten und Basten/wol jnnwendig und hindersich geschhittwerden / damit der im des schiesten/wondergraben/vnd sprengen/nit mog erzeichtwerden/darausschann gute achtung zuchung außwendig aber were es sehr nustlichen das der gange lauss/füterung und abdachung/mit ettel soldem groben Riß und Grien von grund aufferschüttweren / damit konteder Feind desso weniger schangen/vnnd durchbrechen/Es were auff der abdachung / oder im undersich graben/durch die stüterung/noch viel weniger im Graben damit schangen/dann sie dem Frind nicht allein kein nus/sonder auch wider ihn ist und sieh außbreit/sintemal sie einsalt und in schätte nit kan vest gemacht

werden/auch wann man darein scheußt/sehr umb sich schlecht. Wann nun tieff genug gegraben ift/und man will anheben / die Bollwerck zuordnen/muß widerumb von newem die Schnur gezogen/unndalso breit fürgenommen werden/alsdas gange

Bundament wirt/ond auff 60.oder jum lengfien 80. Schuch lang für genoffen werden/onnd da anheben ins Waffer zugraben/doch find die Bundament onderschiedlichen/als namlichen.

1. Auff Jelfen und Stein.

4. Inn Sec.

2. Auff Kieß/oder trucken Erden. 3. Im Moß. 5. Inn Brunnwassern.

Weil aber am Waffer/vi den Brunnen/das Principal lige/fo will ich jeso allein von dems felben handlen/ferners wenn ich hernach von den andern hohen vnd trucken Erden handle/fo will ich jugleich die Jundamenten fast alle darbei anzeigen/damit ich nicht jedes mahl/von newem wie derumb darvon meldung ihun muß.

#### Das V. Capitul.

#### Von allen Fundamenten besonders/wie die Volwerckiun Basser gelegt/vnd gebawen werden sollen.

M Vestungen / beuorab omb die Vollwerd oder Pasteien/seind die tieffen Graben onnd Jundamenten die besten/ welche in
eitel Brunnen wassern stehen/dann der Jeind kan die Jundamenten nie
ondergraben/onnd sprengen/ober sehon den Groben ausstült/man muß
aber fleißig achtung geben/ ob auswendig herumb fluß/oder tieffungen
seind/die tieffer ligen dann diese Graben/wolte man aber die Graben nit
tieffer machen dann die stuß seind/so ist es falsch/ dast wann die Wasser
groß, haben die Graben Wasser/sellen sie/ so werde die Grabe auch trus
ette/derhalben muß also tief gegrabe werden/bis man auf rechte lebendige Druinnenquelle kossit/da



muß man kondoas man ein Schuch 4. oder 5. jum wenigsten darunder koffen könde/Alfo wannt der Jeind schon ein stollen/inn Graben treibt/vnd das Wasser darauß in nidrige tieffen/vnd fluß richten wolt/ laufft doch nur das tode Wasser hinweg/dann er das lebendig Wasser nicht abstols ten/noch wegweisen kan/dann alle quellen gleiche höhen haben/vnd ob schon wiel hinweg laufft/ist doch allwegen anders da/vnd kompt noch mehr hernach/ju dem weil alle Bluß hoher dan die quellen ligen/wird der Bluß mehr zu den quellen min die tieffen/dann die quellen wher die höhe begeren/wie vns die Natur selbst zeiget und lehret.

Will man nun jum rechten Jundament raumen/vnnd vnder das Wasser/muß solches nit vber 60. Schuch lang/oder nochfurger genommen/ vnd außgeworffen werden / vnd also breit/das zwo oder drep schwellen/neben einander ligen konnen/welche so sie von gutem grienem Epches nem holk feind/so faulen sie desto weniger/wiewoldures auch gut ist. Doch muß auff allen seiten herumd auff vier Schuch Spacium oder Plat gelassen werden/damit man das Schopffweret darein seinen zum vinnd zum tieffesten wolzum Jundament zukommen sep / solches aber kan desso daß aelcheben/da man weniger oder kurgern Plat vnd raum vor sich nimpt/ vnd seind die Wass

fer defto beffer zuerfchopffen/fonft feind fie bog zuerheben/ond hindern fehr am Weret.

Solches raumen aber im Jundament muß allein verftanden werden / fo biet als die forder Maur iff/ond fo lana/ond breit/als man auffein mahl furnimpe Die Pfal zuschlagen / onnd den Roft legen will. Die Pfeiler/gewolb / vnnd hinder Mauren/borffen feines gefchlagenen Jundas ments/noch Rofts von Hole/Es ligt alles an dem fordern Baw/ roft vnnd Jundament/jo denn laft beben muß/das hinder theil wann folches auff einem fatten grien fleht/hebt/ ond halt es genuge fam. Man muß auch weil man in die Quellen raumpt/fireng schopffen/ wann es ein flußlin bars bei bette/kan man geschwind mit einem Rad/ein Gumppen schopffweret anrichte/ sonst hat man allerhand Schopfwerd/mit Halpeln/Ruglen/Rollen/Retten/Bannen Biehe wand Hebrocret doch befinde ich das Debwerck/mit den Gumppen zum allerbeften/gefchwindeften/auch das zum meiften Waffer bevet fanfft zu ziehen vand geschwind anzurichten / von einem ort zum andern auch offt wo/bren/oder viere/ nach dem es die noht erfordert jufamen jufegen ift / Es werden fols the Zeuthel oder Canall/darinn das Schopffwert oder Gumppen auff und ab jogen wird/ von gangem Fornen bolg aufgebort/oder aber man fan fie von vier Bretern jufamen fuge/ innwens big inn Diameter auff 3. oder 9. Zoll weit/die Wentil von Leder/mit Erfen befehlagen/daran ein ziehe flana/die obe in der Waa/mut einer zwereh/oder druckflange angemacht ift/folches hebt/auff 10. oder 12. Schuch waffer vberfich/das es durch ein Abloff zum Auffluf fomen fan / vnde muß aber de Bentil in eim Rorb (teben/ damit lein vnifbat/als von fand/flein vfi anderm darein foffic

In die Wasser vond quellen aber mussen. Daist gemacht werde/mit stareten Pfalen/ staret und gestrebt geschlagen 3. oder 4. Schuch breit/im boden breiter dann oben/damit sie halten / und sinnwendig mit Dielen tartschen gemacht/vond daran genagelt/mit guter satter Erden/oder Letten außgestossen/ond denn darauss das Schopffwerer angericht/ aber an newen Gebawen/darff es sein nicht dann man allwegen so viel Erden muß ligen lassen/das man solches besser was die nobes

turfft erfordert) vernichten fan.

Wann nun also geraumpt / der boden geebnet/ vand tieff genugift / so muß das Jundas ment und Pfal die von guten grienen Epchen/wo nicht doch von Erlen holk/vind im Diameter auff Io. Boll/in allt weg diet feind/geschlagen werden. Wan pflegt sie mit allerhand Instrumente zuschlagen nach notturffe des bodens/das wann derselb luct ift/so muffen die Pfal desto lenger sein dann der Brien oder Rieß ist allwegen in einer herten/das die Erden nit ist/darauff gut achtung geston werden muß/an etlichen enden da es nit vil hole hat/als auff der Campania/da hat es Areyde stein/dieleat und flost man zu den Jundamenten/an etlichen orten Rolen/Stein und andere.

Anno 1 5 60. hab ich zu Antboiff gesehen/als man die jenige newe Statt bawet/das man bet ber Rottenporten der alten Statt Jundament antroffen/ so auch von Rrendenstein gestossen was ben und darauff gebawet worden/die seind also zusamen verwittert vnnd gewachsen gewesen/das mans mit großen studen schwerlichen kaum hat konnen von einander bringen/vnnd nit besser bett

fein fonnen/wo mans an enden da es were nut gewefen/hette haben mogen.

Es legen etliche nur die Roft von hole geschrenct/schlagen die vierunge Pfaletliche fallens nur mit truckenem zeug auß/vil fossen Rolen darein/welche beide meinunge auch gut seind/doch sind die geschlagenen/vnd außgesülten vierungen/wan der Rost schon auff Pfalen stehet die beste und serretien/werden auch nur etwann zum tragen/als zu Thurnen vnd andern ledigen Mauren genomen/da ein gleicher großer laft auffsehet.

## Der Erste Theyl dis Buchs/

Aber Die Gebam und Mauren/da ein schwerer last finderligt/drudt/vnnd vor sich scheubt/

muffen mit anderm vortheil und fterete/verfeben fein/wie folget.

Der vrsachen wegen/wie oben gemeldt wolte ich die Jundamenten ausse steretest ju solchen gebawen schlagen/deren schlag zeug/man mancherlen hat/Als mit Blocht/ Zügen/Rollen/doch dunckt mich/zu solchen Jundamenten das beste Schlagweret sein das gesehmind zuschlagen und sortzurucken ist da man zu beiden seiten ein fregenzug haben kan/und gleich geset kan werden/so man mit der saul schlecht/welche von Metall gossen und ausse, Tentner schwer ist vund henet an einem langen schragen/zwischen zweien laussen und einer nutten / mitzwer Ohren/den inn zween Rollen/daranzwen zug da aussieder seiten 8. Mann zieheldnnen/der geht sein gesehwind aussen der Jahren Pfal muß ein man siehn/der den Pfal sest und Regiert/Dbenkan man die Rasen oder Roll mit einem zug sotrucken / aussen andern Pfal. Unnd solches ist inn solchen Jundamenten/das beste schlagsweret/Aber zu Brucken vir Jochen/nisste man das groß Schlags weret/das ist ein anders.

## Qas Kupffer W. 3.

TE Jundament Pfal/follen nach herte des Bodens / genommen werden/auch der tieffe halben / dan zu einem harten oder fatten Boden/der mit grien ligt/muffen die Pfal 6. oder 7. Schuch lang sein/zum Lucken boden/aber/muffen auff 10. oder 12. Schuch lang/vnd im Diametro 10. oder 12. Boll die sein. Darnach man empfindt/das ein boden satt/oder luck ist/vnd von Siehenem/oder Erlen hols/doch ist

beffer/von jungemfrischem grunem/dann von alten durren/nach dem ein Land folches haben fan/

fonderlichen in Walfergebawen/barvon ich jesund handle.

Im schlagen millen sie nicht vber ein Schuch / oder nicht so weit / der Schnur nach von einander geschlagen werden/die ander Rephen Pfal darhinder auch also vand nicht vber 3. Boll von der fordern reihe einen vmb den andern versent vond geschrenet / Also auch die drit/oder vierdt rephen. Also daß allwegen die schwollen inn der mitten des Pfals zusamen stoffen wie mit lit: E vorgestelt/vand punctiert zusehen ist/auff das wann 2. oder 3. sehwellen hinder einander gelegt / she tragens haben mogen/doch muffen die Pfal oden sein eben dem Richtscheit vand Blepwag nach inn die lenge abgedechst / oder obgedacht sein / hindersich muffen sie sich der Mauren nach/gegen dem Centro zusenten.

Es muß auch allwegen in jeder rephe in 20. Schuhen ungefahr oder fo lang die schwellen seind/breite falhinder einander geschlagen werden / darauff die schwellen zusamen stoffen / wie mit lit: 21 auff den Pfalen bezeichnet ift.

So muffen auch die Pfal gegen dem Baw ju/hindersich gesencte/fein eben abgedechst/vnd mit einem Richtscheit/vil Blepwag (wie erst gemeidt) justiert werde/vil im furif mit lit: B juses hen ist/wann man die Pfal gegen dem Baw etwas schlift der Maure nach schlagen konte/were es nicht bost/gebe ein desto bessers/vnd gleichers tragens.

Etliche schlagens gleich/vnd sendens mit gevierten schwollen zwischen finnen/welches auch nicht bost/werden aber vom schlagen etwas gespalten oder schadhafft/ Wann neme welchen/weg man woll/so seind die geschlagenen Jundamenten die besten/vnd sieretesten.

Die schwöllen aledann mulfen auch/etwann/auff 3. oder . j. Zoll diet/ und inn die Schnur gleichbehamen/und abgeste sien werden/und dann auff die Pfal gebort mit Enchen japffen/verspunt/mit Klammeru geheffe/und dann ein Pfal 5. oder 6. jum für schlag fürgesest wie mit lin E zusehen ist die geben das beste/und gleichste tragents. Solche Fundament muß inn der Bleywag durchauß geführt werden.

Die Roftaber werden/vongutem Holygenommen/gezimmert/ vand freupweiß vbereins ander geschrenckt/die vierung im Diameter ist inn alle weg / oder seiten auff 1½. Schuch darein schlecht man Pfal allweisen inn sede Rautten einen an die eet gegen emander über/ damit eins das ander hebe wie hiebet mit lit: A zusefen/vnd dann außgemaurt/vnd darauff gebawen/Es ist auch

Der verjungt Schuch zum Schlagmeret hieber verzeichnet.

Darauf ist auch abzunemmen wie an druckenen orten / da es doch gleichwol feiicht ist zu bawen

bamen fep/wo es aber Erden hat, und fein Waffer do fault don he in iddt/derhalben folches hols/ fo man in folche truckene ort brauchen will/ muß alles wolge windt/ unnd mit Daus unnd bli weil e in folche frieden der merden bamit fein faule darzu fommen fonne/Etliche aber wann sie ein fatten boden/in der truckenen haben als ein gennestes grien/so wherziehen sie den boden gleich mit Ralch und Sandt/ und bawen als denn mit in darauff doch nemmen sie den bos den etwas neff/damit er fornen ein widerhalt habe.

Auff Felfen/hat es ein schlechten weg denn albereit schor ein gut Jundament do ist allein muß man denselben ebnen/behawen/vnd ein absat oder zween machen wie mit Litt. A. zu ehen.

Im Mog und See/muß es eitel gesenckte weret haben / mit außfüllung von Steinen / ges schrenckten / beschlossen Cichenen holgen von mit außschüttung von Sandt / und vngelesch tem Ralch/wind muß solches allwegen bey den kleinen Wastern geschehen / daruon hernach weisters solgen sol.

Wann nufn (wie vorgemelt) das Jundament geschlagen/der Rost oder schwellen gelegt/ vnd alles versehen iff/muß man die gehamenen Quaderstein / vnd alles fertig an der handhaden/ tag vnd nacht mit dem Maurwert ausstähren/damit man auß dem Wasser comme/ was man mit dem ersten schicht stein/auß dem Wasser vbersich kompt/muß man dieweil Pfepler/vnd die hinder mawren auch auß dem Fundament führen/welche keine geschlagenen Jundaments noch Quader bedorffen/vnnd nur mit gebachenen steinen/ vnd warmem zeug herauß gesurt werden/ auff daß man balbt mit dem schoffen auß dem Wasser sompt.

Was aber hinder der Mauren/vnnd zwischen die Pfeiler auffzubawen/vnd zuführen ift/muß von fundt an/mit der besten Lettigen Erden / damit die Mauren drucken bleiben / vnnd die Wasten nit mehr dohin kommen/außgestoffen werden/dann außwendig/da es von Quader stebnen auß den Wasserquelen außgeführt ist/hat es kein not mehr do bleibt es stehen.

In der zeit weil man folches verzicht / muß man an disem ort ( doran difer daw flost) forte safern/vnb wiederumb ein folche lenge/vnd plas geraumpt/vnd fürgenommen werden/auch als bald der sehrur nach (wie jesunde getert worden ) und also zurings umb wieweit lang strett der Baw dann berahtschlagt ist die Ofel schlagen/vnb des Bawmeisters ordenung nach foer hierist gibt/fürschreitten: und auffe geschwindest mit fort eilen.

#### Das VI. Sapittel

Mit was vortheil boschung/hohe und dicke/alle Mauren/ und Bebaw auch die Bruftwehren konnen/und sollen auffgeführt werden/auch von deren Musbarkeit.

Emnach nun der Jundament Baw / also wie ihm vord gehenden Capitiel gelehrt / auffgeführt / So will nun die Notturffe ers heisehen wie und nuit was hohe diete und Boschung die Mauren/nun sollen unnd müssen auffgefurt werden darauff man dann gans fleisig achtung geben muß / seitemal daran nicht wenig gelegen / dann es drey fürnehme puncten hat.

Erflichen muß es den gangen Baw und die gegenweğt und laft

Des Wals halten.

Bum andern/für untergrab en und fpreugen/und den afin lauff geordnet werden. Zum dritten für des Beindis aufferbefchieffung/fellung/und Sturmen dienen.

Die Allen haben die Stattmaurt aufwendig ftracke vberfich/oder both vber ein Schuch niteinwerts geseindt/ auffzesur/ Hergegen haben sie Daur unden etwan auff 10. 14. bis inn 20. schuchdied von welchem hernach das 9. Cap, fernern bericht thun wirdt/angesangen/ und ungesahr (minder oder mehr) ein schuch 30. hoch auffgeführt/ und allwegen innwendig inn 4. oder 5. schuhen ein absas gemacht/derselb eine ftems lang/das ift/eiwan ein Schuch/vnd der

## Der Erste Theil dif Buchs/

abfet etwan 4. 6. oder acht/ vnd dann die Erden daran geschüt/ vnd vermeinet solches son gant starct vnd vest/daß aber gant salsch vn wider alle Regeln im bawen ist / dann wann ein Raur ab sogebawen ist/so hangt sie für sich hienaus/wann der grund darhinder ligt/ so wird sie noch mehr bienauß zusallen genotet / scheusset man dann darwider/ so ligt sie baldt im graben/ Wie inn difer Wisterung Num. 4. zusehen ist.

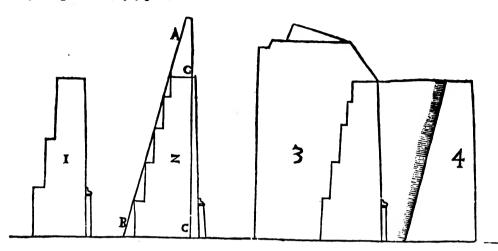

Dann wann man die Linien den absehen der Maur innwendig von Litt. A. bif auffe B. seucht dann sie von Litt. B. gegen der perpendicular linien E. oben zu mit gewalt für sich leinet siche man gank eigentlichen das sie sich hienauß hengt/vnnd truckt/vnnd were viel besser auch die Waur flereker/wann die Maur rumfert/vnd das inner auß/vnd daß außwendig einwarts fünd de/dan ob sie schon Blep recht der perpendicular linien siehet/druckt doch die Erden solche Maur hinnauß.

Damit ich aber noch besser verflanden fon werden/vit auch die Mauren ihr recht befossten/ fo foll auffe fleisligft hernach achtung geben werden/ wie ich solches erflare/ bann sehr mechtig/ vnd viel baran gelegen ift.

Erflichen dieweil die bestendigkeit vand ferede des ganken bawes / allein an der Mauren ferede vand habung gelegen/feiteinmal dieselbig den last nit allein tragen/fonder auch von aussem dem gegen drang des Schiesten widerstehen muß / daß muß man aber von zweperlen arten der Mauren verstehen/die doch nuhr auff einen weg gericht sein

Namlichen für serft/wann ein Baw durchauß/sampt der Brustwechten von Maurwerck auffgefürt wirde.

Bum andern wann die Bollwerck/von Erden/aber vornenher mit einem hohen zwinger vmbfangen werden / da muß ein ganger gemaurter daw stercker sein/von wegen des gegenlasts/der Erden/an dieser aber ist kein habung/dann allein unden zum fuß zu/do hat es die große nohe/vnd fort begert zudrucken.

Derhalben hoch vonnotten / daß im vorgemelten grundt des Jundaments / die Maur im plano innwendig wol hindersich henche / welches so sie ihn 4. oder 5. 6. schuhen 1. schuch ges sence wirdt/geschen kan / wund die Maur darauff dawen wirdt da muß man im winchel recht des plani bleiden / dann wann die Maur außwendig ihr Zoschung hat vonnd gegen dem Centro ligt in 4. 5. oder 6. schuhenen hinein fleucht / inwendig des innern haubts gegen dem Centro hinnein/oder der Erden zu oben sich hinnein hencht so widerstrebt sie allem daß darwider kompt/vand in dem sie voersichhinderwerts / zum Centro zu laufft/so druckt sie gegen dem plano unden hinauß/vand gewint also unden ein breiten suß aber oben sich verjüngt / und zulaufft/dann alles seinem flandt haben muß/es sepe dann also start / daß es sich selbs heben und tragen mog/welches inn keinem werch geschehen kan/ob auch wol die Natürlichen selsen offt gahlingen auffleigen/vis sich

sich seibs heben/se thut solches ihr eigen stercke/aber alle andere Berg und Bühel/konnen solches nit/dieweil siekenen Felsen haben/und doch ein schweren last tragen mussen/den/denhen/damit sie niche fallen/haben sie unden ein breiten suß/välaussen und versungen sie sich allgemach oben zu/damit sie eigner last ruwig ligt / weder von Erdtbidem / Winden/oder Wasser/sich nit weiters außbreiten konne / also wann sehon etwas auff sie dawen wirdt / werden sie daruon nit deschwert/vand mogen solches heben: worauß abzunemen/was also Bleprecht aussesschaft were/kondte es sich selbs vor dem fall nit dewaren/noch bestehen/dan alles solem habung hat eher zusellen ist/vand umfalt/so es von etwas schweres nach der seitten gedrungen wirdt. Derhalben ein dunne wie derstrebende Waur (von 6. oder 7. schuhen die wie gemeldet) viel stercker/bestendiger/gegen der Erden/auch gegen dem schiessen sit/dan die Groen innwendig/vad daß schiessen außwendig druckt ein solche zum fall gang leichte lichen/vad begibt sieh auch selbs dem gewicht noch.

Daß man aber meint/die Maur die also geboscht sepe/ mochte sich unden sehieben/solche san aber dieweil sie innwendig des Plani/auff dem Jundament eingesenckt/und fornen hoher ift/ sich nit sehe voor die sehwollen heben/dann der last sich sept und nicht erhebt.

Bum andernso bawet man Pfepler an die Maursbie muffen im auffbawen mit eingezaint werden sond an der Mauren 4. schuch diet sond id. lang feinsond von der Mauren an die hins den auf allgemachssich verjungensalso das sie hinden zwensoder zum hochsten drithalben schuch diet nur seiensvond muffen mit der Mauren in gleicher hofe auffgefürt werdens wie Lite. A. zus sehensdarben der verjungt schuch zu diesen Mauren sond mantes bester verstehen fans vers zeichnet ift.

In dem man aber/folche Mauren auffürt/vnnd bawt/muß man die beste Leimige Erden/ hinder die Maur zwischen die Pfepler schütten/ die nit vber ein handt oder 3. zoll diet/fein dunn außbreiten/vnd mit sichen satt auff einander stoffen / wie auch hinder den Pfeisern dem Centro zu/dann wann man die Erden nuhr darhinder also luck schüt/hat es viel jahr zuthun/ehe sich die Erden recht seten mag/ vnndbleiben die Ball stets mangelhafftig/dann sie sich sehr nidersen/ auch nimmer recht satt werden/darzu der Mauren großen schaden bringen.

Solches junorfomen/mauren etliche den gansen boden so lang vi breit die Pfeyler seind/
ein schuch 6. oder 5. hoch auff/darnach seien sie erft die Pfeyler darauff/welches obs wol nit boß/
so erfordert es doch ein großen untogen/und weil die andern eben also gut/so laß ich diese weiß sallen. Die Maur mag biß voer daß Wasser innwendig ein schuch dieser sein/funst fürt man sie in
gleicher diese biß an den Rrans/wie auch die Pfeyler inn gleicher diesen/von unden an biß oben
auß/doch hinden der Mauren noch geboscht/fornen 4. schuch/hinden 2. dies/unnd ze. lang/
die bosch hinden der Mauren noch geboscht/fornen 4. schuch/hinden 2. dies/unnd ze. lang/
die bosch hinden der Mauren/mag nach gelegenheit genommen werden/von 4. schus
hen biß in 6. doch das mittel 5. schuch duncht mich innen und aussen zum Rahtsamsten / das ist/
in 5. schuhen hoch/oben ein schuch sich gegen dem Wahl/oder Centro hende/ wo aber sandige/
vund nit gar zum besten Erden ist/wolte ich inn 4. schuchen/einen inn die Boschung lassen ans
laussen.

Daß ich aber die Pfepler also fornen her dicker mach dan hinden / namblichen fornen vier/ vnd hinden 2. schuch / des hab ich 3. vrsachen. Erstlichen dieweil allwegen fornen ein Pfepler vom Andern 12. schuch fompt / im Liecht / so fommen hinden die Pfepler im Liechte 14. also daß siefornen 2. schuch enger seindt / also wann sich der Bahl / oder schuttung sent / so fan sie nie für sich/daß sie die forder Maur druck oder dreng / sonder wurt wie in einem drechter fornen zusamen gedrengt / vnd gehalten.

Zum andern/fo druckts/ ond hebtes in folchem die Pfepler fatt gufamen/das fie fich/es fep im schieffen oder forengen/ weder hindersich oder fürsich/nach auff ein feit begeben konnen.

Zum dritten/wann ein Maur schon hart beschoffen / und gendtet wirdt/kann sie den Baw nit also hart erschollen / als wenn die Mauren sehr diet seind/und aller last innwendig doran ligt/ unnd da man fürwenden mocht/dieweil die Maur dunn kan ein Augel unnd das streng schiessen desto eher dardurch kommen/zu dem sag ich/ daß daran nichts lige/ dann es gibt ein kleinere bewes gung/wann man durch ein Brett/ dann wider ein Maur schiest/auff welches ich hernach an sein

## Der Erste Theil dif Buchs/

nem ort/beffer antworten will/aber jest malvon gangen Gebawen va Mauren/wie die von aufsten auffgefürt/vnd gebawen werden / fortfahren vnd fehreiven.

Wann nun die Main bif under den Krank (das ift under das Gesimbs under der Bruft, wehr) auffgeführt/und darhinder wie gemelt mit satter guter Erden auftgestoffen ift/sowolte ich wann es die hohe notturffe nit erfordert/daß werd ein gannes jahr fill ligen laffen/(unnd dieweil anderswo bawen) damit der Regen unnd Schnewasser sich inn die Erden zogen/(die Mauren aber wolt ich zudecken) darein seste sieh die Erden viel niderer und satter auffemander.

Dennach gegen dem fruling/ wolte ich zwischen den Pfeplern/wiederumb von guter Erben einhöhe satt auff einander ftossen/vnd dann von einem Pfeiler biß auff den andern/die Erden wie ein Bogen/oder Boetgestell/ inn die Ründung vberschneiden/ dem Linial/vnnd Richtscheit gleich/dieweil aber die Pfepler vorn etwas diefer/kompt der Bogen etwas niderer/ welches dann recht ift/als dann ein wenig gefeucht/vnd sauber in die Ründung vberschlagen/oder gestossen/vnd mit einem ansfrechten stein vberwolbt und saut beschiesen/von Pfepler zu Pfepler/wie im grund Lie. A. auch im auffzug mit Lie. K. zuschen ist/vnd also durchauß ie.

Wolte man in mitten noch ein Bogen ober Gewolb schliessen/ oder 2. vf 3. wie mit Lit. K. vnd L. zusehen/vnd man den untoften daran heneten wolte, wer solches auch gut/ doch muß sols ches nach der Wauren/ undes duffern Lendts hohe genommen werden/von welchem hernach ets was besters gehandlet werden soll.

Wann nuhn folche Bogen fertig/fo kan man dann die Bruftwehr darauff fegen/will man von eittel Steinen bawen/fo kan mans thun/boch wolte ich ehe zu Maursteinen / dan zu gehe wes nen Rathen / dann im schiesten / springen sie hefftig vmb sich / also kame die Brustwehr mit der Maur dicke/ (welche 6. schuch die Pfepler 16. schuch/) und zusamen 22. schuch seinde/dauon zeucht man 3. schuch/ für den Banck ab / also bleibt die gang Brustwehr noch 19. schuch die helden von fleinen dick gnug ift.

De man auch scharten darein / auch in andere Brustwehr macht soll/wirdt hernach an ans dern verten / auch zu leift ben dem bericht des schiessens vermeldet werden/will allein solches von de steinen gebawen/so gant auffgefürt/vermeldet haben.

Der band wirdt (wonn die Bruftwehr scharten hat) mit zwenen dritten gemacht/oben 3. fcuch breit für die schuben / wirdt aber die Bruftwehr nider/daß man voer Banck schiesten fan/macht man die nuhr mit einem/auch wol mit keinem dritt / jonder bleibt nuhr auff gleichem ebes nem Boden.

Wann aber im Raft/folche Bruftwehr von Steinwert zu bawen nit befunden wird/vnd gute Erden vorhanden ift/fan folche von lauter guter Erden/fo diet mans haben will/fampt dem Bant/ (wie hernach an andern Wereten foll beffer erflart) auffgefürt werden/welef; an ihr felbe beffer ift dann von fteinen.

Wereaber fein sonderliche Erden zum besten da/so fan ein Meurk 2. schuch diet/von den Pfectern auffgeführt werden/ inn aller hohe wie die Bruftwehr sein soll/ Sie sengleich gebogen oder eben/wie mit Lit. G. und H. zusehen ist/und darzwischen mit Erden aufigestoffen/solches bebt die Erden gant vest.

Zuvorn hab ich verheissen / von der Mauren / wie die sein solle / vnnd daß sie keiner solchen dieden bedorffe/besser beiden bedorffe/besser beiden bedorffe/besser beiden guten die seine studigen / sist mein meinung / dase sich beges beide an einer a. schübigen Mauren die sehüb sollen zuleist durchbrechen / so solle stein nur in die Erden/vnnd geht die Augel auch nur hinnein / vnd kan kein solche bewegung geben wie an einer gangen die en Mauren / ob man sehon die Maur von aussen hat sehr weit vnnd lang bes schössen die stude stude stude son der Mauren inn Graben sielen/kan es doch kein sonderliche verfälstung thun/dann die Pseyler/v ii die Erden darzwischen steiben stehen/wie mit Lie. I. zusehen zu dem bleibe die Brustwehr oben auss dem derwelben vest liegen / sie sehven Stein oder Erden/aussen solle dann das Bewolbioder Bozen auch hinveg schiesen seind vnd kan nicht fallen/mann wolle dann das Gewolbioder Bozen auch hinveg schiesten sieher schwerlichen geschehen kan/dieneiles der schwerlich nachm die lenge zutreffen ist von vnder hundert schwerlichen geschehen kantrifft/vnd ob schon solches geschicht/ hat es eben den vortheil/daß es nicht siehen der Stein auch hinvessen sondern sondern sondern sondern sondern schwerlichen geschicht/ hat es eben den vortheil/daß es nicht siehen solch der Stein auch hinvessen sondern sondern sondern sondern sein der Stein auch hinvessen sondern sondern sondern sondern sein der Stein auch hinvessen sondern sondern sondern sondern sein der Stein auch hinvessen sondern sondern sondern sondern sein der Stein auch hinvessen sondern sondern sondern sondern sein sein sie der Stein auch hinvessen sondern sondern

fich/ob fchon der fchua/wie hieben gezeichnet/wagrecht der Linien A noch angeht/kan es weniger fchaden thun/dann mann die Maur den fugen gleich gienge/vnnd noch fo die were/ auch ift nie müglichen/daß ein Rugel alfo durch ein veste Maur 6. schuch diet gehn konne/dieweil es/ dars hinder mit fatter Com außgestoffen/wolt man dann den fugen nach schiesser folches ausen ein sehr hohen schiesser fchung wie mit Lit. B. angezeigt.



Zuß angehörten gewissen Argumenten ift gnugsam bewiesen / das ein Maur/so einwarts henckt/ vold auff der Erden lehnt nit wol herauß fallen konne darneben die Pfeiler oder Contra forti so fornen die führen bie hindenauß schmal / die Erden zum herauß sallen zusamen drucken vond also vest halten des gelichen halten vold magen die odern dogen die Brusswehren vor dem einfals len/daß od sehon die vorder Maur zerschossen und gefallen / so sieht do. h der Baw noch vest vond ift zum Sturm noch vondeschossen / wie vorgemelt worden. Derhalben wann man solche Maus een von steinen durchauß aufsdawen solt vold musse doch fornen zwischen den Pfeylern/zum wenigsten/gute zehe Erden gebraucht vold hinein gestossen werden/damit solch Erden stehn bliebe nit risse oder herauß faller könte.

Ferner weil etliche meinen / wann die Maur gefallen /fepe etwas mehr gefahr vorhanden/ und konne als dann das dertheil defto eher zum fall gericht/ und beschoffen werden/das ift aber ab les nichts/sonder kan vor den Ofeplern/ auch darzwischen nit also fallen/ sonder stoft sich nur bets ter zusamen.

Die Maur noch bester 🐪 Aulegen vor dem fallen / hat es abermalen sein Regel / wind Coff nit mehr/weder an zeug/nosseoften dann die andern Mauren auch / und wolte ich vom uns dern gesims am Boden ober Derr mans beschiet en fonde anheben von einem Pfenler bif jum andern Bogen zuschlagen /o ... auff zumauren, alfo wann der under Bogen gemacht/unnd bes fibloffen ift / wirdt der ander aur auff den (wie ein Bockzestell) wind alfo bif oben auff (einer auff Den andern ) gemaurt/vnnd doch inn der mitten mol beschloffen/vnnd also durchauff big vns Der Die Bruftwehr geführt / daß fie fich alfo fel'ft tra jen/ vend muß man fleifig darauff acht bas ben/baf die anfang/noch die Bogen/nit in einer der gegant, ober gefehloffen/fonder jedes für fich felbft beschlossen/und gernaurt/und also die Maur erganset werde / wann nun die Maur fich als fo hinderfich leinet/die Pfepler in rechter lenge/ und proport fein/ die Bogen recht geschlagen un alfo in einel bogen gebamen ifi/daß die Erden in fich feibe dructe/die Mauren daran fich lenen/da dann der Feindt/von auffen die Mau: jum beschieffen/ fo neff nimpt/ale er immer fan/fo fan ce doch nit mehr fellen / dann was er beicheuffet / daß ander darüber bleibt / wie Gewolber fichn/will er dann folches auch fellen / muber einen Begen nach bem andern auch beschieffen / jermablen/ onnd fellen/fintemal allis gen ales mas darauff/oartieben/vund daru iber ift/ftehn bleibe/wie an der verzeichnus mit Eit. M. zusebenis.

C

## Das Erste Theil bis Buchs/

Bolte nuhn der Reind folches fellen/vnnd die Bewolb/vnnd Boaen/an der auffer Dans ren / (welche all im Eirctel bawen feindt / vand nuhr ftein dict vber vand hinder einander) alle nach der lenge fornen her im beschieffen antreffen / so muß er einen Bogen nach dem andern bins men Schieffen/mas folches für ein lange zeit/Arbeit/mühe/ vnnd unfoften fordert/auch an Dul fer/Ruglen/ound Munition himmeg nimpt / fan ein verstendiger erachten / innsonders weil pber allen unfosten/mube/unnd arbeit erft nichts rechts verzicht / sonder alles inn der Waur und Bogen auch inn der Erden flecken / fein fall geschehen fan / sonder auff den Gewolben / vnnd zwischen den Ofenlern ligen bleibt / vand fein weg noch vortheil zum Sturm durche Geschät/ noch verfallung fan gemacht werden/ vnnbdigalles verurfacht allein die Bofchung/vnnbans lauff der Mauren / daher wie vorgesagt/weil die Alten unser Boraltern (wiewoles noch ges Schicht) allein die Mauren daruifigebawen haben/daß sie die Erd sollen heben/daß sie nit hinauß fall/pund defibalb die Mauren unden diet gebawen/nit abgefest/und vermeint/daß folche gans Harct were / Diefem alten brauch aber/ich nicht folge / fondern alfobam daß die Erd die Maur heben foll / daß fie weder vom schieffen noch von einiger bewegung herein fallen fonne/ derns balben weil fie nichts traget/Darff fie auch feiner fonderer fler che/Diche/noch laftes/weil fie von finnen nicht fan gedrengt werden / fan auch destoweniger herauß fallen / weil sie hindersich ligt/ Dann gleich wie einer ein Leitter ein sebuch C. G. von einer Dauren ftelt / und fteigt Darquff / liet fic noch vester ander Mauren/steigt noch einer zu som/ligt sie noch berter an/wil einer oder beede ichon die Leitter zuruck an fich ziehen/ wirdt er folches febwerlich von der Mauren bewegen fons nen/fielt er fie aber hart an die Mauren vond fleigt darauff/mußer gut forg haben/daß fie nit mit ibm jurud fchlag/ob fchon noch einer zu ihm flieg/vnd die Leitter 4. moldicter und fchwerer wes re/vnnd fie fich gank nicht daran hüben noch bewegten / fondte doch ein junger Rnab oben folche beide / fampt der Letttern zuruck werffen / vand halff die dieke / stereke/noch breite des fuß berein nichts/fonder das gewicht flehet zu auffrecht/vil ift leicht zubewegen als wann einer an einer auffe rechten flangen/ein gewicht hat/mag er leicht doran ftoffen fo fall es/aber die flangen am leichten end nemmen/vnd das gewicht vber fich haben/wirdt einen schwer anfommen.

Dnd daß zeige ich allein darumb an / daß nit viel auff dicke Mauren zuhalten / innsonders (wie gemeldt) die so man unden sehr dick dawt/und innwendig bis oben auß absett und auswen dig inn der perpendicular Emien auffrecht stehen / dann wann die Erden daran geschütwirdt begit sie sieh viel eher zum fall/wann man daran schieft sintemal die dieke / der Mauren und nache druck der Erden im beschiessen von aussen vond innen sieh bestiger erschütten und zwo ster sieh gegen einander stoffen son aussen erscholt und nachdruckt auch balder durchgeht oder weicht / dann wann einer mit einem stuck wider ein Maur 3. schuch die schieft: falt solche eher/ und erschüt sieh/als wann er wider ein hälteinnen schirm oder wandt schieft die bewegt sieh wenie ger/also auch wann einer mit einem Spieß darwider stieß/ gibt es ein harten stoß und bewegung/ dann wider ein papir/also ist allwegen ein sterete gegen der andern.

Es begibt sich aber auch daß der Situs vli gelegenheit etwan an einem ort da man bawen will/hoher dann am andern ift / also auch ein Maur so nider ist / darff darumb im boden nit die dicke haben wie an einer hohen Mauren/Derhalben sollen alle Rahsschlag von Mauren/Dollwert vnd stenden von oben herab gemessen follen alle Rahsschlag von Mauren/Dollwert vnd stenden von oben herab gemessen follen alle Rahsschlag von Mauren/Dollwert vnd vnd fenden verden also auch mit dem Bosen der Mauren/je hoher dieselbige/je mehr solche sieh im Jundament erstrecken und außbreisten. Derhalben alles steissig muß erwogen/abgemessen/verzeichnet/vnd von oben herab genoms men verden/damit das Jundament nit zu eng/schmal/vnd der anlauff hernoch noch schmeler alles mache/dardurch dann oben auff/alle ständ leuss/vnd Brustwehren verderbt werden/auch die streihen schaden nemmen/vnd sieh einziehen/vnnd soules seinziehen vnnd soules stitt. A. signiert ausse stiresst.

Es mocht auch hierauff geantwort werden/o b schon ein Beindt der Maur/mit dem schießen mit wol zusommen/noch dieselben fellen kan/hat es noch mehr vortheil/als daß man inn Gras ben durch die sätterung schangen/vnnd mit einer bedeckten schang fortsahren/vnnd also mit der handt arbeit undergraben/einbrechen unnd sehen/ob man zum sprengen sommen kan/vnnd auch von aussen mit einer verhöhung/zum Geschüt die hohen wehren angreiffen/sampt den streichen darmit auch oben auff/alles moge gesellt/ die Streichen gedempt und auffgehalten/vnnd under

defidefio sicherer undergraben und gesprengt kon werden / unnd wirdt ein offmung nit allein zum Sturm gemacht/sonder auch die Brustwehr oben auff werdt abgehaben/durch welches von aus sen defid bester auff die wehren oder Bollweret geschossen werden mag / auss das man ein sichern zugang im anlaussy und Sturm haben moge.

Aber diesem fürnemmen des Beinds muß man auff andern weg begegnen / sehen wo man gutg Erden haben mocht/vnd etwas im baw von Steinweret meiden/dardurch dem Beindt sein fürnemmen/desto baß köndte gewendt werden.

#### Das VII. Capittel.

# Wie Mauren/Leuff ond Brustwehren/sollen auff andere weiß/vnd darzu von Erden angeordnet werden.

Ach dem ich inn vorigem Bedencken genugfam ange
zeigt mit was vortheil die Maur kan und fol erbawen werden / und folches auchgenugfam were / an einer vesten / Sobefindt sieh doch nicht
Kahtsam sein / daß man die Mauren sampt den Brustwehren / von
eitel Gemeur auffüre / Es sepe dann sach / daß gar kein gute Erden vorhanden / von eitel / grien Rieß / von stein zustinden were / welches dem Beind
zum sehanken / beschiesten / verdecken / durchzubrechen / die
zum sehanken mehr hindertiehen und sehablicher / dan dem baw sein wird /

Dann kan man nichte gute zum Bawbekommen/fowirdt der Feind noch weniger zum schanken/ und anderm haben konnen/wo aber gute erden were/kan man dieselbe mit vortheil zu Bachenstels nen/vnd Wahlen brauchen/beides in drucknem/ vnd in Wassern gebawen/wie hernach sol vermeldet werden.

Dieweil ich aber melde/das ich wo gut Erden were/nit alles von Steinweret bawen wolte/
meineich die Maur nit durchauff/ sonder nur auff die Mensur/ vir zur Notturfft/ wie ich hie ein
weg dren oder vier anzeigen will/ beides an drucknen/ als an Wassergebawen auffzusühren/ vird
mag wol fleisig darauff achtung gethon werden/ damit wann ich hernach von aller hand Maus
venreden werde/daß solche Saw verstanden/vnd underschen werden/damit ich nicht allwegen
vin ding zwen oder dren mal melden durff nit allein in nachfolgenden/ sonder auch in dem was vor
gemeldet worden ist.

Wann nuhn an einem ort gut Erden vorhanden/alfo daß man von grundt auff zum wes nigsten vornenher diß oben auff/genug habe nidehte/ wolte ich keine wege die Mauren durchauß auffführen/sonder nit höher dann daß sie von aussen nit mag gesehen/noch beschoffen werden/vst von dem lauff bedeckt wurde/wann nuhn solche Maur sampt den Pfeplern auffgefürt / vnnd die Bogen oden beschlossen wirden/wolte ich ein Brustmeurle 6. hoch / vnd 2. diet mit scharten oder schußlochern fornen har darauff sesen/mit einer Banet 2. schuch hoch / vnd breit/darfins der einlauff 6. schuch breit/daß ein mann dem andern weichen / auch mit einem Pferdt innbesus chung der wacht oder Kündung darein kondte geritten werden/solcher gang ist zu desendierung des Lauffgradens/vnden vir oben/auch deß großen Gradens/sehr nußlichen/ darinn sich sietes die schußen erhalten konnen/ vnd kan der Beindt solchen lauff oder zwinger nit beschiessen/ sehn nich desen auffwersen/ daß wurde aber im/ weder vom außfal/noch von di streichen/ noch auch oben herab zugelassen werden.

Bumandern ift folcher zwinger darzu nuk/was der Feind oben vom Wahl herab scheust/von Erden/die kan ben tag/vnd nacht da wider auffgehaben/vin in einer stunden/widerunf mehr gehawen werden/dann der Feindt in einem tag herab seheust/insonders weil die Auglen all in den Wahl gehen.

Vornen aber am spis der Wehren muß der gang oder lauff/ auff 30. sehue lang/zu beiden seiten gewöldt sein/vom fuß des lauffs 9. oder 10. sehuch hoch/oder aber den boden ein sehuch 3.

## Das Erste Theil dif Buchs/

ober 4. tieffer gesenckt bamit das Gewolb desto niderer wirdt vannd auss dem grott unden bis oben auf satt geschlagen vannd von Erden oben hinauß zur Brustweife zugesätzt werden bamit der Frind den zwinger oder lauff nicht offnen noch durchauß bestreichen schot vannd sieher dars durch zusommen vand also dem Frindt sein fürnehmen (so viel nichtlichen) abzuwenden und zuwehren were.

Do nufu wol fürgewende werden mag/der Frinde fonn folches Bruftmeurlein hinweg schiessen / Plan es doch nit an allen enden geschehen / also daß allwegen noch etwas dauon flehen bleibt/vnd zu Rus fompt/ vnnd mit Brettern wider blendungen dahin zumachen seindt/damit sich die schähen mit Busgeren und Dandtrohren erhalten fonnen/auch die Erden so vom schieß sen herab fallen moche desto sieher auff gehaben werden konn.

Derhalben/pu mehrer fleredung der Bollweret/ wolte ich den wahl/ von die Bollweret alle fornen hat/mit grunem jungen Werden hols/auff ein schuch 10. oder 12. lang hinem in Wahl einlegen/vnd im anschlagen von Wachholder/ Schlehen/Dagendorn und Butten besehen bis an die Brustwehr/obschon under 10. oder 20. nur eins auffläme/ift es gemug/wh in der jugendt die Derhlein abbrechen/also wachsen ste mit voer ein oder zwen schuch hoch/aber sche die der beit das halt also vest/obschon sehe vil/vnd heffing darein geschoffen wind/so gehn die Ruglen nur in die Erderich/ gestreuch und die Wurplen heben die Erden/ und lassen die nit fallen/also daß offt inn 50. schwen von großen studen, nit ein Schauffel grundt herab salt/welches doch wiederumb auffgehaben/vnd erset werden fan.

Wie aber die abdachungen/lauff/fütterungen und Gräben sein sollen/aussen und innwenbig/auch wir solche müssen/umd konnen angeordnet und gebawen werden/will ich dißmalen nit melden unnd allein bep den Wauren/der fordern Bollweret beleiben/ unnd hernach von andern auch meldung an seinem ort thun/ damit eines nach dem andern ordentlichen erflertsonn werden/und nit eine für das ander genommen werde.

#### Das VIII. Sapittel.

#### Von Sprengen/wie der Zeindt dasselb vornemmen mochte/vnnd wie demfelben zubegegnen were.

D nuhn der Seindt fehen wirdt/ das fein wolfart alle an dem leg/wie er die hohen Wehren neiften/vand ein weg von unden auff pu Sturm machen mocht/vand aber befände/daß ihme mit dem (im vor rigen Capittel angezeigten weg und miden) ein folches verlegt/verbar wen/vir verhägt were/wirde er andere weg durch beschankung des gras bens/mit einbrechung der Mauren/ vand sprengung des Wahls/offen nung/beides im Wasser vand bruckenen Graben suchen.

Wolte num der Zeindt durch/ oder voer die fütterung einbrechen/
durch den Graden schangen/ vnd zur Mauren/ dem gesicht des Bolwercks zu arbeiten / damit
er mit vndergraden vnd sprengen/sein werd vollbringen/vnd ein offnung zum Sturm machen.
Die Mauren vnd zwinger aber furt / wie hieuor gemeldt ( doch daß sie nit höher das wie die sie fütterung des Laufgradens ist ) auffgedamen seind / vnd er der Zeindt von aussen mit dem schiessen
nit zu kommen kan/vnd derwegen obgesagten weg fürnemen wolte. So were mein Raht ( da ein
Potentat de Costen duran henden wolt/wiewol es gegedem Erbseindt sein disputierens bedarst/
dann es die nocht erfordert) daß man die Bogen oder Gewöllb so von einem Pfeyler zu dem andern geschlagen seindt/oden offen ließ/mit einem runden oder gewierdten loch auff 3. sehuch in alleweg/vnnd wo der Zeind herzu treibt mit seiner schank/ daß man die Erden widerumb also tiest
barauß arbeit/das man vermeint nit oder ein schuch noch ausse Wasser zuhaden / also das wann
der Zeindt einbrechen wolt / ein lucken/ drep oder ver schon geraumpt/vnnd die Erden durch den
zwinger außgesätzt were/vnd so dalbt er durchbrechen wolte/san man viel eher bep sign sein/ vnnd

\*\*\*\*\*



mit Fewr und Sprengzeug/gegen ihm arbeiten/und alfo ihm vorkommen/ehe er fein Sprengen und anders fürnimpt/wie man ihm aber im lauff und Graken foll unnd kan vorkommen / will ich hernach vermelden/wann ich solche Mauren etwas bester und auff andere arten erklaren wird/vif also vielhab ich mit lit: A zuverstehen geben wöllen. Dhum mochte disputiert werden / der Beindkonternit außfüllung des Grabens/und anderem/als unit holen verdeckten Schanken/bis an/oder under die Maur/als an druckenen orten kommen/ und solches mit großem gewalt öffnen wolt / dem zu fürkommen (soll hernach weiters vermeldtiverden) für jeso will ich allein vier arten/von solchen Mauren anzeigen unnd handlen/doch ist saft ein/wie die ander/wiewol ein jede ein bestervon fondere meinung hat/auch von einer der andern kan zugeben/vermehrt/vn nd gebes sert werden.

#### IIT. B.

218 Jundament/ wund auffmaurung diese Maurwercke/ist die forder Maur/wie zum ersten gemelt/die Pfeiler aber seind inn gleicher dicke / dieweit sie darzwischen außgefült/wnd haben hinden an noch ein gleiche Maur/so auff 2. Schuch dunner/ oder nur 4. Schuch die ist/daran seind Pfenler auff 5. oder 6. Schuch lang/aber noch einmahl (als die fordern Pfeilern) enzer oder doppel geseit/ die fordern Pfeilen

ler aber so gerad auff geführt/haben an der hindern Mauren ein durchgang/ vond wird zwischen die sein Pfeilern nicht außgefüllt von Erden/sonder gang hol gelassen / der boden auch darinn nicht so boch gelassen/wie die ausser Basserhöhe ist. Also kan man inn dieser Holen vond Gewolben zu einge vond die Bollweret kommen/welcher von einer Streicht biß zur andern seinen auß und eins gang hat/oben auff im gang/oder lauff des Zwingers/ wird es mit einem vberlengten gewolb/ ges gen dem Bollweret zu beschlossen/ vond inn der mitten oben/kan man ein lufft oder dampfloch/auch zum Liecht/vond zum Schiessen/zwischen jedem Pfeiler ungefähr in mitten/ voden im gang ein tucken lassen/damitein Maunkan hinein stehen/ und vollig vier Schuch hoch vom boden ein Maurstein ein flehen/ und vollig vier Schuch hoch vom boden ein Maurstein schießen hand mit int dem Noroder sonst fan hinaus stoffen / vond mit Muschzesten dardurch in Graben handlen/vond das ist fast die allerbeste mennung.

#### LIT. C.



Ne Grundlegung ift eben wiedle nachst gemelte / allein daß solche vornen gegen der aussern Maur gebogen ist/die ist auch innwendig gegen dem schuß viel stereter/ doch sonst allermassen/oben und unden/wie erst gemelte.

#### LIT. D.



Siftbie Grundlegung der Nachftegleich/allein die Bogen gegedem Bahl geordenet/heben den Bahl fehrwol und flarct / ob fehon alle Mauren auch Zwinger hins weg fommen/fo hat es doch noch fein noht da/und ift dem andern gleich.

#### LIT. E.

NN diefer Grundlegung feind die Speranen/inn vberlengter rundung / hat die Maur/auß und jinnwendig ihr gleiches thun/wie die vorigen.

Diese Grundlegungen alle 5. seind also beschaffen/das sie für alles sprengen gebawen werden / dann ob sehon ohn alle Gegenwehr dem Beind solte zugelassen werden/das er undergraben und sprengen solte/ so sehlecht das Fewr nur von uns

den auff zersprengt die gewolb und würfft nur die forder Maur zu grund / die hinder Maur aber darauff der Bahl rhuwet/kan es nie werffen/dan das Bewr sen so gewaltig als es jimmer sein mag/so reist und würfft es nur das ihenig/ so sich laßt bewegen namlichen wa es empfindt/das es den ges ringsten widerstand haben mag/dieweil sich aber die jinner Maur/wider den gangen last des Bolls werets legt/kan sie nicht weichen/sonder bleibt siehen/aber die forder Maur wan das Puluer recht

## Der Erste Theil diß Buche/

under dem Bundament/oder im Bawder Mauren ligt/mag fie folche heben/was aber im Zwins ger ligt/fan folchen groffen schaden auch nicht thun/dann das eszwischen den Pfenlern/und oben die Bogen oder Gewolb hinweg wurft/doch an allem nicht lenger weder das Puluer seinen ftand hat/und eingesent ift/die Pfenler darzwischen/werden schwerliche gesprengt/dieweil sie eben allents halben lufft haben.

Solchem aber auch fürzulominen/muß man fleislig achtung thun / wa der Feind seinen stollen will einbrechen/oder wa er undergrabe will/welches gank leicht beschehen fan / dieweil man umb das gank Bollwerch zurings her umb gehen / unnd alles horen und sehen kan / unnd wa man spüret das der Feind arbeit/da muß man sieizen heinsenden / unnd entgegen kommen/wiewoles besterwere/ihm nach der seiten zubegegnen. Alle einem fleinen Sprengkenr / oder durch ein bosen Rauch zudampsten als mit Schwebel/Ursenico/Mercurio/Spießglaß und anders so hernach vermeldt werden soll/das alles gestossen vind inn weite Rohr außgefüllt/damit es ein langwirigen Rauch gibt/dann darvon sterben alle die im gang seind sie sein an welchem end sie smmer stehen/vund arbeiten/da solches zushen kommen fan.

Damit aber dem Weret oben auff/ sein maß auch beschehe/ hab ich vier durchschnit hieher verzeichnet.

#### LIT. B.

Jeser ift inn seinem Weret der beste/ demnach das gewolb gank fren ist/ der lauff ein feine breite/die Brustmaurling fre dickesene banck gank vollsommen/das ges woll vnbeschwert/ vnd der Wahl des Bollwerets vollsommen/ auff der hindern Mauren rhuet. De nun darwider mochte disputiert werden/der Lauffoder Zwinger sonz wie wie preit / er nemme inn der Eircumserenk des Bollwerets zu vielplak ein/ vnd machte im sprengen dem Feind ein Stand zum anlauff/vnd wolte eher mit dem wahl berauß

fabren/wiemit lit: C zuschen.

#### LIT. C.

Ann nun einer wolte also heraußfahren/biß vber die mitten des gewolbs/wurde als dann im sprengen gleichfalls also weit des fuß des Bollwercks mit hinweg genome men/ vnd wurde das fordertheil des Bollwercks mit herab weichen/vnd also vnden vnd oben das Bollwerck offinen/ doch wann ein Maur wie vorgemelt 4. Schuch diet in mitten solte geführet werden/hette es desto weniger bedencken / thut auch im sprengen desto weniger schaden. Derhalbe/ der juner Holgang oder Lauff 10. Schuch weit von eis ner Maurendiß zur andern/ oben auff der gang vnnd weite vom banck an den anlauff des Wahls auch also: des thuet oder ligt der Wahl auff der hindern Mauren. Solche ist die beste meynung wie hernach weiters soll anzeigt werden.

#### LIT. D.

Lles was von lit. C gesagt/wird in disem noch viel mehr thun/desigleichelit. E noch mehr/ob schon vorbracht wurde / wann inn mitten des gewolds allwegen ein Casming min gemacht/welches durchauß gemaurt/schlüge solcher dampff/ Fewr und alles dardurch/welches dem Baw nichts sonders schedlichen wer/ aber es ist viel bester/ man habe die gewisselte Regel vor der hand / dann das nian sich zuwiel wolt auff ets was / so nit zum gewisselten ist verlassen/dann je weiter der Wahl da fornen ligt/je mehr solcher im sprengen schaden empfahet/derhalben in allem das mittel gehalten soll werden / wie hernach mehr soll vermeldt werden/doch ist das B im ersten grundriß/ die beste mennung.

Was aber die Mauren fo zwischen den Bollwercken/belangt/vnd von einer Streichen zur andern reichen/darffes der hollen nit/sonder man bleibe nur allein bei der ersten mennung/namlischen mit den Pfeilern/diezwischen inn/ mit Erden außgestoffen/ vnnd oben beschloffen sein/doch wolte ich inn alle weg/den Lauff oder Zwinger zu beschiermung des Grabens behalten / vnnd den Wahl

Wahl Caualier (welche man Schütten/Rahen/oder Ritter heißt) nach notturft darauff aufführen von bawen.

Betreffend dann die Mauren/an und inn den Streichen/ fampt den gewölben/auffallen/

Bogen/Bangen/Stagen und anderm foll alles hernach fleiffig angezeigt werben.

Was aber Jufmauren/nibere Zwinger vand Juterungen belanget foll an feinem ort auch jebes angezeigt werden/Allein hab ich auffe fürheif/was die rechten Dauptmauren/ deren Zwinger/auch was vor undergraben und Sprengen dienstlich belangt/ allhie wollen vermelden/ dar mit hernach alles/wann die Wisterungen zu den gebawen verzeichnet/ desto besser fonde verstande und ich nicht als dann erst von solchen handlen mußte/vad anders dardurch verhindert/ oder mißs verstandig gemacht mochte werden.

#### Das IX. Capitul.

## Von Maßstab/Werckschuch und allerhand Messen/wie

die verstanden/gebraucht/vnd auffgetragen werden sollen/ damit man die Baw desto bas verstehen/vnd sie in ihrem rechten mas bleiben maaen.



Swird nicht allein inn jetzvermeldten Capiteln diefes Werc's/fondern auch hernach offt und vil des Werc'schuche gedacht/ auch im verjüngste Wasstab gebraucht/derselb auch im großen Werc'schuch in Wass Werc'schuch der den Werc'schuch Werseichnuß haben muß / derowegen ich hiebei sechserten Werc'schuch Als Pariser / Insbruc'er / Nurnderger den Baprischen/und Strasburgssehen der dem Bradendischen / Hollendischen/und Flammischen / und mehrertheils des Niderlands Werc's schuch gleich ist verzeichnet darbei man sehen kan / was großer undersseheid selech haben/unnd wiewel ich nur den halben Schuch verzeichnet

habe/fo fan doch ein jeder verfidndiger ein jeden Schuch wolergangen / und an ein Maßflab ords

Und wiewol der Straßburger der fürkest / sogeht er doch durch den ganken Reinstrom/ Braband/Holland/Sceland/Glandern/Artois/Hennegaw/Limpurg/Lükelburg/Lottringen/ und Westerzeich/ie. Also die andern inn ihren Landen: Etliche brauchen den Werckschuch einig/ bie andern brauchen den Schrit/welchen ich auch brauche / nämlichen allwegen 5. Schuch für ein Schrit/Also san man just mit Schusen vand Schritten durchkommen / gibt auch gleiche Rechnungen.

Etliche wöllen tritt brauchen/wie man gehet ift allwegen 2½. Schuch/chun zwen ein schritt. ift mehr bei den Schüch ann Bawmenstern breuchlichen/ darneben brauchen etliche die Rlaffeter 6. Schuch/etliche 7. Schuch für ein Rlaffter/vnd zwo Rlaffter für ein Ruten/ in Riderland vnd zu Antorff brauchen sie 20. Schuch für ein Ruth/Aber gemeinglicht ist ein Ruth is schuch. Auß solchem allem mag ein Bawmeister ein just Waß für sich nemmen/ was som getiebt vnnd dienstlichen ist/allein muß ich anzeigen was für Waß vnnd Wäß ich hierinn mich gebrauche/das mit wann solche sommen/man sich in verzeichnussen darauß zuverzichen weiß vnd kan.

Es muß auch achtung gethon werden / das ich mich nicht eines verjüngten Schuchs allein gebrauche/allemahl etwann gröffer / hernach fleiner / nach dem ich spacium des Papirs / zu els ner Riserung hab haben mögen. So viel vom Mäh/vod verjüngung des Schuchs / Rlaffter von Ruthen/Es muß aber inn allem/so wol in lenge/diete/breiten/vond höhen/bei jes

dem sein Mensur gehalten werden/damit jedes warzu es geordnet/ seinen raum und stand haben mag/so viel vom Mak/28.

## Der Erste Theil dis Buchs/

Das X. Capitul.

## Zeigt an mit was Ordnung/ond mit wiediel Bollwer, den/groß und flein Bestungen sollen angeordnet/und vorge.

nomen werden/darauß dann derfelben nus zuverflehen ift/ vnd
alfo von weinigern biß zu den mehrern eden
oder Bollwerelen.

USS dem ich auff das kurtzest von den Jundamenten/Grundlegungen/Wauren und Waßgehandlet habe/will ich auch anseigen/wie und auff was weiß die Gebew un Bestungen geordnet mußseigen/wie und auff was weiß die Gebew un Bestungen geordnet mußseigen/damit in einem solchen Wercknichts verabsaumpt / sonder alles recht in sein Waßgeordnet / und also was dem Baw zum fürstenstigsten/vn dem Beind hinderlichen un nachtheilig berhatschlagt/vn inswerck geset mag werden/und ist hieran ander gestalt und Proportion der Bollwerck/und deren gelegenheit und anzahl derselbigen / nicht wes

nig gelegen/berhalben ich von wemigern/biß zu mehr ecken/mein bedencken anzeigen will.

Buvorhabich gemelt/das man nit weniger dann 3. ect/ das ift ein Triangel bawen fan/dies weil aber derfelbige gang und gar zuverwerffen ift/vund da ein folcher fehon gebawen funde/wolt ich es rhaten/das man in ehe verschleiffen/ dan sieh darauff verlassen foder für ein Bestung erachs ten folt/vielweniger darzu folcher art Bestung zubawen rhaten. Dieweil er dann nicht rhatsam/sonder gang und gar zuverwerffen ist/so will derhalben ich auch nichte dauon anzeigen/sonder von

ben mehrecken/Dienus und gut feind/meldung ibun.

Nach dem Triangel fompt der Cubus / oder vierertige Beftung / deren viel sind/die auch fire mengel und bedencken haben / Die aber will ich mich bewahret / unnd offentlichen Protestiert haben / das ich mit nichten einigen Baw / noch desselbigen Reister woll veracht oder verkleinert haben / man auch dasselbige für wenden wolte / will ich solches mit nichten gemeint haben / sonder allein mülsen Exempel für die augen gestelt werden / damit man Materiam sehe / daruon man zu disputieren habe / aus solches alles fonn gesehen / und just erkennet werden / wie man ein ding menne/vold es verstanden werden soll.

Dochwill ich hiemit vorgemelte zwo Perfonen und fo fich für Bawmeister außgeben im bife Protestation nit begriffen habe dieweil der ein mennt es verstande niemand nichts dann er ab lein/der ander verwürfft alles was er zuvor nie gesehen hat also mit gewalt mennen es müß jeders man ihrer mennung sein /halten alle Leut für Bang / allem ihr sebeliche / nichtige Opinion sep die beste/will ich jr aller beste mennung trewlichen (und shr grobe fähler nicht) und zugleich darauff auch mein mennung anzeigen / und solches Kriegs unnd Bawverständigen zu vriheilen vbergeben haben/wiewol es wider ihr mennung ist mir hieran nit viel gelegen.

Das ich etliche Beftungen fo schon gebawen/ und hierin verzeichnet find/eines iheile nenne thiele beiten bei beffen fein scheube/dann folche offentlichen an allen enden unnd orten / verzeichnet/ pufinden seind/hergegen werden auch etliche hierinn derhalben ohne namen / in Exempelweiß fürzgestelt/weil etliche wider den Erbfeind/und anderswo gebawen find/und solche Potentaten/ nicht

gern haben/bas folche vermeldet warden.

And ob ich schon deren ein groffe menge/habe ich doch nur eine/wo oder drep zu Erempeln verzeichnet/ an denen nicht hochlichen gelegen / auch nicht jederweiß wo solche sind/wiewol die Benediger und andere Italianer alle Bestungen in der Welt in truet lassen außgehen / deßhalde

fie niemalen find zu red gefest worden.

Da man aber jur fachen greiffen/ vnd ein Beftung/Stattoder Caftell bawen wolt/muß in allen dinge ein maß gehalten/damitein Beftung nit ju groß/oder gar zu eng gehawen werde/ auch wo vnd wider wen es gebawen werden soll betracht werden/gleich eim Schiffmann der ein Schiff bawet/muß wissen auff waß Wassern er solches brauche wolle/dan wolte er mit einer Nauen auff ein kleinen Bach/oder mit eine kleinen Schiffle/da kaum z. Mann in sienen konden in American schifflen/wurde nit allein ihn jederman / sonder auch seinen Natur darvon abweisen/also kan auch gegen einem schlechten untrewen Nachbaur bald etwas gebawen werden/doch nicht zu klein/damit er sieh dannoch darauß erhalten und erwehren kan. Wann man gegen dem Züreken als eine mach

machtigen Beind nur fehlecht/vnd eng bawen wolte/wurd folche Beftung nit lang beftand haben/ por eim folche machtigen Bemb. Derbalbe lehret one die Natur auch gelegenheit/geit vil giel in als len dingen ein maß zuhalten jedoch wer es vermag/foll fich nit zu eng verbawen / bergleichen auch nichtzu über groß.

Derhalben gibt es auch sehr groffes bedeneten / wann man groffe Statt will bevestigen/wie

ich beffen ein Erempel/fo furt bei unfern zeiten ift berhatschlagt worden/anzeigen will.

Nach dem Carolus der V. die Renferliche Kron zu Ach befommen hat/nam fich defineacn Francifcus Konig in Franctreich vmb Italiam / wnnd Megland an / bif er entlich Unno 25. vor Paula im Thiergarten gefangen/auf welchem bernach Papft Elemens der 7. vnnd gang Italia fich wider den Renfer emporten/Alfo das der von Bourbon fo Ren. Carle V. Dbrifter war/Rom mit gewalterobert und plundert/auch den Bapft in der Engelburg belegert und dahin trengt / das er fichergeben/bas Bolet jahlen mußt / vnnd gefanglichen gehalten/gant Rom mit Blut vnnd Mort erfallt/alle Rirchen/Clauffen und Sauffer/geplandert unnd verbrand ward/wie Jouius

Tolches weitleuffia beschreibet.

Alsaber Dapft Clemens farbe/vnnd Dapft Daulus der 3.gefront ward/hat er fich mit den Cardinalen berhatfehlagt/ wie funfftig folchem vbelbegegnet werden mochte/infonders weil nics mande mehr fich vor feinem Bann forchtete/Derhalben er zwen vbermeffige groffe Beret für die band neinen wolte/das erft were di er G. Deters Dunfter von grund auff wolt new bawen/durch folchen Bam wolte er maller Welt foviel gelt faihlen/das er auch G. Peters Stul/viidie State Rom beveftigen wolte/das er und G. Deter darinn hinfort wol ficher fein / unnd ihm noch feinen nachfoiffen fein folcher foot vnnd bon widerfahren fonte / wie feinem Borfahren Bapft Clemens Ben beschehen were/vn verfprach hierauff den Cardinalen/mit folchem weret/ihnentein beschwers nuffen auffzulege/fonder mit Frenheiten zubegaben / in fonders weil die Lutherische alfo vberhand neiffen/das ihnen und der Statt Rom/von denfelben mochte groffers vbel erfolgen.

Die Cardinal/weil fie hierdurch nit weiter/dann ihr auter will were/folten befchwert werd? haben in beide vorhabe bald bewilliget/wie hierauff Dapft Daulus das weret auch fürgenommen vnd ftatlichen angegriffen hat/vnd in allen Landen Ablaf verfündiget.

Da manaber die Statt zubevestigen anfangen wolte/dorffte er der Cardinal vit Beistlichen nit mehr/fonder erfordert die Kriegs und Bawverständigen darzu/da wurden die erforderte/ in 3. Partheien gans wider finnig zertheilt auff diefe mennung. Die erft thiete dem Bapft er folte die Burg Adriani (das jegunder das Castell S. Angli ift) bevestigen/damit sein heimlich feit vor sols chempberfall vi muthwill beschirint were/ solche were der geringst foste/vi gieng bald von statte/ weil er lebte/fonft mochte folches nach feinem tod erligen bleiben. Die ander Parthen/rhiete er folte nit allein die Burg G. Angeli/fonder auch G. Peters Tempel/off des D. Geiftes Ctatt/fampt allem was vom Caffell bei dem Bel unden herumb / bif an die Tober / unnd da herauff bif an die Bructen G. Girti/einfassen/ond dise mennung gewann sehier den großen beifall.

Darnachward die drit Parthen gehout darunder was ein gewaltiger Capitan Bapft Dau lo febrangenam/ Franciscus Marchie de Bononia/ der bracht für er ließ ihm ihr bedencten nicht pbel gefallen/ond folten alfo bamen/dan es fein mennung auch wer/Es wurde aber allein G. Des ter/ond fein Statthalter verwahrt/wobliben aber die Schafflen / fo inn der groffen Statt Kom woneten/berhalben fein meinung were/bas man gang Nom beveftige folte/hiemit werefein Beind in der Belt der ein folche groffe Statt fonte belegern/ Es fonte auch auf allen orten Italiæ folche Statt nit allein Promandiert/fonder auch befett werden / folches brachte er / als ein verfiandiaet Mann/mit viclen venbftanden fur/vnnd zeigt an welchem out der Frind folches fonde angreiffen/ und dargegen was fur alt fiein/auch newein Rom ju folchem weret zubefoinen were/ bet auch defe fen etliche Bificrungen/damit er feine fachen/ond furbringen defto baf fundierte.

Solches ließifim Bapft Paulus hochlichen gefallen/als man nun von newem vmbfraget? und fich jederman dahm entschloffe/vit dem Bapft jugefalle beifiele/zu letft fragt man auch einen Capitain/den man zuvo: nit vil gefragt hette/das was Renf. Carle V. Hauptmann in Reapolis/ Der hat allem fem befondere mennung/vnd bracht vil herlicher guter Erempel vor/ju letft was das faft fein Thema. Er were under feinem Repfer lange Jar ein Rriegeman gewesen/ verftunde fich nichte auf Bawen/Rom wehr ein groffe Statt/wind haupt der Welt / folte man das Caftellals lein beveftige/were es ju flein/gegen der Statt/ein Caffell folte fein/das es die Statt herfehen/vnd man ein aufflehens auff diefelb habe fonde/derhalben fo für ein Derfon folche folte gebawe werden/ pud das ander alles inn gefahr fiehen/fond er nicht für rhatfam achten.

## Der Erste Theil dif Buchs/

Das man S. Veters Tempel/ondanders allein mit wolte beareiffen/wer wurde anders da hin fein zuflucht/dann allein die Cardinal fampt den ihrigen haben / alfo das der Rriegemann fich Darum schwerlichen erhalten wird fommen/ju dem wann die groffe Statt eingenomen / fonde fie durch dife Beftung nit mehr widerumb erobert werde/dann der Reind die Brucken und alles auch außwendig belegern wurd. Solte man dann die gante Statt bevoftige fonde er folches nit bei im finden/bann die Circumferent fich auff 30 Italiemifche/Dasift auff 5. groß Zeutsche Meilen ers firectie/er hab felches abacfeben/erwogen und berhatschlagt. Also das man zur besasung auff 80. taufent Mann baben mufte/folches hette fein Repfer wider den Frangofennoch feinen Beind mie (aufgenoinen einmal mider den Turcken) im Beld gehabt/was nun für Proviand/ vnnd anders auffem folches Polck gange/wüßter zum thepl wol/vnd wann schon Kom durch 80000. Man erbalten wurd/were es Rom vor als nach/wa blibe aber gans Italia/wann also die grofte und beste macht unnd Mannschafft darinn were / zu dem wie bald wurden sie die Promiant verzehrt baben/ und in hunger fommen/Wann er em folch Bolet het wolte er fich inn Komnit finden laffen/fons berwolte nicht allem Rom/sonder gank Italia mit solchem Bolet / auch wider den machtigsten Beind erhalten/vnd denselben auß gank Italia schlagen/dem Beind sein fürnemen wehren / vnnd nit also in einer gefängenuß/mit einem solchen groffen Bolet siecn / vnnd gank Italia laffen zu grund gehn/zu dem folte ihn folches nicht alfo viel foste/als der zehende thepl eines folchen Bames. Estonte aber der Papft/oder andere in Italia ein Plas oder zwen auffuchen / fo an den Fronties ren ligen/bardurch man gang Italiam / und nit allein Nom erhalten mochte/ guten glauben den Poientaten/vnd den Nachbauren gehalten/das were ein gute Deffung / bardurch wurde ibr D. ein flarde Beftung haben/ond wol beschirmet werde/wie dan Rey. Carle/ber Ronig von Francte reich/die Statt Blorens / und de Benediger fich deffen offt hetten anerbotten / und noch erbieten/ mit difen und andern umbstanden besehloffe er auff dife mennung fem bedeneten.

Ind wann diefer Capitain bei zeiten were befragt worden/vermepnt man er hette den gans ben Stattbaw verhindert/ dann ihm hernach viel beifielen / dieweil er aber Repferisch/vund auch wider Papft Clementen hat helffen Nom einnemmen/ward defto weniger fein Rhat geacht/ webeter doch in warheit (wann mans recht bedenett) der best gewesen.

Dierauff hat Franciscus Marchis die Bononia / auffs Bapsts befelch den ersten Bawges thon/bei der Porten S. Sebastiani und Pauli/ und hernach von einem zum andern herumb / bis Bapst Puss der V. das Castell S. Angeli umbfangen und befestiget hat.

Solches Exempel nun gibt gut anleitung/das man achtung thun/ vnd ein Bestung wol be thatschlagen soll/das sie nieht zu klein noch zu groß werde/dann noch viel darzu gehört/ on das bawen/als Wunition/Prouiant/Bolck und Gelt/vnnd das darzu nit auss ein zeitlang/sonder stets damit es erhalten moge werden.



Derhalben ich widerumd auff mein vorige mennung foisie / wann fleine Bestungen gedat wen werden/so dawet man sie mehrertheils an grossen Statten/vnd hat Rey. Carle V. solche erst lichen lassen zum ichten/vnd vast alle in die vier ech gedawen/ Als das zu Gent wider die vngehorsa me Burger/daer ihn die Stattmaur hernider warst / dannit er sie im zaum behielte/desigleichen zu Btricht/wider die Geldrischen/auch in Africa/die Goleta/ als er Thunis gewane/doch seind sie alle in die 4. ech gedawen/wiewol Rd. Philippus aus Dispania die Goleta weiters vmbfangt/vnd besser gedawen hat. Diese vereekechte Bestung nun so Rey. Carle hat lassen dawen/ sind zur selbigen zeit hoch geacht gewesen / haben aber kein recht bedene en gehabt/wie bei vnsern zeiten/vnd wie ich sie geschen/sind sie auff solche manier gedawet/Die Behren sind wie ein Lindenblat/ von den Streichen rund in ein Bogen gangen/ vnd vornen zugespiet/ junwendig gang gewolbt/oben mit 3. Rauchlochern/ demnach ist die Futermaur auch gangen wie bie vor n verzeichnet ist.

So find hernach furgen Jaren auch vierectige Caftell gebawen worden an statten/die etwas namhaffter und bester sind/als das Castell zu Men/so Ronig Deinrich der 2. aus Franckreich/hat bawen lassen. Desigleichen hat Dersog Wilhelm von Gulch sehr vil Bestungen in seinem Turgstenthuis/als ein Fürst in Teutschland haben mag. In sonders Gullich/Statt und Schlos/hies weil aber solches Castell auch inn die vierung gebawen ist/will ich solches zu einem Exempel für mich neinen / bevorab weil es der aller besten Castell eins ist / so in die vier Randten gebawet worden/vund iche auch (nach dem Antorfrischen) für das aller beste acht/so in gangem Niderland ist.

Das Principal an der gangen grundlegung/ist im gangen Eirekelriß beschlossen vi begrifs fen/namlichen die vier Dauptkanten/oder eck/dadurch ein doppelte Ereuglinien gezogen ist/ welsches allbereit das gang Jundament legt/vnd sein abtheilung selbs mit bringt/ denn es begreifft hies mit die S. eck der vier Bollwerek/vnd der sinnern Gewolbern/ vnd außwendig den bogen an den 4. aussern spinen der fütterung/dardurch die recht weite des Grabens/nach der Linien der Bollwerek gezogen wird/gang just.

Die geviert Linien (ohn die Bollwerck) sind von eck zu eck jede 760. Schuch lang/was num 145. zuruck genomen wird gibtes die auff den Eirekelrischer Streichen von Flügels dieke/just 200. Schuch/wann nun von der Streichen eck gezogen wird die auff des andern Flügels dieke / so schuch/wann nun von der Streichen eck gezogen wird die auff des andern Flügels dieke / so schuch/wann nun von der Streichen eck gezogen wird die auff des andern Flügels dieke / so schuch/won der Streichen die zum spie soo. Schuch von den einem Flügel die zum andern just 480. Schuch/Wand solches hierinn muß ich loben/dann es just sein gewisse Wensur auff im tregt und bekonste/wie alle. Johann des Her sogen von Gulch Bawte/ in allem solche Wensur gehalte/derhalben ich jhm disen rhum gibe/nit das rumb dieweil er ein Teutscher alter Wann ist sonder weil die Malianer shien in vilen dingen verslachen / wie shr brauch ist / sie aber darvor weder inn Italia now an keinem end ein solchen justen Baw/vor dieserzeit (dann jest sein sie bester) gethon haben.

Weil nun ein gevierte Beftung/nit andere noch beffer fan angelegt werden/ so will ich dars neben anzeigen/was solche für gefahr vnnd mångel auff ihr hab/nit darumb / das man die mångel nit endern vnd wenden fond/dann sie also inn der vierung/die dann nit anders/sie hette dann mehr ed/fond geordnet werden/verbleiben muß / vnd seind das die mångel so ich an der vierung spure:

Erfilichen gibt ce fpipe Bollweret/vnd an folchem Weret fonnen die nicht andere fein.

Bum andern fan fein geficht dem andern zu hulff fommen.

Bum dritten ift der Half an der Streichen eng/vil fan im beschieffen des einen Bollwertes/ Das ander der Linien nach nur sein Defension thun/welches die Principal fluck im Baw find.

Dieweil aber angesehen worden/wann der Feind ein solch Castell will belegern / wurd er ein seit für sich nemmen/damit er sicher vor dem andern ist/damit konne man ihm allenthalbezu kom men/vnd seind die 3. ort sicher/woll er mehr belegern/muß er sich trennen/vnd newe abgeschniten leger bawen/schannen vnd beschiessen/vnd ift solches das Principal bedencken/in diesem Bawges wesen/wiedann im andern das Bolek/Proviand/vnd Munition auch ist bedachtworden.

Das man aber vermeint mit eim folchen Baw/den Feind zubezwinge/sich nach dem Baw zu legern/wirt nit beschehet/dan fein feind siel zwische z. Bollwerete legern/ sonder mit einer brochene sehank/vn zwoen verhohungen/nit mehr dan ein Bollweret zu beide seiten beschanke und belegern

dar:

## Der Erste Thenl diß Buchs/

dardurch kaner 4. ort der 3. Bollwereken beschiessen/ namlichen das nachst Bollwerek vor sign mit lie: Ä zu beiden seiten/ vnnd beide Streichen gegen über an den zwen nachsten Bollwereken mit lie: B so das forderst sollwereken der gemen geschiesten gennt bie zum wenigsten schach oben zeit diese sie die beschiesten sein die zum wenigsten schach obann er kan aus dister einigen Schank/ das gank halb Eas stell beschiessen/namlichen das ein Bollwerek so er Stürmen will/wie gemet/vnd die zwo Streis eben vnd Flügel so diesem sollwerek so einen sauch erlegen/vnnd konnen beide gesichte der Bollwerek B dem Bollwerek A nicht zu hülft kommen/ noch das verthädigen/ er wende sein geschüße wie erwöll/ wie auch das Bollwerek A diesen Bollwereken B nach den Flügeln einige trost und hülft nicht beweisen kan/derhalben wenn der Feind strenz schiest/ durch das doppel freug kan er zu beiden seiten das Bollwerek A also beschiessen wund fellen/ diendelt es spis ist das sie den spis des Bollwereko mülsen verlassen/vnd zu ruck Schanken/oder sieh einsenken/ wann das der Feind sieh im Graden seinkissen seinen Steind sieh im Graden seinkisser sein einkiger schaden mehr geschehen / dann allein von der einen Streis ehen.

Wann nun der Feind zu beiden enden der Schank gegen dem Bollwerck zwo Raken / oder Caualier auffwürfft/wie mit lie: C zusehe/gibt es nicht allein ein verdeckung der andern Schank sonder wann sie hoch genug ist fan sie auff beide Bollwerck B Streichen/auch Ereukweiß vber das Bollwerck A der lenge nach vber den ganken stand des Wahls bis auff die Bollwerck B und also zuruck auff sie streicht/welches gank sehddlichen ist: Und ob sehon Zwerchschanken gemacht so verschlagen dieselben doch die siednd. Wolte man bei lie: D Caualier sehen sohen solche für sein Bollwerck streichen/sonder nur ins Beld/derhalben je mehr ein Castell oder Bestung eck hat/je stercker/und mit mehrerm vortheil alles kan angelegt/bestrichen und verthädigt/ auch die flügel inn rechter diete geführt werden/das hie nicht sein kan/sonst gebe es noch spisigere Wehren/ie.

Solches hab ich allein wöllen anzeigen/damit hernach da der mångel mehr vorfielen/damu auffandere weg/diefelbe defto baß können verstanden werden / doch ift diß Castell wie vorgemelt/derbesten eins/jvich in die 4. kandten gesehen habe/vnd muß es sonst außgenommen diß mangets loben.

Ehe ich aber mein ferner bedencken/der fpiben wehre/ wie auch der flachen/ die dann noch ers ger feind gib/foll ich jest noch den vierecketen/auch die 5. eet melden/welche fich etwas bester/auch die Streichen vollkofficner erzeigen/die gesticht erlengert/ der stand und alle plat groffer werden/damit ich abermalen ein gewiß Exempel für augen stelle/ will ich das Casiell zu Antorff für mich nemmen/wie das gebawen ist/doch vom grundriß zuvorn etwas meldung thun.

Wann ich ein fünffectige Deftung oder Caftell anlege wolte/ muß ich zum erften im plane den Geometrischen grund verzeichnen/vberschlagen vnabtheilen/vnd im Circtelriß dies. Erens linien/just machen/ vnnd dies. ect also ziehen/wie mit Num.z. zusehen/hernach muß ich erst alle Linien ziehen/wie ich anfängliche anzeigt hab/ so muste man von ect zu ect auch alle zwerch Linien damit man wisse/was solches inn sich begreiffe/von einem zum andern alles durchziehen/ wie mit Num.z. zusehen ist/da alles mit Ruhten gemessen/ vnnd ein Rhut zu 20. Schuhen gerechnet ist/Also dann muß man das Castell oder Bestung im rechten grund messen/ an dem ort vnd ende da solches stehen soll/vnd achtung haben/das die ecten spisen/gesicht/ porten vnd alles recht geordnet werden/Damit hernach im Baw kein einiger fähler mochte surfallen.

Belanget nun das 5. eck/ vnd Castell zu Antorsf/ so ich zum Erempel im Rupsfer Num.4. fürstelle/ist solches auß folgenden vrsachen gebawen worden/namlichen als im Jar 1564.5. vnnd 6. sich etwas enderungen inn der Religion in Bradand/vs Holland begabe/darinn sich etlich Tub mult durch den gemeinen Posel erhüben/darneben mit Supplicationnen/ vmb frenstellung der Religion etlich Stand/bei der alten Princessin von Parma/ als Gubernatorin der Niderland anhielten/hat sie solches an ihren natürlichen Brüdern König Philipsen/in Hispanien als rechte Herzender Niderlanden gelangen lassen/da ward durch die Geistliche Inquisitores erfandt/ das man alle die von der Religion in Niderland mit Fewr und Schwerdt außreuten solte. Nun wabren aber die Niderland sehr lange Jar durch Weiber geregiert worden/ und wol gestanden/dann erstlichen regiert Fraw Maria/Hersog Carle von Burgunds Tochter/ nach dem dieselbig ein Tochter besam/mit Rey. Maximiliano / Margaretha genandt/ hat dieselbige lang (bis under Rev. Carle



Rep. Carle dem V.) geregiert/Nach ihrem Todt/ widerumb Maria Rep. Carlen schwester so R. Ludwig auß Ungern gehapt/Nach derselben hat sein Sohn Philips sein natürliche Schwes ster/Princessin von Parma/ (wie gemeldt) dahin geordnet/aber im jahr 1567. wardt ste jhrer Regierung erlassen/ond Berdinandus Duca de Alda, so lange jahr under Rep. Carle/auch Philippo Rrieg gefürt/ (ein strenger mann) dahin geordnet/die Newe Religion aus jurotten/wind als er herauß joge/same er gehn Turin/ju Emanuel dem Herhog von Saphop/der hat zu Tus ein an einem Eck der Statt/ ein gewaltige Castellbawen sassen vollehes eben damalen sassen tig was / durch einen Bawmeister genant Paccioto von Brbin burtig/den hat Duca de Alda mit in die Niderlandt genommen/dieweil aber der gange Rahtschlag darauss beruhete / daß man die Naupestatt Antorff/welche zu Wasser und Eastel scheden/mit einem gewaltigen Castellbes sessen moden wordt dassel dassen das Wasser/ die Schelde genant/gelegt/ wid die Statt von der Regsersporten/biß an die Eronenburg eingeschleiste/ vind das Lastellmit zwo wehren/inn oder gegen der Statt/mit drepen hinaus in das Beldt gelegt/damit man half für Wassern/inn oder gegen der Statt/mit drepen hinaus in das Beldt gelegt/damit man half für Wassern/wind Landt haben mochte / vind hiemit die Statt/vind das Bold im zaum erhalten/web ches in zwepen Sommern gans sertig/vind gebawen worden ist.

Als man nubn bat vom Centro / big auffe Centrum der Bollweret gemeffen / wind bo 740. Schuch befunden/ift der gang Diameter 1480. Schuch gewesen/vonect quect 850. Schuch/thut alfo die Circumferentia vom Centro eines jeden Bollwerets / big ins ander inn die 5. eft 4250. Schuch / allo ( ohn die Bollweret ) die ausser Daur / am innern baw / thut inn Eircumferens wie gefagt/ 4250. schuch/die Bollweret ligen 440 schuch/von einem flugel bif zum andern von emander / Dieweil die flugel unden 150. schue der streichen diet ift / so erstreckt sich die gesicht der Bollweret 400. schuch/vom haupt des flugels lenge bif in die Streichen der iftern Bruftwehr/ onden ift 72, lebuch/allo hat der lebus auf der Streichen zulehiellen/920 [chuch/an den Græ ben/die Streichen feind 50. schuch lang/wind 55. breit immvendig/ die schart inn der Streichen iff 25. febuch breit and west/and die Bruftwehr nur 20. foll boch/welche einem mann nur biff an Die Knie gebet / bekaleichen oben neben den detten / ist die Brustwehr auch nicht vber zwen schuch hoch. Es fichen aber die Streichen / fornen am fordern flugel auff 56. schuch offen / alfo das won auffen inn die Streichen der man auff den folen oder fuß sehen fan / welches mich gant wie der alle Regel bedunckt/daneben lauffen die Mauren vor den Streichen/alfo weit hinderfich an/ Das welcher wol steigen fan John allen vortheil hinauff fommen mag desigleichen ju Ruct berab fabren/allo wann von auften ein ichus wider die Mauren geht /es ier von groben / oder von Eleb nem gefchoff / gollen alle fchus inn die Streichen. Es foll allein für die Schusen gemacht fein/ Daß sie von oben berab von der handt für die wehren mit den handtroren berab streichen konnten/ welchem mangelaber die fehlechten vortheil gar nie zufommen fonnen/ie. Daß es zu etwas ans bers geordnet fen/hab ich von feinem niemalen boren fonen/allein hab iche von andern Baweer ftendigen gehort bijhnen folche streichen gar nit gefallen/sonder sehr für schädlich/ auß vrsachen wie gehort/gehalten haben.

Anjedem Bollwerck/an der rechten seiten hat es ein Gewolb vit offene schart/ oder lucken/ barinn man ein Schiff halt/damit man kan an allen enden außfallen/vnd fornen alle Bollwerck sencken sich hinder sich/hiemit hat es allenthalben sein auffläuft/ zwischen den Bollwercken ligen allinegt 2 Caualier/damit mit allein ins Belde/sonder auff die Bollwerck kan geschoffen werden/ man hat die Caualier nit wollen in die mitten legen / wegen der Gewolb/ Brucken/ vnnd durche farten/ befigleichen hat man auch keine konnen auff die Bollwerck/ wegen enge der odern streiche en/leaen.

Darunder hab ich auch den auffzug verzeichnet/wie es von auffen dem Horizont nach ans zusehen ist/darauh man alles so in grundt zeichnet ist/desto daß verstehen kan/vnnd red ich stete als lein von den sinnern Gebawen und Bestungen wie die gestalt sein sollen.

Auß disem Castell ift hernach im 1776. anfange des Nouembrie die Statt Antorff von dem Spaniern/vn Teutschen/durch Herm Nicolaus von Pollweylso Dbrifter gewesen/ vbers sallen/verbrandt/ vnd auff 10000. Dersonen erschlagen/ vnd gang geplundert worden/welchen schaden man auff 10. Milion goldte geacht/ Braff Dtto von Eberstein/sampt andern auch in diesem Lermen Todt blieben/das geschade aus und diesem Lermen Todt blieben/das geschade aus und diesem Lermen

Innwendig seind die wohningen sampt dem Pallast/Rirchen/Zeughauser/Pulfersams mern/Profiandt hauser/ond anders derinn gangenl geordnet/also wann es die noht erfordert/

## Der Erste Theil dis Bucks/

5000 man fich erhalten konnen. Nachmalen feind die zwo Wehren/gegeder Statt/vom Prink von Pranien/vnd den Burgern anno 77. geschleifft/aber 86. widerumb auffbawen worden.

Ind diemeil ich also weit fommen/hab ich die gange Statt/wnd Castell etwas flein / auch muffen verzeichnen / dainit man eigentlichen sehen fan/wie jedes sein leger hat/wnnd ift vor erbas wung des Castels/die Statt von der Repsersporten bis zu Eronenburg gangen ist aber alles zus schleisste wid daß Castel mit seiner gelegenheit wie zusehen gebawen worden. Damit haben sie die Statt gang weit geoffnet/vnd mit dem Castell widerumb beschlossen/doch also den vortheil mits genommen/daß man ihnen allen vortheil von der Statt / auch vom Landt vonnd dem Wasser nitnemmen / sonder allenthalben frege Porten und Passevon und zu haben fonne.

Die Statt aber ift fehr ftarch von Mauren Wahlen / Paftegen gant wol verschen/best gleichen mit Porten/vnd gant steinen Brucken/vnd sehr tieffen Graben. Es hat aber Rep. Ears le ber V. solche Statt berahtschlagen lassen / vnnd im jahr 1540. durch M. Franken der Statt Antorst Dawmeistern/welcher in furgen jahren noch gelebt zubawe angefangen. Im jahr 1560. als ich do was / hat man die Ratporten vnnd dieselbigen Wehren gebawen / do hab ich alte Juns damenten geschen wie man geraumpt hat/die mit lauter Rrepden stucken/ vnd widerum zusamen gewachsen gewesen/also harn frolich den newen baw hat dorffen darauff seben vnnd auff stuken/wie mans antrossen hat.

Im jahr 1577. im Monat Detobri als man das Castell gegen der Statt abbrache/was ich ben diesem M. Franken dem Bawnwister widerum/darunder ich ihnen befragt/auß was vrs sachen er erstlichen die Bollweret also weit vo einander gelegt an der Statt/do etlich auff 1000/1200. bis in die 1600. sehuch ligen.

Bum andern/daß auff allen Bollwercken/auch auff den Wahlen vnnd Mauren/zwischen ben Bollwercken/hinder der Bruftwehren ein staffel 4. oder 5 hinauffzugehn sey / da man mit keinem groben stuck fonne darüber noch durch schiesten / allein inn und auff den Streichen an den Bollwercken/denn es haben Caualier auff den Mauren/zwischen Bollwerckenkommen sollen/alles von steinen gebawen/vnnd dem fordern haupt der Mauren gleich / ift aber underlassen den/jenundt haben sie alle Brustwehren von stein/auch die staffen alle abbrochen/solche von Ersden gebawet/vnd die Wahl mit Baumen durchauß besetzt.

Darauff er mir antwort/daß Rep. Carle der V. als man die Statt beraht schlaat bet/an sol chem schuldig sen gewesen/dan er d Repfer/als ma folches disputiert vit beraftschlagt bat / durch ampeifung etlicher Dberften/als deffen von Beuren/Duca de Alba, Gonzaga, vo denen er (das folche die beste meinung were) beredt were. Da aber M. Frank gegenpart hielte/hat der Repfer gefagt/lieber Weister/ du verstehest unser meinung und bedencten nit/als diese Kriegsuerstendige Derren/dan wann man ein Statt beschiesen will/ so geschicht sotches allwege an einem flachen/ und an dem schwechsten ort/welches an den Mauren geschicht so zwischen den Bollwerete ligen/ wann alfo dann der Feind mit gewalt do fturmbt/fofan von beeden enden der Bollweret jufame men geschoffen werden/vnd muß der Beinde alba den groften schaden empfahen/dann fem Beind wirdt ein folches Bollweret angreiffen / die Bollweret aber fan man von beeden feiten / auch fors nen hår mit handtroren/ auch mit flucken von den fireichen wol erzeichen / dann ein schuch 1500. oder 1600. ein schlechter schup ist/mit großen stucken/ zu dem so lassen es ihnen alle Dbristen und Rriegsuerstendige hoch gefallen / die solches wol verstehen / derhalben will ich dieh hiemit ermas nen/du wolleft unferm Rabt/und der Rrieasverstendigen bierin folgen/ welches er M. Frank ge thon hat/vnd daß weret also angefangen vnnd auffgefurt/ fagt er habe hernach den Repfer (als er Dafiweret etlich jahr hernach besichtiget) widerumb angeredt/vil sein meinung/das die Wehren groffer und neher folten ben einander ligen fürbracht / darauff habe der Renfer gefagt / Lieber M. Frant ich verstande dich jegunde besser dast zuworan / das dein meinung recht gewesen ift aber nit angenommen worden/( das ift ein mal geschehen ) du must solches gewonen/wast du bawen wilt/ unfer meinung wirdt taglichen verworffen inn vielen fachen / derhalben feindt wir folches wol ges wont/das mustu auch gewonen / wann du aust anderleut sectel bawen wilt/far fortes wirdt dans noch ein gewaltige Bestung werde/darauff hab ers also aufgebawen/ vii ist war/ich halte solche Westung für die beste so in gange Teutschland ist/glaube auch/daß diese Statt schwerlichen mit gewalt fonne erobert werden/wiewol der von Darma folche vor dren oder vier jahren/nut der Brucken/foer ober die Schald under Antorff geschlagen hat/mit dem hunger und nit mit dem schwert/mit etlichen Conditionen seinem Ronig Philippo auß Dispanien erobert/ daß Castell so auuoran



buuoran etwas gefchleifft/widerumb auffbawen laffen/vnd mit einer befagung verfeben.

Auß des Repsers auch deren Obristen Rabtschlagungen ist dieser baw also sort gangen/
darumb darff man nit allwegen dem Bawmeister die schuldt geben/waß ein ding nit recht wirdt/
dann Potentaten vil Oberkeiten/sich offt selbs vberreden/waß sie Kriegsverstendige horen/auch
etwan Landtstreisser/die sich vieler fünst außthun. Ind last sich ein ding mit de Augen/Ohren/
und dem Mund nicht berahtschlagen. Es gehören Birekel/Linial/Quadrant/vil ein iuste grund
visserung darzu. Da sicht man aller erst/wo ein ding will hinauß lauffen/Bawverstendige/oder
Bawmeister sollen vor allen dingen gehört werden/als dann die Kriegsverstendige/vnd ihnen an
zeigen/wozu sedes dienstlich seze/vnd dann ihren Kahtschlag darüber horen/doch solle ein Bawmeister seiner sachen also iust sein/daß man ihnen horen / vnd seine bedeneten erwegen und nit erst
fragen/dann die Kriegsleut auch Obriste/osst sich einen Bawraht gewesen/auch
was sie können vnnd wissen von den Bawmeistern gehört und gelernt haben / vnd ein sedes theil
seine meister hat/wie dann selten ein Kriegsman ein meister des Zirekelsist/auß dem alles genom
men werden muß/vnd lest sich mit reden nichts ins weret sehen.

Die Porten zu Antorff feindt trefflichen wol bedeckt/darneben alle Brucken von lauttet steinen vand Gewolb/ folche steine Brucken seindt wol an ihnen selbe gut / gehören aber zu keiner Bestung/dan sie sehr an streichen von fürschiessen hindern/von under wegt ligen/bestgleichen auch von steinen seind die sehwäll do die Wasserm die Statt fliesen. Der vrsachen seindt die streichen also hoch/das man darüber reichen mag / welches auch mit gut ist/dann man von aussen seine seines eines feindt.

Solch erempel mußich anzeigen/damit man wisse/wie ein Castelligen sol/dann ein Cassellan einer Stattist wie das haupt am Leib welches de leibregiert/damit es den im zwang halten fan/also auch den Herren des Castelsist em haupt voer die Statt/damit es die Underthonen im zwang erhalten fan/ob sie schon bezeinander mussen wonen/seindt sie doch selten durchauß einig/dann die Underthanen solche Castell als ihre Gefenefnussen ansehen/derhalben auch wann die Underthanen solche erobern gewonlichen sie schleiffen/vnd auff den boden reissen.

Derhalben wann folche Caftellan Statt gebawen werden/muffen folche am beften Pag ligen/zu Landt unnd Waffer/unnd oben am firom/damit wannihn etwas zu Waffer und Lande zukompt/folches nit muffe für die Statt Paffieren/lege es aber nicht weit von der See/do es alle Nahrung entpfahen mocht/muß folche niderwarts ligen/daruon fol hernach gehandlet werden/

doch fol diefes wol gemerett und in ge dechtnus bleiben.

Nach dem ich verheissen/von den mindern biß zu de mehrern Ecken/mein bedencken zuges ben/vndich aber von dren/vier/biß ins fünfte eet bin komen/welche alle hinein ins Binekelmeß fallen/vnd aber solches nit anders sein kan/ (wiewol ich hernach bessern weg anzeigen wil) so muß ich ein erempel oder zwen vermelden vnnd anzeigen/so die Italianeralso gebawen/welches ohne alle not mutwilliger weiß vbersehen/alfo seind gebawen worde/daß sie entweder nit verstanden has ben/aber doch/mit gewalt wollen verthadigen/welche Statt/Castell und orter Nammenich auß bedeneklichen vrsachen nit melden will/ vnd das Rupster blat Num. 5. Lie. A A. anzeigen ihut.

Dieweildas 5. fpisige/foin einer Infel eine groffen flustes/nach dem Waster ligt / alsein Castell/ und doch auch am Flecken und Statt / bedunckt mich folches ohn noht gewesen sein / daß man das gange Castell/ nach dem Flus und boden der Erden gestaltet. Dieweil es au ihme selbst sieher ligt/vi het man den gangen gezirch der Statt/wie ein Castell von 6. Erken wol alles könen begreiffen/und das ein Bollwerch in diesen spis legen/ vi desto gewaltiger mit streichen wol verses hen könen. Dis Castell ist nit allein sehr eng/ sondern auch koft sehr viel/dan es mit Gewolben vi Waurenwerch durchauß gebamen / und nichts offens/ auch alle ständt seindt sehmal/und die wes renzuscharft gebamen/haben doch hernoch de Blecken auch die stigen mussen / damit solche desso mehr beschirmbt sen/ich bin in meiner jugent vor 34. jahren do bey diesem daw gewesen.

#### LIT. BB.



Amitich nicht zulang mit einem handele vnnd vmhgange/ift die ander ebenmehig in gleichem bedeneten/dan die zarg dieser Statt/hat man laffen etwas bleibt/vnd wiewol die Statt ein scharff Ect hat gegen dem Bollwerch/mit Lit. A. web ches weit auß dem Winchelmeß selt/vn zu selcharff ift/welche grund Rift/oder alte

## Der Erste Theil diß Buchs/

Stattmaur ma wol fur den fpigen der Bollweret's hette behalte/were danoch juscharff gewesen/ frette nit erst noch ein spisize wehte daruor sesen dorffen / sonder wan man die spise der Statt also behalten/panchenszu die ftreichen ermertagefucht/hettees die doppel ftreiche auch nit bedorffet/ ond were die ander mit Lit. B. etwas veifer seherpffer worden/damit fie oben ein groffen frand/vit Die gesichter bester hetten konnen bestrichen werden/ und auff die faction kommen/ wie die auff der fincten hand darneben were/welche weit ein bester gestalt plan und fland hat / auch viel stercker vit wehrhaffter / wiewol das ander Bollwerck gegen vber auff der andern feiten am fluß mit Lit. C. auch die wehr D. gleichmeffiges bedencken haben/ da milfen alle geficht und haupt linien/fornen an den Bollwereten aufiden windel der neben ftreichen auff das Ed des Bollwerets bif inn die mitten sogen werden / hiemit zeigen fie an / wann ein Feindt fturmbt / fonnen alle angeworffene Leittern/ob deren schon 50. weren/mit einem schut auß der ftreichen ombaeworffen werden/ob Schon andere hernach lauffen / die Leittern anwerffen / fan denen gleiches begegnen / alfo fan ein Arcich die ander entsegen/ vnnd die Bollweret und Graben reinigen / unnd wo fie anders gezogen merben/feindt die Bollweret falleb/vnd ligt nichte an der gestalt der Bollweret/derhalben fompt em Bollwerck/eines frumpff/das ander lang und fpin/wer es nuhn anders bawt/auch ins Werck Der vifierung fielt/der verstande die fachen nit / vnd fep vormolen nit mehr gesehen worden.

Dierauffbekenne ich/das man nit allein groffe Potentaten/ond viel Ariegsverstendige bies mit vberredt hat/infonders man Leut da fein/ diecs eben fo wenig verftehn/vn uie weiters der fache hoch aedache/ oder beffer wiffentschafft haben und mitbringen fonnen/ als eben Diese gesellen. Im jahr 1576. hat Rep. Maximilianus der 2. etliche Baw un Kriegeverstendige gehn Regenspurg erfordert/darunderiffr Man. Bammeifter Carle Deiti und viel andere mehr da waren / als auß Italia und Teutschland/auch andern Nationen/da hat ihr Man. den Wolgebornen herzen Las aarum von Schwendi/if. als einen Kricas/vnd Bawverstendigen/zum Drzsidenten darzu ver veduct/der ließ mich in namen ihrer M. vo Ingolftatt/da ich mich damalen verhickte/miterlaubs mus meines gnedigen Burften unnd Dersen/ Dersog Albrechten von Bepern/ ( Dochfeliger ges Dechtnus ic/deffen diener ich damalen was) auch erfordern/do wurden vil Gränkhäufer in Ris gern/wund andere wo berahtschlagt/ do fiele diese Linien mit den Bollwereten widerumb für / ich aber (als ber aerinafte) zeigt letitlichen an/daß mich die flumpffen auch die gar scharffen wehren mit Raftsam / sonder schadlichen bedeuchten / die Gesicht weren zu flach / die wehren oder Bolle werd juftumpff/ond neme den ftandt himmeg/wie auch ebenmeffig diegar fpigigen/auch mit an dern umbstenden mehr/und fondte solches mit guten Argumenten widerlegt werde/wie ich mich Dann das zuthun/vnd folches mit eilichen vifierungen/vnd Rahtfehlägen ins weret zubringen erbotte/hierumbifr . von Schwendi mir angeigten/ich folte fehen was ich thate/dann alle baw und Rriegsverstendige in der gangen welt diefer meinung weren / derhalben wurde ich widerstand finden. Plach dem ich aber mein bedencken gefertigt hat/vit er folches mit fleif vberfehen/ift er viel iner ander meinung worden.

Dieweil aber hernach die Rep. Man. (Hochfeliger gedechtnus) mit Todt verscheiden/hab ich mit meinem Guedigen Herren seligen/Herren Lazaro von Schwendi hernach daheimen des sen viel redt gehalten/ist er durchauß meiner weinung gewesen. Damit man aber die Mangel an allen Enden spüren fan/so wil ich alles mit gewissen Argumenten/so wol an gedawenen/als den so noch gedawen werden mögen/das die stumpsfen und spien Wehren nichts taugen/darthun/obs gleich die Italianer/Frangosen un Miderlander/mit gewalt verthädigen/vin niemands reche wollen lassen haben/mich dessen it irren lassen/sonder den baw unnd Rriegsverstendigen unders werssen/yndzu ihrer erfantnus heimstellen.

Derhalben erstlichen den mangel und gefahr der stumpsten Wehren / die man on alle nohe mit fleihalfo bawet/und nuhr dohin sicht/das man solche der Linien nach aus den streichen ziehet/und die gesicht hiemit ordnet / es sepen die flügel dunn oder diet anzusehen/unnd dem gegenwurst erstlichen zubegegnen/das einer sprechen mochte/duzeihest deine Linien auch darauß ja wan ichs thun muß und gezwungen bin/doch nitweiter/diß nur daß Bollweret in die vierung oder in daß Binckelmeß fellt. Uber das ich ein wehr flach ziehe/wie die Italianer die ohn noht solches thun/und bessendwird von mir nie in allen meinen visierungen/bedenet en/noch Rahtschlägen/ich sey dann gezwungen gewesen/niemolen gesehen worden sein / doch will ich hiemit mein bedenzen erstlichen der stumpsten wehren verzeichnen / aber soll hie achtung gethon werden/daß ich an den z. Ecten ein weil wirdt stil halten/diß ich mein bedeneten vollig auff diß bedeneten gibe/darin die disputation der mehrertheil ist fürgenorsten worden/hernach wil ich in dem Weret fortschreis ten und die mehrer ect ersteren.





## Bedencken ober spitz ond stumpsfe wehren. Das XI. Sapittel.

## Erflärt was für gefahr von stumpffen/ond zu gar spiken Behren/sonderlich die ohn noht also gebamen/sugemartensen.

Umm man etwas batvte/da die Linien oder fleche nit atvores fein fonte/auch also lang were oder ein alter baw sehon also lege/vit die ect also weit vo einander femen daß es noch ein Bollweret erfordert/oder wie es sieh dann begibt ehe einer fleche oder gar an einem sehlechten bogen lege/vind dan die Linien / dem sehus noch gezogen werden/so siehe man wie die wehr also flach wird/nit allein das/sonder befindt daß man obenauff fein rechten stand/weder zu geschüs noch zum volet habe fan/vin das noch arger/so fan der seind mit einer sehlechten sehans (der wehr

nach) das gank Bollweret beschieffen wit fellen/insonders wann er solches an beeden gesichten des Bollwerets offinet/wit die Waur und Erden in graben fellet/wie mit Num. 1. vit 2. zusehen/denn solche verfellung deckt den feind im graben/das die under streichen mit dem schus A. gege der versfellung Num. 2. feinnas mehr ift/ dan die verfellunges sen von stein oder Erden/deckt den feind an der wehr/das er also im auffleigen oder im brechen und undergraben/ein siehern standt hat.

Defigleichen dieweil die wehr also stumpstist fan die spieen des Bollwercke vo aussen in die streichen zuschies feindem weber verdeckung der gene vond der seind gang leicht zu beeden seiten (der verfellung) ein schangen treiben das er gang bedeckt wirdt zu beeden orten als vann seinen vortheil aldo suchen. Weil man dan mit dem geschüg voer banck schiesten vil wol her für rucken muß so kan solches nit lenger frass haben biß sich der seind beschangt erhocht oder eine seind habe die frasse des Bollwercks an sich selbs zuuerlieren zie lenger ie mehr so dab der seind seing geschüß geordnet eingeschangt gelägert vil erhocht hat von zum salle somt so dan wan von den Bollwercken zu beeden seiten auff den gesichten nit sommen sonder muß im Rast ligen.

Derhalben wann der Feindt das eine Bollwerck belegert/ bescheust und fürmbt/kan dems kelbigen von den nebenbollwercken/kein ander hülft noch rettung/dan auff den flügeln/vnd obern ftreichen beschähen/welche der seind von seiner schank/ wann er sie ein wenig schwingt/der Linien nach völlig beschiessen und fellen kan/insonders wann er sieh also legert/daß er nit allein das Bollwerck/sonder durch daß doppel Ereus beede flügel und streichen erlegen kan/welche er/weil er ver

Decft ift von beeden schangen/gang wolthun und verrichten fan.

Alfo fan er zu beeden seiten die streichen vberhohen und darein schiesten und wirdt hiermit in der Bostung die gegenwehr auff den Bollwercken genommen mussen auff den Cortinen unnd zwischen den Wählen unnd Bollwercken jhr gegenwehr suchen/welche dann zwar sehr zuweit do hinden ligen un schwerlichen der fordern hulft oder rettung thun konnen und ist noch zum aller ergsten/daß nit kan von der hohen für die Bollwerck gestrichen werden/vnd wan der seind den vor beit hat kan er dem Bollwerck mit schiessen zum stercksen werden/vnd wan der seind den vor berechen/die schansen zu beeden seiten ausswerften un stercksen bedecken/als dan kan er under das Bollwercken oder durchgraben/ vn sich zum stercksen in daw und zum sturm weg und offnung genug machen/das Bollwerck sampt dem stumpsten spie sprengen. Derhalben wann die Linien wie am gesicht des Bollwerck sich mit Lit. A. zeichnet/gezogen wirdt/sicht man was für ein standt unnd größe das Bollwerck bekompt/ und macht kein solche offnung kommen/auch alle streichen bessen holler für und seind die streichenschen besten helser für und seind die streichenschen besten helser sur also in die streichen geschossen werden/wiemit Lit. A. und B. zusehen ist.

Da wirftu sehen/was dein stumpffe wehr thumwurdt/wan du mit dem Geschik oben weis ehen/vand ein newe schans bawen must: woltestu dich einsenken/hastu zuv. orankein verhöhung/wiltu dich erhöhen so hastu einsen sant der nut der auff geworffenen Erden/dan dar mit hastu weder streich noch einigen vortheil mehr/dein Newer daw ist eben so murb vo Erden/ als des Feinds/zu dem wirstu auch gewar werden/was du für ein Wehr gebawen hast do duzum Frindt von den neben wehren nit kommen kanst. Zu dem würdt daß New schanken die von den standt (zur gegenwehr) eine nemen/alles verschlagen/zum geschüß vand einsen einsen der zum erhöhen deßgleichen/als hastu sein rechten standt/ift auch kein Eaualier noch verhöhung do ausst um erhöhen deßgleichen/als hast bein geschüß pud du magst vond kanst vond also des

## Das Erste Theil diß Buchs/

flurms an einem Plas vand ftandterwarten/ja sprichftu/ich muß dem Feindtseinen mutwillen nit also zulassen/väsen von oben herab/mit steinen/fewr/auch von handroren/auch im Graben ihnen beschädigen/deßgleichen fan ich auch ebenmessig gegen ihm Graben vad sprengen/als er es thut/ift war/man kan etwas thun/doch ist mein meinung/das solche stumpsfwehren/aller deie ner sorg/angst/mühe vand arbeit/so du must gegen dem Feind fürnemen/allein die einige vrsach seind/dann wann solches nit wer/werestu aller dieser sorg/mühe vand arbeit vberhaben/damie ich dir aber noch bester auff dein fürbringen antworte/wilich dir ein erempel deshalben vermels den/so ebenmessig auß solchen stumpsfen wehren/so die Italianer bawen/in furgen jaren kosten/daraus man den ichaben vand nachtheil bester versiehn kan.

Albim Jahr 1570. der Zürckisch Repser Solinus Dithomannus den Benedigern die Infel Eppern belegert mit groffer macht. Nubn hatten Muftapha / des Zurdischen Renfers feldt Obrifter fampt andernim Augusto/Erftlichen Nicofiam belegert/vnnd vier groffer Boll werch auff der hohen auffactvorffen/alser aber nit viel aufricht/ift er neher herzu geruckt/vit ben demalten Lauffgraben viel ander schanken gegen vier Pasteyen der Statt gemacht Daaber Muftapha alles verfuchte/schieft er zu beeden Dbriften / so das Weer mit den schiffen innhetten/ ju Pialivnd Ali/die schieften ihm (von wegen das ihme viel vollevmbfommen) 20000 zufuß/ under Ali/diefamen den 8. September ju Mustapha fur Nicofiam/ den andern morgen ließ er Diefe vier befchoffene Paftegen/mit gewalt auff ein mal anlauffe/ hat auch folche Statt/mit grof fem Blutuergieffen beeder Parihepen erobert / als er alles verhergt/ift im fturm allein der mans gelgewefen / Daß man mit den Streichen nit hat fonnen für die Bollwerck ftreichen / dann man fein bobe bat fonnen haben / fo waren die Streichen verbawen / und fundt man für die geficht der Bollweret nit schiessen / bann fie zu ftumpff vno fur waren / vnd lag die abgeschoffen Erd vnd Maurweret/von den Wehren und streichen hart am baw/alfo daß man darvor des Feinds auff. fleigen auf den ftreichen nit hindern kondte/darzu hat fie der Beindt auch defto eber konnen unders bawen/vnd fund mit dem Gefchus auch der feiten nach nit mehr zu ihm reichen/ folches hat man mit groffem verluft an den Bollwercken gefvurt.

Im andern Jahr 71. als Mustapha noch in Eppern lag/hat er von Nicosia noch 15. großer fluct lassen holen/vn im Mayo Fainagustain belegert/vn gegen Nidergang bey dem Garten am ort Præcipola genant/sichgelegert/vnd 10. ganger tag lang/mit 4000 Manen sich einges schangt/gurings vn 4 große Sollweret auffgeworffen vn Graben für die schügen zugericht/da rin die Janigicharn kundten bis an Lauffgraden kollen/als dan haben sie die schang angeben treiben/vn daß Erdreich vor ihnen her getrieben vn geworffen/vn also encher sezur Statt komen/je mehr sie bedecktworden/berhalben die Bamagustaner/de Lauffgrade auswendig nach allem vorztheil gang start besagten/vn haben auß vn imwendig vil blinde Graben zum lauff vn Fewrweret zugericht/aber die Beindehenen jhre Wählalsohoch auffgefürt/daß sie auff die Sollwerek vand Statt haben sehen sehen sehen sehen her fehreschonsen/vnd haben mit 74. großen such und Cartaunen die Statt an vilen enden zum hefftigsten beschoffen/die in der Statt haben mu shrem gewisen schiessen Wittespaa 15. stuck zersprengt/auch im Sturmscharmügein vnd draussen auff 18000 man erlegt.

fo allein im herzu schangen/ond im Lauffgraben feind blieben.

Aber der Feindt hat mit groffem gewalt/den auffern Lauffgraben mit groffem Blutuers gieffen der ihren erobert/do haben fie fich eingefenett/ vnnd inn der Jutermauren/ein loch wie ein Thorgestel durchgebrochen/warffen die Erden auff bende seiten/ bawten ben nacht vnnd tag mit holy und Erden/und Bollfecten. Nammen alfo den Graben mit gewalt ein / derhalben haben fie den vorbaw (fo man Reuelino nene) undergraben/darnoch weil die ftreichen etwas lege/von ver fellung der Mauren/bawten und schanpten sie biß an die verfellung/do waren sie bedeckt/dan die Linien der streichen iuft für die geficht der Bollwerck zogen waren/derhalben kondten fie vber die Linien mit de Geschunnit foinen / darauff greiffen sie die Statt/auch die Bollwerck/Erstlichen S. Campo und S. Nappa/ben Andrum/und ben dem Zeughauß/die Bollwerek oder Pastens en an/und verschangte alles mit Reißhols/ Wollsecken/vil Erden/ Die juern warffen mit Jewr/ Schweffel Bech va anders herauf/damit fie den Feindtetlicher maffen hinderien/mitler weilha ben fie fich auch eingesencke/vnnd follen under der Erden gegen des Bemdie undergraben / haben aber einander verfehlt/vnnd nur an 3. orten jufamen fommen / do einander juruct getrieben / der Feind hat mieffen weichen. Den 21. lunij hat der Feindt bif unders Zeughauf undergraben/ die Erden die er hat herauf gearbeitet im graben / verbawen / vnd mit Puluertonnen vnderfielt / als fic etwas gewichen/und fich jum Sturm geruft/hat Beggiambolot laffen fewr geben/ und alfo



Die Pastey und gröste theil des Zeughauses mit großem frachen und erschüttung des Erdreichs voersich gesprengt und eingeworffen/ herauff zu voran alles geordnet war/ hat er in puncte den Sturm darauff angelaussen/ und funff ganger funden an emander gestürmbt/ dann ihm sehe großer widerstandt begegnet/ hat auch zum fünsten mal den Sturm mit frischem volck/ an det muden Statt abgewechselt/ deßgleichen haben die innern auch gethon/ Andreas Brogadinus, des Schloß oder Castels hauptman/ hat mit dem Geschün können zu ihm kommen/ das hat ges macht/ daß er mit seinem streichsein vond schwessen/ weit voer die linien für die gesicht der Bollwert hat bawen konnen/sonst seindt alle streichen verfallen/verlegt und verdawen gewesen.

Die unfern hatten auch sprengfewr underbawen / dieweil sie aber zu begierig voer die Turden wahren feinde zum ehen felbe darunder kommen / und ihren felbe auff 100. umbracht und erschlagen/doch der Turckenoch mehr. Nach dem die Turcken das ort verlassen die Jamas gustaner/die Lucken zugeworffen/sich verschannt/so gut als sie jmmer gekondt.

Den 29. Junij hat Mustapha/den Neuelin/oder zwischen Bollweret/mit groffem dots ner zersprengt/vnnd nidergeworffen / darauff Mustapha/den Neuelin/vnnd das Zeughauß/selbe mit groffem volck frumete/ dieser Sturm hat 6. ganter frunden gewehret/mit erfrischung anders volck zu etlich mahlen/hat doch mit verlust groffes volck vom frum mussen ablassen.

Als Mustapha und die Bassa vermerckten/ auch daß volck so an sturmen un anderm und kommen weren/ oberschlügen/haben sie (weil sie den lauff und Statgraben inn hatten) Zag ust nacht mit 44000 mann noch 7. Bollwerek auffgeworsten/schier bis gar an den Lauffgraben/ welche auff den 3. July fertig waren/ hat er den nechsten 30. große sind/auch andere mehr dar rauff gelegt/und in 24. stunden/ fünstrausent kuglen in die Bestung geworsten/ hat darmit alle vorbaw/Brusseren/ und alles was zum schust dienstlichen gewesen/ zerusten und verfällt.

Demnach als die junern meretten/was der Beindt vor hette/dann fie mit jhren fireichen/ für die flumpffen wehren der linien / noch nit mehr fürbawen fondten / auch nit darüber fchieffen/ Dann Die Bollweret Buflach/ haben fie diefelbige nachtgeng in Die Graben von holk gemache/ Das mit Die Schutgen Die vinfern mit ben handtroren nicht fehabigen mochten / bann fehr viel volche/ vom ftrengen schiessen unn der Statt umbfommen war / Die vberigen weichen jum Reuelin / Das rauff der Feindewar/welches ort ihnen gang zu eng wardt. Den 9. Julif hat Muftapha/alle Bollweret von newen/mit 36. taufent Mannen laffen anlauffen/vnnd 6. ganger ftunden mit erfrischtem volck gestürmet. Aber die Pasten S. Nappa/Andrumi/vnnd das Zeughauß muste der feind widerumb verlaffen/vfi als fie den Reuelm oder Borburg/wideruffi gang gewaltig an lieffen und fürmbten/vilder Jeind auff 2000. flaret do hinauff foinen was/ vilder unfern noch wenig / war folcher zuuoran undergraben worden von den unfern: ale man nuhn daß lauffende fewranfliefle/feind der Feindeauff 1000. der unfern auff 50. im Rauch gefin Dimmel geflogen/ Da folches gefchach/lieff der Beinde noch emmal den Sturm frifch an / vund erhielte denfelbigen fampt bem Reuelin (weil niemande mehr do was) leichtlichen/boch nit lang:weil alles verberbet/ fondten fie nit lang daroben bleiben / fonder weichen widerumb guruct / vand war diefer Reuelin ober vorbam weil er ledig lag/weder dem Beindt/noch benen inn der Statt nut/fonder der State febr fcheblichen/Dann man fein Befchite fundte mehr broben halten / fo fundte man mit fireichen und schiessen vor dem felbigen nit für kommen/vil hindert fehr. Was ein solcher Reuelin und vors baw ift/will ich hernach anzeigen.

Gegen dem Reuelin zwischen den Pasteyen lage das Thor Limisso / dieweil solches aber hinder dem Reuelin und Porburg offen lag/hat man mit den alten studen des Bawes die Port versehen/und ein Epsenen schusgatter doran zugericht/ und mit hols alles verdarzes/dorauss der Beindt den Reuelin widerum zum besten eingenommen / unnd verschangten sich gegen diesem so start sie mochten.

Den 14. Iulij hat Mustapha alle vorige orter von newem widerumb beschiesten und stürmen lassen / das steams dem Reuelin / widerumbein loch undergraben / das steams 400. Feindt widerumb in die Eusst schieften/also das der Feind widerum den Reuelin von newen hat mussen einnemen/vnd ware das am meisten/so die unsern zurues hielte/vii den Feind sterete/das man nit mehr kondte mit schiesten und streichen oder einigen außfall zu shin kommen / dann es alles verbawen/vnd kein einige hohe wehr da was/sonder der Feind vberhöhet alles/das macht das die streichen nit recht geordnet/ die wehren zu stumpstonnd keine der andern die handt bieten/der verthedigen köndte. Zum andern/war auss keine Bollweret noch Wahl/kein Caualier oder oder verthedigen köndte. Zum andern/war auss keine Bollweret noch Wahl/kein Caualier oder erhöchte

### DerErste Theil diß Buchs/

ethochte schank / dos mandem Beindt hette konnen in die schank reichen ober zuruck halten / mit keinem vortheil / fondern wurden getrungen schon alles mit der faust zu erhalten / eben wie der Beindt auswendig: derhalben auch viel volets zugrundt gienge.

Die Feind baweten aber im Graben ihre schanken vil hoher damit sie kundten im Sturm sieher sein/vnd nach ihrem willen undergraben/vnd ihr Leger sehon mit den Zelten in Graben stellen in Graben stellen/haten als wann sie nichts an dem ort fürhetten/die Erden aber nammen sie alle von dem vnedergraben der Bollwercken/dann man inwendig weder mit gang oder Mauren noch Wahl das rauff gerüst/oder demnach gebawe ware/ solchem etwas einzusossen/derhalbe dem Feind nichts zu wehren was/hiemit hatten sie ein newen gang/zum sprengen underm Zeughauß gemacht/vnd gebawen/vnd als sie morgens in der ordnung zu flurm stunden/gieng das sprengsewr nicht an/sonder was verfallen/also das dieser sturm underwegen bliebe.

Darauff haben sie etliche grob Geschüt außwendig vonsteren schanten genommen/ vand das in die hohen Wahl vand Wohren/so sie im Graben gebauwen hatten / gestelt / vand ben dem Zeughauß zwen Waurenbrecher also bedeckt gestelt / daß sie von den vasern nit mochten geschen werden/vand machten von Holk/Leder/vand anderm gezeug/grosseschild vand decken/ damit sie vor den handteren und wersten mochten sicher sein/zum vadergraben/darmit sie zur Mauren kunden/dann mit dem groben geschüte sondte man sien do nit zusommen / dan wie gemelt alles zu nider von verbawen was/doch hat man mit Jewr und außfall/so viel verhindert/als man funde hatt/auch alle offene/beschossen/vand versprengte lucken/mit Buffels heuten/nassen Zaume woll/Erden und anderer Watery zugestickt/vand verbawen/darzu Weib und find halffen.

Mustapha aber damit er eilte / shm und seinem Repfer Ehr einlegte / cher die Benedische und andere Armada inn Eppern ankamen/und die jhren entseten/hat er groffen fleiß ankert/das mit er Famagustam gewinnen mochte/als dann wer das gans Konigreich erobert/wie auch war ward/derhalben erdachte er ein andern list/damit er die Stattgewisten mochte. Der Reuelin/der gegen der Porten Eimoso lag / und der nechste weg darzu/was ohn sorg/ (wiewol die Eiprioten solches alles gans wol versehn/ unnd verwarten) darauffließ er Mustapha 4. ganse tag folk samlen/insonders ein herrig hols/so inn dieser Insel wachst das man Zeglia nent/welches leicht brent/aber ein sehr grausamen starten ungesunden gestanet von sieh gibt daß warsten sie für die Port Limoso/zunden solches an/warsten tag und nacht solches/auch ander hols/mit groffem hauffen noch mehr zu/ in solchem sewerbaweten sie den Reuelin widerumb aust/ selten Geschüs daraussten der Vort/warsten siehen mehr holszu/ vin undergrube under des die Maur/ unnd machten Gruben darunder/mann warst von oben herab grosse salf mit wasser/es half aber alles nichts/derhalben sie das Thor zum sieres fien verbaweten.

Als aber das Fewr auff 4. tag vnnd nacht steis brente/fundten die vnsern vor groffer His/vnnd gestanck nit mehr bleiben/vnnd musten weichen/dann kein auffenthalt do was/auch kein Edschen halff.

Nach dem alles volck das mehrertheil Todt/nit vber taufent mann mehr von allen Griechen/vnnd Italianern vorhanden/zu dem auch kein Prouiandt/schon Hund vnd Rapen affen/auch nicht mehr dann 7 kleine feste Puluer vorhanden/auch kein hulff/noch entsatung/wie sie vertrost/fommen wolte/haben sie shren Dbersten Bragadinum heftig gebetten/sich mit gewißen Conditionen zu ergeben/damit Weib und kind mochten erhalten werden.

Den 29 Iulij hat der Feindt Jamagustam / widerumb an allen vorgemelten orten ges stürmbt/do ist Jamagusta den 15. Augusti dem Mustapha/auff Condition vbergeben worden/do er doch keinen glauben gehalte. Des gansen Kriegenolets des Türete ist auff 20000 tausent mangewesen zu Basser vir Landt/dauon seindt auff 6000 man vmbkossien/14000 Ruglen seind in die Statt geschossen worden/damit ist alles zernsten/vnd zu grundt gangen.

Die Reuelin/vnnd Ledige zwischen den Wehren gelegen / dauon offt meldung geschehen/ seind mit solcher gelegenheit beschaffen/ wie hie verzeichnet ift/ welche dem Beindt mehr dann den vnsern gedient/auch alles im Graben verschlagen/ und seh gehindert haben.

Digitized by Google

Aug



Auf diesem furken vorerzählten ift nun gut abzunemmen/das inn solcher noht viel besfer ift das die Graben sauber/rein/vnd ohn alle hindernuß von gebäwen vnd anderm seien/damit man vollig in vnd auff die Leuff/Graben/Buterung vnd Wehren/ftreichen/vnnd zu allem kommen kan.

Zumandern ift auß solchem vorangezeigtem Erempel in Eppern/ nicht allein/sonder auch in Malta/Goleta/ und inn Angern solches hefftig gespürt worden/wann die Wehren/also auff die eck/auß den Streichen gezogen/wie flach die Bollwerck/vöder oberfland/auch alles verschlas gen worden / wann dann ein ernstliches beschiessen wom Beind beschicht/vnd man auch Sprengt/ Also das man von newem Schangen/Brustwehren und andere bawen muß / vnnd man von den seiten/weder von den Streichen/ Flügeln/ Bollwercken/ noch von den Zwerchwählen/daßin schiessen noch streichen kan/wie hochschädblichen das seie/ist auß vorerzählten leicht abzunemmen.

Zum dritten/wann die Mauren gank von einem stuck gebawen / keine Pfepler / Bogen/ Leuff/oder auch inwendig keine gang haben/mit was vortheil der Feind solche Mauren beschieße sen/fällen/ vndergraben / vnnd sprengen kan/wann sie dann (wie ich fornen von den Mauren gese meldt) mit solchen vortheilen gebawen weren/das man eher under dem Feind / dann er zur Mausen stem danne vnnd wer/ kan er daselbst wolauffgehalten / vnnd ihm alle sein fürnemmen/verhindert/ vnd genommen werden/Aber auff solche weiß kan man ihn nicht also zukommen/damit man aber des Feinds beschießung vornen her des ganken Bollwerets desto daß verstehen konne / ist solches alles im Rupfferblat Num. 5. in der Figur mit Num. 1. voran wie auch auß vnnd inn die Streis chen zuschießen ist zusehen.

**%** 2.

Amit mans aber noch besser verstehn fan sabich darunder mit Num. 2. anzeigt/
mit was vorthenst er Feind so er den Lauffgraben erobert/den Graben beschüt/vnd
zu beiden seiten sein Schank bis an die Bollweret treibt/dasselbig beschießt vnders
grabt/sprengt / vnnd man oben zu ruch weichen muß/mit was großem vorthenst er
zum anlauff vnnd dem Sturm fommen fan / innsonders wann er solches gegen

der mitten des Bollwercke zwischen seiner aussern Schank kan zuwegen bringen / welches er wol kan/ dann die gesicht der neben Bollwerck/konnen jom kein einigen sehaden noch hindernuß thun/

### Der Erste Theil dif Buch 8/

ob schon oben von newem geschannet/vnd ein Mon gebawen wurd/fau solches doch kein vollsom men werd sein/dieweil die dussern ebenmässig ihr Schann noch inn besterervidnung / vnnd vers deetung haben / auch von aussen die fordern Lauff vnnd Graben / mit Schünen belegt seind vnd den auff dem Bollweret ihr Gegenwehr hinderhalten konnen/wiemit Num. 2. zusehenist/ Ob man sehn Budgeln fornen zu / auch etwas thun kan / ist doch solches von wegen der Brustwehren die en/nicht also sieher / derhalben wann ein Bollweret zwen/dren also angriffen werde, vnd man den Sturm erfrischte hates ein große gefahr darauff: Das sep also kurk auff die stumpsten Wehren mein anzeigung/derhalben die Visierungen mit sleif war genommen / vnnd verstanden werden sollen dann ich solche Erempel mit sleiß anzeige/ darinn man solche mangel hat mit großem verlust entpfunden.

Dieweilich noch in diesem bederneten flande/mit den flumpffen Wehren/ will ich auch von den spisen langen Wehren/mein bederneten anzeigen / da man ebenmässig / die Linien von den Streichen auff die eet der gesicht zeucht/wann nun solches zu beiden seiten geschicht/vnd das jnner eet im Winckelmass / oder etwann noch scharpffer ist/wurd das Bollweret auch lenger vis spiser/ welches inn seinem thun/noch arger ist dann die flumpffen Wehren wie der Num. I. widerumb dazuschen ist am eet/da kan der Beind zu beiden seiten das Bollweret angreiffen / mit beschieffen/ beschankung in Graben/auch mit vondergrabung/vnd sprengen/also das er den ganken stand vnd spis des Bollwerets zerzeissen / vnnd man zu ruch welchen muß/Db man schon mit großer müßezu ruch geschankt/wird doch der Stand gegen den obern Streichen gank eng beschlossen von werderbt / vnnd muß doch widerumb ein spis mit nebenstreichen gebawen werden/dann sein scher/oder klammen einwerts bawen/wurde es den ganken Stand verschlagen/ vnd sich selber zu ruch bawen vnd verhalten/vnd dem Feind noch mehr stand/piak vnd fortheil einraumen.

And weil man nach verreiffung/fprengung vnnd beschieffung des Bawes weichen unnd zu ench schangen muß/fan man abermahlen/dem Feind mit der Gegenwehr/nit so wol zusommen/ und wurde der Feind noch mehr sieher. Derhalben wann der Feind noch ein mahl undergrabt und sprangt/das gange Bollwerch darüber verderbt wurd/vnd zu grund gehet / vnnd kan ohn alle ges sahr sein Sturmen dud anlauff / schier ohn Gegenwehr geschehrn/man wölle dam den Stand/ so man auff den Flügeln hat/noch zum besten nemmen/wiewol es whel stehet wann es dahin some men solte. Ich laß zu / der Feind neme den spie und vorthen des Bollwerche also ein/vnd ob schon ein newer spie und Schang auff dem Bollwerch von newem solte auffgeworsten werden / wie bei Num.3. zusehn / da mans mit besser zu beiden seinen gegen dem Feind bawen fan / ist doch solches schwerlichen mehr zuerhalten.

Derhalben wann der Feind das Boliveret alfo beschannt hat / das er im Graben vor den nebenstreichen bedeckt ist/vnd zu beiden seiten von aussen sein geschütz in die hohe gegen dem Bollweret bracht fan er zu beiden seiten / den newe spis auff dem Bollweret auch von newem beschieß sein oder sprengen/wolte man aber weichen/vnnd ein halben Wohn zu ruct bawen konte ich zu sole chem nit rhaten/dam der Feind wurde sieh auffs Bollweret thun/vnd sieh gleichmäßig einschand sen/vnd sehen wie er geschütz oder Boles genug hinauff brächte/vnd sieh da einsentet / ob man num wol sprechen mochte/solches were vnmöglichen/oder man konte ihn undergraben/vnd sprend gen/ift wol war/man muß aber ebenmässig derselbigen gesahr auch erwarten/ vnnd dessen will ich ein kunt Grempel erzählen.

Im Jar 1572. den 24. Septembris hat Philips Ronig auf Hispanit/ die Statt harlem (wie auch andere) in Holland laffen belägern/durch den Friderich Duca de Alda/des alten/ von Alba Sohn/vnd die belägerung 33. wochen/2. Zag gewehret/ bif auff den 13. Juli Anno 73. Da fie auffgeben worden ift. (1ch will nur vom undergraden/und sprengen sagen / und des ans dern allen geschweigen/damit man nur verstehn kan/wie es etwann mit solchen Bollwerden gehn mochte.)

Die Spanier haben Aimo 73. anfangs des Janners also vil Erden zusamen gesaffilet das sieden Graden auffüllten / vil das ein rundel neben zu wndergruben / also das die in der Statt den 30. Januari das Rundel verliessen und entgegen gruben/siegruben gegen ihn also / das ihnen die Spanier/die Nawen/Biekel/Stangen auß den händerissen/darausst die in der Statt gesehwind die Waffen/auch die Stangen von eisen/vil dieselbigen / glüendig dahin brachten/daran sich die Spanier sehr verbrauten/da haben sie vbers Bollweret ein Brucken gemacht/ darunder ein Relewaß.

### Bedencken ober spiß ond stumpsfe Wehren. 22

Den 31. lieffen die Spanier und Walonen mit 24. Fenlen den Sturm an/die in der Statt stalten 3. Thomnen Puluer inn Reller/als man dieselben anzundt/seind die besten Obristen unnd Kriegeleut von den Spaniern zu grund gangen.

Den 8. Februarij/zersprengten die inn der Statt den Spaniern das Rundelan der Statt/
da abermals mit sprengen zu beiden seiten/viel schadens geschehen die innern warsfen newe Gradben auff/vnd 3. Möhn mit alten scheissen/grund/alten Haussen so sie abbrachen/vnd sonst alten band so zum außfüllen dauglichen war / diese 3. halbe Möhn haben sie an die alten Wahl vnnd
Stattmauren angestossen/oben (an die Brustwehr) war die new Schüt nit 20. Schuch breit/
vnden im Wahl stunden die großen stuck ich hab sie ( wie ich sie gesehen hab) einen auff 200.
Schuch lang/vnnd 100. breit vberschlagen / doch die Graben daruor haben Wasser gehabe auff
100. Schuch breit / an den orten waren sie nicht 20. Schuch von der Spanischen Schank abges
schniten/darzu nit tiess/vnd ohne Wasser/dieweil sie vor den Wöhnen Wasser gehabt haben die
Spanier nit können darüber kommen/als wann es ausseinem Bollwerck oder truckenem Land
gewesen were/auch nit vndergraben können/auss sollwert Wanier/wie bie zu sehen.



And das hab ich allein darumb anzeigen wollen/dieweil etliche mennen/ die langen spisent haben fein sondere gefahr auff ihnen / und konne man ihnen mit dem sprengen nit wol zukommen.

Wann der Reind außwendig des Butergrabens am fpis / noch ein geschwungene Schank macht/bamit er nur zu beiden seiten in die Streichen fan schieffen/vnnd die Begenftreich auffhale ten/iftes dem Bollweret noch gefährlicher/dann hiemit wird dem Bollweret fein gange veribas digung/ond fraffigenommen/ond ift der fpig/ond das gang halb Bollweret verlohren / onnd ins Reinds hand/cher ein einigen Sturm anlaufft/onnd da schon fürgewendt wird/ man fan inn zeie Der nohe wol bawen/da ift zubedeneten/wann man einem auch da weil liefe/dann der Reind hindere alles was er fan und mag. Darumb mein mennung die allein if / das weil man von anfang mie unfosten bawet/das man zuvoran folche wol berhatschlage/und recht bawe / und nicht erst inn der nofit under fiche/folchem zuhelffen / fo laft fich auch nicht erft ein dina bawen / wann mans haben muß/fonder es folle vor da fichen/derhalbe die ihenigen fo fürbringen/man fan zur zeit der noht mol bawen / folches nicht verfichen / Sonder foll folche nohtbawen verfianden werden wann ein Baw zerbrochen wird/foll man bawen/fo gut mans widerumb haben fan/vnd ift nit zuverstehen / wann der Reind da lige/das von newem erft gebawen werden wolt / zu dem gibt es fich auch wann die fpis Ben alfo lang/ das hindenzu die Streichen aans nahe zufamen fallen / vnd alfo den stand den man babe folte/verfehlage/Alfo das man fein verhohung/noch einfenetung haben mag/vnd faum hins der der Schang das geschüß stehen kan/wo will man dann die Canalien bin segen oder ordnen.

Digitized by Google

Fij

### Der Erste Theyldis Buchs/

**213°.** 3.



Unn nun der Beind das Bollwerct zu beiden feiten/mit dem doppeln Sturm ans lauffe / fo muß fich das gefchile trennen / oben in der newen Schane rund ju bels Den feiten fein rettung thun/welches gans fehwerlichen/von einem engen fand zus thun ift/bann ber Beind fa ibif oben an die Schant/ ofn fondere groffe gefahr ans lauffen/wie bei Num.3. jufchen/ vnnd muß ein fehr gewaltige Gegenwehr gefehes

hen/wann an folchem ort/bem Beind zu beiden enden foll gewehrt/ber abgetriben/vit zu ruck wides rumb geschlagen werden/innfonders wann ein zusak oder nachlauff/zwen oder brey auff einander folten von newem angeloffen werden. Dann weil der Feind im Graben fich nebenju verfchangt/ und bedeckt bat/ fonnen die Nebenftreichen ihme fem fchaden thun/ noch wiel weniger im aufffleis gen / ob schon die Schugen nebenzu auff fie burften unnd schieffen / fan der Beind folches von auffen ebenmaßig auch thun/vnd derffen fich für feinem Caualier oder hohen Wehren forchem/ noch beforgen/bieweil man fein darhinder ordnen fan/ju dem wird der fland auff dem Bollwerd/ chlenger und mehr (gege ben Streichen oben auff) enger/und haben weniger fland/berhalben auß poreridhlien vefachen auch Bifierungen alles fan beffer verflanden werden.

#### **Capitul** XII. Das

### Wie an den orten da solche gelegenheit mit stumpffen oder fpißen Wehren fürficlen/zu bawen/vnd denen zu belffen feie.



Con Emnachich in ertlarung des vierdten/vnfunffte eds fill geftanden/wegen der eine theile juscharpffen/auch eine theile ju flumpfe fen Wehren/und berfelben fehler wie gehott angezeigt/wiewol ich baffelb mit mehrern Argumenten bett außzuführen gewißt/ michaber verfibe/ Das ein feber auf vorgemelten fursen Erempeln und bericht / fich erins nern/vii dem weret werde nachdenete fonnen/ So will ich in vorgenom mener Materi fortfahren/vund anzeigen/ wie dem zu zu fommen vund 2.8 ju helffen wer im bawen.

Wann ich nun befragt wurde/ond mir ein folche geradene Einien/oder ect fürfiele/daran ich Micht viel endern und verbawen folte/bas ich die Linien / an der flachen Behr für mich nemmen wolte/foichbet Num.I. in mitten mit Lit: A gezeichnet habe/Alfofame die Wehr inn Winchels

bacten.

Bum andern/wann aber ein ect ohn das in Winchelhacten bawen were / vnnd folie noch ein Wehr darfür bawen/ fo wolte ich eher inn die alt Maur ober Bahl einbrechen zu den Streichen/ wie mit Lit. B jufchen ift/Alfo femen folche Webre in ein rechte ordnung/ boch muß folches alfo verstanden werden/Das fie in ein rechte ordmant fommen/mit allen ihren maßen/von jnnen vnnd auffen/wie ich hernach anzeigen will.

Db aber mochte für gewendt werden/wann ich an einer flachen Linien/ die etwas lang were/ und folche ohne groffen fchaden/es wer inn oder aufwendig/nit fonte gewendt werden / folte ein/

oder zwer Bollmeret bamen/vnd fonte fein ect finden noch embrechen.

Es were innwendig etlicher gebaw/Caftell/Rirchen/ ober Waffers heraufwerts/etwann einer hohen oder fonft Waffer oder Stein halben / auch etwann die gerad Linien alfo gut wer pon Mauren/Bollwereten/Porten/vndanders/bas man für gut erfant/ das man folchen Baw Refen ließ/vnd nur Wehren baran juftoffen und juordnen/für rhatfam mochte geachtwerben.

Es mochte auch die gelegenheit/ond der Situs an ihm felbe alfo befchaffen fein / das man ein folche Einien bawen mufte/auf noht aller gelegenheit/fo mufte man boch fehen/wie man allwes gen in 1000. Schuben/mochte ein wenig (fo viel moglichen) die eet fuchen/da man an diefelbige Die

Die Bollweret oder Pastegen ordnen konte/wa nicht fo ließ man folches also bleiben/vnd bawete die Bollweret daran/wie ich erklären will.

Ehichaber anhebe mein bedencken anzuzeigen/muß ich der Italianer mennung etwas befe fer an tag thun/Damit fie sich nit entschuldigen mochten/ich verstünde ihre gebaw/oder bedencke nicht/vnd legte ihnen solche gebaw zu/die sie eben meinen Linien nach legte? So habe ich außihren gebawen/auch Biserungen/vnd Büchern/so sie in 12. Jaren her haben lassen außigezen/darauß ich das aller beste außgezeichnet hab (das liederlichste aber vmbgangen/darmit sient sagen/ich ver melde das vnnügeste) anzeigen wollen/damit ich sie mit ihren eignen rhatschlägen/bedencken vnd gebawen vberzeugen will.

Kupffer W°. 6.

Ach dem fie alles fleiffig erwogen/haben fie die Bollweret oder Pafieien/ von eim Eentro/big ins ander Centrum der andern Pafieien/nit vber 800. Schuch die eet von einander gelegt/vnd hiemitzuverfichen geben/ das folches ein schuk von einem Doppelhaden genugsam erzeichen fonte/ und hiemitauff die Bollweret gesehn/ ob die fich schon etwas erstrecten/ fie mit den andern Streichen von einen hernach rus

cten damit der schukauß der Streichen sein rechteweite/vonnd stercte haben mog/wie mit Lit: A zusehen ist/vond weil diese Wollwerck sast in das Binckelmeß fallen / lassen sie schwerlichen zu/neinen also die Streichen und Flügel/welches sie schierzu hoch halten nit vber 100. Schuch vist zu des Blügels cch/Allo komen die Flügel auff 500. Schuch von einander / berhalben kompt der Streichsehun/auß dem eck inn gleiche weite 50. Schuch / von dannen die zum andern aussern eck des Vollwercke 500. Schuch/das gesicht des Vollwercke 250. Schuch/ thui summa wides rumb die 800. Schuch/wie zu ansange von einem Centro des Vollwercke/bis zum andern Leis tro gerechnet/das ist sast jer maß von der weite.

Die Streichen hinder dem Flügel/seind auff 70. Schuch/bis in die Streichen/ die Streis chen auff 35. Schuch/in die vierung/in alle weg/vnd die Streichen auffen vor der Cortinen / bis an den Flügel 25. Schuch/die weite des Brabens 100. Schuch/vni ift folches das aller beste maß/ so sie in den aller besten Rhatschlägen/vnd andern haben mogen/die andern so sie musivergen Bus

chern haben laffen aufgehn/ follen nichts/ dauon ich auch nich andeln will.

Nach dem sie aber bei solchem maß seind bliben / vnnd sind an die flachen kommen/haben sie ebenmässig/bei ihre Linien/die Streichen/vnd gesicht der Bollwerck gesucht / dieweil sich aber die Linien von eck zu eck im Centro auffthun/ trucken sich die Linien der Bollwerck am spik/ hie wides rumb zusamen und koinen die gesicht der Bollwerck nit mehr also lang/vnnd nit vber 200. schuch etlich nur 150. im grund/darauß großer misverstand erfolgt ist / zu gleichem hat es sich mit den gans scharpsfen Behren auch begeben/welches ich furn zuvoran genugsam erklart habe.

Etliche haben die Bollwerck auff 1000. bis in die 1500. Schuch von einem Flügel bis zum andern gelegt/die wehren sehren fehr kurk/damit viel unkoften wollen ersparen/die gesicht der Bollwerck haben sie auß dem winckelder Streichen/des andern Bollwercks geführt/wie alle die Streichen/vnd Flügel alle auß der vierung /darauß zusehen ist/was ihre Streich Schüs für ordnung habe/vnd hiemit die stercke des geschüss gesucht/so alles konte verthadigen / vnd dorffte nit also nah bei

einander liacn.

Diebei mußich auch noch weiter/vn auffe fürkest/die Futermaur/abdachung/vnd das ans der so damen worden ist/vnd noch/anzeigen/nit das ich ihr thun wol an tag bringen/allein melden/wie es beschaffen/damit ich hernach kon besser verstanden/ vnd nit ein ding zwen oder dren mahlen darff gemeldt werden. Doch zeige ich auß ihren gebäwen/bedeneten und Bisierungen/solches an darzu die aller besten/die andern so gar nichts sollen / hab ich nicht wollen melde/dann es der zeit nit werdt so man darüber zubringet/zu den bin ich gesinnet/alles aufse fürzest nur anzuzeigen.

Basnun die Fütermaur und Lauffgrauben betrifft/ ziehen etliche dieseling einn gleiche des Bollwerets/ etliche ziehen die auß dem Centro darauf komt dan/ das der Graben vor dem Bolls weret/big zum spig hinauß/sieh ie lenger je weiter auffthut/vermennen also die Füterung auß den Streichen der Linien nach zubeschießen/wie Lit: Fanzeigt/Gin solches aber konipt dem Feind/so im Graben schangt/dann er sieh desto eher decken kan/mehr zum vortheil.

J "7

### Der Erste Theil dis Buche/

Etliche haben die Bollwerck/von einem Flügelbistern andern auff 1000. bis in die 1200. schuch von einandergelegt/vund inn die mitten ein Bisht/ fie fie Platta forma nennen/gemacht/auff das sie die Bollwerck bestreichen konnen/vnd haberte the etwann an den enden da lange linien seind aufffolgende mennung angeleat.



Weilaber diese Platta forma kein stand haben / vnd allein zu verthädigung der Streichen/ wann dieselbige Wehren also in der mitten ligen / dienstlich seind / vnd aber die beschoffen und gefellt werde haben die Bollwerek nicht allein kein verthädigung nicht sonder / Goseind auch die Streis eben von einem Bollwerek zu dem andern viel zu weit gelegen.

Bor Jaren hat man auch die Fütermauren den Behren nach gezogen / wiehiechen mit lit. B zusehen / darauftist auch ein grosser mit verstand erfolget / dann man von den ecken der Jüsterung nicht hat verstreichen können / der Beind aber ein deckung hat / damit er inn Graben sieher koinen/durchbrechen/vnnd ein frenen fußzum angang stellen kan vonnd dawet man ihm ein Schank vnnd deckung / dann man von den beiden Streichen ihn nicht reichen / oder einige ges

genwehr thun fan.

Was die hohe der Mauren / Bollwerck auch Brustwehren belanget/seind dieselbig an allen ende fast im Jundament herauff die an die Brustwehr bleirecht/voch mit etwas anlauff auff geführt/vond die Maur mit lautern steinen. Die abdachung der Brustwehr ist nach dem aussern Lauff abgezogen/vond sellt das abdachen des Lauffgrabens just der Linien nach hindersich zuruck/der gestaltwenn einer sich auff den Boden auswendig fest/ so fan ereben bloß die Brustwehr der Linien nach sehen/vermennen hiemit das alles geselhost so man auswendig auff den Boden stellt/vond darfürsehanst/solchen Bawgar nicht berhüre/noch mit dem schushaben mag/vond sen sein antressens da / auch wenn einer auff die Jutermaur kompt / gehet die Linien wagrecht bis vonder das ober gesims/welches der Linien nach zurechnen war / vund dem Baw noch unschädlicher ist wie dei Num. 1. auff dem 6. Rupsferblatzusehen.

Meine mennung aber hieuon jugeben/ so gefält mir solche abbachung gar nicht/ vnnd halt sie für gank vnnd gar/wie man sie auch verthädige/zuverwerfen. Ich hab der gleichen hohe abbachungen an den fürnembsten Bestungen so wider den der den gebawen vnnd noch seind / auch am Castell zu Antorst gesehen/das solche abdachungen von der den der bei der hins Feld hinauß laufe sen/vnd gesehüt seind/auch noch weiters. Bermennend der Baw sen den daruon wol bedeette/ vnd has be der Feind kein antressensielles wie gegen einem Berg zuichiesten sen/als wann die Maur der Linien nach niderer were/konte sie auff dem boden heraussen unter ter den werden/als ob der boden

bicausser boher were.

Manmusiaber hingegen bedencken/das man den Feind hieaussen nur der Linien nach ans treffen kan/machtnun der Feind nur einssehuchs höhe ein Schans/vnd legt siehausst den boden/soister sehans der Fehans vnd legt siehausst den boden/soister sehans der Westung keinen vnd vberschoffen werde ein kunen nach ze lengerze höher vom boden gehen/diss sie sieh sien vnd fallen/wie mit dem sehus Com vorangeregter Figur Num. 1. des Schapsselbats angezeigt wird. Dan ze näher die Schans intzel ehre verschus darübergeht. Wurft denn der Feind ein Vollweret auff/soiste noch sehalt licher/daim der Feind niu seinem Bawes höhe beschannen fan.

### Bedencken ober fpigen ond stumpffen Wehren. 24

Will dann der Feindeingraben / hinder der schank sieh einsenden vnnd durch die Fütes rung brechen/fo kan er wie die Linea D weißt solches gank fren thun / dann man von oben herab/ vber die Dachung der Brustweht nich ender sieh kommen vond daselbst wehren kan sonder mußes geschehen lassenes geschehen alsen es geschehen kelche dann von den Rebenstreichen welche dann so dalb er inn Graben sieh einschankt beschwertichen beschehen kan. Wann dann nun ein öffnung im Graben geschicht/vnd oben ein wenig ein deckung hat/so kan der Feind ohne allen schaden/den Sturm anlaussen. Jaes ift auch die hohe so dagebawen / vnd dem Zeind zu nuk mit grossen vntosten daher gelegt und ersschut ist zum vortheil/das er darauff/vnd drauß sieh verschanken/ verbawen und erhöhe kan wie er nur will und sein notturffe erforden zum aller basten.

**W**. 2.

Jefer Baw ist dem vorgehenden gleich/allein hat es außwendig ein nidern Boden/
babei mennt man könne sich ein Feind nicht wol bedecken / sonder musse mit seiner
Schang wol hinder sich rucken und weichen/damit man ihm nicht darüber und das
rein reiche konne/hie solt man aber betrachte/ das man vor der Füterung auch besser
darhinder den Lauffgraben darin Schügen ligen/machen/vnd den in der Bestung

Die gegenwehr nemmen fan / vnd mag man von oben der Linien noch nicht zu ihnen reichen / vnnd fan ihm von oben herab / je mehr der Beind zum Grabe fompt/je weniger schaden geschehen / es wes re dann nur neben zu/da er sich doch auch verdecken fan.

**3**5°. 3.

Driger Futerung ist disc gleich / vand wiediezu Antorff an der Statt / wiewol die Wäuren hoch so seind sie nur für Handrhor und Schügen geordnet / hinden mitetliehen Steinen staffeln / doch kan man besser in Lauff und Graben reichen Biewol jegunder (wie man sagt) umb die Statt herumb alle steine Brustwehe abgehaben und andere von lauter Erden gemacht auch weil die Wahl breit hinden

fer mit Baumen befest feien/bas man jest zu rings herumb mit groffen Stucken handlen konne/ Welchsich paffieren lag/vnd fur weit beffer dann es vormahlen ift gebawen gewefen/halte.

**W**°. 4.

Eilaber auch an ein theil enden die Mauren und Wahl auch der Boden / Lauff/
deckung des Lauffgrabens inn rechter Proportion / unnd also ein zuhlliche gleiche 
haben/hab ich dieselb hieher verzeichnet/ und halt man sie für die nuklichsten und bes
hen an rechten Bestungen.

Colches nun anduregen haben die flumpffe und fpigen Wehren / so hin unnd wider gebawen feind/verurfacht/damit die mit ihren Graben abdachungen und anderm/ auchale

les hernach defto beffer moge verstanden werden.

Damit iche aber mit den Casiellen und fleinen Bestungen von 4. oder 5. ecten zu ende britte ge/will ich auch anmelden / wenn ein Potentat ein Castellan einer Statt dieselbig desto bas im zaum und gezorsam zuerhalten/haben oder bawen wolt (wiewolich ohne große wichtige ursacken zu solchem nichterhaten wolte / dann der gemenn Mann solche albein gefängnuß hassen vnnd and seinden thut.)

So folle folche/wie auch in gleichem die Statt auffebenem boden gebawe werde/Es were daft an ein Berg/da hat es seinen weg/wie hernach an seim out weiters folge foll/ vil folche Castell muß mit Wehren vil Bollwerette wie die Statt gebawe/an besten Pastuwasser vil Land gelegt/ vil in

Digitized by Google

### Der Erste Theildis Buchs/

5.6.7 oder 8. ecknach des Potentaten begeren/gebracht werde/doch follen die Caftell gemeinglich nach gröffeder Statt berhatschlagt werden/fonsten da ein Statt inn ein newe Zarg gebawen werden will/so gibt es ein Zirckelriß/mit 10. ecken/wann aber die halb gröffe / das ist wann man den Circkel ombkert/gibt es zum Castelden halben theplals die beste form unnd rechte gröffe zu einer Besten und Castell/wie im Grundriß von 5. Wehren an mehr gesagten Rupffer Num. 6. zuses hen.

Zubefferm verstand/so sieht man bei erstigemeltem Num. g. die recht Mensur/vnd fommen die Bollweref an der Statt nach meinem gefallen in Binckel hacken/im Castell aber fommen sie secharpffer/wie aber dieselbigen sollen gebawen werden/wird hernacher gemeldt werden.

Dierechte Proportion des Castells gibt sieh auß dem Circfelfur sieh selbst / das der grofte theil desselben für die Statt ins Feld kompt / nainlichen dren Bollweret ins feld vand die vberig zwo inn die Statt/doch muß solches alles just vand fleistig berhatschlagt / auch alle vmbstend wot erwogen werden/damites von allen enden sein hulff haben konne.

Woltenun ein Feind Statt und Caftell mit einander belegern / so begreifft es ein groff Barg/derhalb er fieh wol bedeinet muß/danner zwen gewaltiger Leger und Schanken zum wes nigstenhaben muß/eins vor der Statt/das ander vor dem Castell/ darumbihm solches inn zwen weg zubedeneten steht/ Erstlichen welches er belägern wölle / dann belägerte er die Statt allein/ und gewihnne dieselb/oder wurde ihm vbergeben/Sohette er noch das Castell vor ihm/ das mußt er wider alsdann auff ein newes von aussen und innen belägern/ welches ein newen unnd groffen unfofen erfordert.

Derhalben/weilman ein Statt mit Blockhaussern verschause kan/fo ift alle macht desto bak ans Castellzulegen/ da dasselb erobert/mag die Statt/weil sie gegen dem Castell offen/desto leicheter bezwungen/mit gewalt/brand oder verthateren/ Wie Anno 1576. zu Antorst im Nouembri geschehen/erobert werden/desonders weil jhn von aussen/weder hulff/Prouiant/noch anders mag zusommen.

Das man aber Castellinn mitten einer Statt bawet/ist gar falsch/ vnd vbelangeschen/dast ein Serroder Potentat alsdann gefangen / auch aller hulff und Prouiand beraubt/vnnd da sieh schonkein Potentat inn der Verson darein begebe/ist doch solches alles/hulff/trost unnd nottunfft beraubt und also gefangen / das niemand herauft noch niemand zu ihnen hinein kossen san erumben solche Castell innwendig zum aller wenigsten/ 1000. Schuch und mehr bis zu den Saubern dur sein der Statt/Plas haben/ unnd auswendig herumbnoch viel mehr/ damit es sieher ligen/auch und siehen und sehen und sehen wol mo Beldreichen fan.

Das Caftell ju Btrecht inn Holand/hat Renfer Carolus V. gebawen / vnnd ein Rlofter mit drein gefangen (wie auch zu Gent ) Wie nun Unno 76. die Spanier dasselb nicht verlassen wolten/vnd solches der Stattmaur gleich lag / warffen die Burger im Jundelhauß ein hohen Wahl auff vnd vberhöchten das Castell da senetten sieh die Spanier ein die Burger aber beas ehen darauff ein loch inn die Stattmaur / vnd flatten dren Carthaunen in Graben / schossen der die Bruck mit steinern Pfensen/darüber die Spanier auß vnnd ein liesten/ab/ darauff die Spanier das Castell verliessen diech bei der Nacht daruon machten. Umb solches willen ein Castell in Statt vnd Land wolledig vnnd frey ligen soll / wolte auch kein Potentaten ausserhalb fridens zeit inzeit der noht sieh inn einer solchen Bestung sinden zulassen/haten. Unnd solches habich/ob es wolmn die ordnung ins Feld gehört/nohthalben allhie anregen mussen/damit solche Castell nicht zu weit inn die Statt gelegt/vnd von den ihren selbs mochten belägert / genöht vnnd vberwunden werden/wie dann an beiden orten zu Btrecht vnd Gent/beschen ist derhalben solche Castel wie gemeldt ligen sollen.

Dernhalben/zuden 6. edechten Befinngen zustreiten/ seind dieselbige/ weil sie besfer inn das Bindelmaß fallen/vnd nitzu gar scharpff werden/vnt sieh im Centro besser auffigun/ stand/planweiter und alles vollkomener gibt/viel besser dann die funffed.

Auff diese kommen die 7. ect/da kommen alle Bollwerck inn Winckelhacken/ welches noch besser ist/dann man alle Streichen und Caualier oben unnd unden besser ordnen kan/ haben vollie gern





### Bedeneken ober fpis ond stumpffwehren.

25

gern flandt / und foffien die gesicht der Bollweret einander anzusehen/welche sich zu besserer ver-Deldigung Bill und Kerete/wie hernach ferner gemelt werden soll zeucht und anschieft.

**%**. 6.



M vor offt angeregten Num.6. Aupfferblat vit visierung/ift Nu.6 ein grundriß von s. Bollwerden/welches werd noch vollommener/besser/sterder/werhaffise ger ift/vnd alles beschirmbe/some in sich selbst vnd allen neben Bollwerden vnnd genachbaurten hulfte/dem Beindt alle seine vortheil bricht vnd zuruck halt/wie an kinem ort weiters dauon gehandlet werden soll.

**%** 7.

Arauff folget Num.7. in dem kompt wider ein Ecklinien/ auß dere man die Bollwerch auch in die eck und Winckelmeß bringen thut. Dieweil es aber mit den Linke en in die streichen felt/weil es sieh nit also in volkommenheit/ wie die 8. eck schicken/ darumb fleistig achtung darauff gehabt werden muß/den es auch in die 8. eck fellt/ zeucht aber die Linien der gesicht durchs Eentrum. And meldesolche darumb/dar

mit die quadranten / im doppelen durchfireichen/nicht eine füre ander genommen / und also vert fehlet werden mochte/darauff man mercten muß.

### Das XIII. Capittel.

### Auff was weiß und art ein Hauptbaw an flachen

Linien/damit er sein ordination bekomme/angelegtwerden soll und mag.



Es hab hiefornen angeregt / das ich an flachen Maneren/vmb der flache willen / die Wehren nit also flumpff der freichen nach ziehen wolte / sondern dahin sehe/daß ich die Bollwerd im Win ekelmeß brechte / vnd solchem zu mehrem bericht / hab ich in voroffibe ruren vnnd gemelten Rupfferblat ein Biserung mit Num. s. nostiert für gestelt / inwendig mit Eit. aussen mit Num. signiert.

Wann dan ich wol weiß/das ich/feitemal es der alten vin auch nes wen Bawmeister Regulis in etwas zuwider sein und die umbstossen

auch etwas newes/das juuorn nicht breuchig gewest/fürbringen werde/ vnd darumb von densels ben nicht allein vnangefochten bleiben/sondern mir ben Dern vnd Potentaten/als ob ich densels ben vnd deren Gebäwen zuwider sein/ vnd viel dergleichen schon stehende baw untüchtig machen wolte/vnglimps vnd vngnad zugezogen werden mochte. Deremwegen so bezeug und protestier ich mich zum zierlichsten gegen allen hohen Potentaten und meniglichen/daß ich dieselbige/noch ihre gebäw/nicht getadlet habe/sonder allein mein bedenden geben wolle/ der zuuersicht. Es wers den dieselbigen Potentaten unnd andere / da sie deren bericht entpfahen/mich hierin viel mehr schüßen und schirmen. Darumb weil ich mich hohen und niderstands/so in bawen meiner gleiche wol geringen diensten begeren/undertheniglich zuerweisen beger/ wil ich auch hierinn als ein geeringverstendiger mein meinung fürbringen/ungeacht schon etliche seindt/die nit wol leide mogen noch gern haben/daßetwan grosse Derm und Potentaten/sipre vorbringen verstehn/sondern das ihnen so in unrechten/sorechten Gebäwen geglaubt werden/vnnd niemands darwider reden oder bisputieren solle/damit ihr funst (hette schier anders gesagt) nit am tag fommen mochte

Buuor vnnd eher ich ein folchen Baw und Bollweret vber haupt anzeige / wil ich denfelben etwas begreiffen/daß hernach alles weitleuffiger verstanden werden moge / und sol anfänglichen

### Bedeneken ober spig ond stumpsfwehren.

gern fandt / und foffien die geficht der Bollweret einander anzusehen/welche fich zu besterer verstheidigung biff und kerete/wie hernach ferner gemelt werden foll/zeucht und anschieft.

**9**3°, 6,



Moor offe angeregten Num.6. Aupfferblat vit visserung/ift Nu.6 ein grundriß von s. Bollwercken/welches werck noch volkommener/bester/stercker/werhaffisser ist/vnd alles beschirmbt/som is sich selbst und allen neben Bollwercken unnd genachbaurten hälfst/dem Feinde alle seine vortheil bricht und zuruck halt/wie an seinem ort weiters dauon gehandlet werden soll.

**%** 7.

Arauff folget Num.7. in dem kompt wider ein Ecklinien/auß dere man die Bollwerch auch in die eck und Winckelmeß bringen thut. Dieweiles aber mit den Linis en in die streichen felt/weil es sich nitalfo in volkommenheit/wie die 8. eck schieken/ darumb fleissig achtung darauff gehabt werden muß/den es auch in die 8. eck fellt/ zeucht aber die Linien der gesicht durchs Centrum. Ind melde solche darumb/dar

mit die quadranten / im doppelen durchstreichen/nicht eins fürs ander genommen / und also vers feblet werden mochte/darauff man mercken muß.

Das XIII, Capittel.

### Auff was weiß ond art ein Hauptbaw an flachen

Linien/damit er fein ordination befomme/angelegtwerden foll und mag.

Es hab hiefornen angeregt / das ich an flachen Maneren en / vmb der flache willen / die Wehren nit also flumpff der freichen nach ziehen wolte / fondern dahin seht/daß ich die Bollweret im Winterline brechte / vnd solchem zu mehrem bericht hab ich in voroffibe rürten vnnd gemelten Rupfferblat ein Bisserung mit Num. 8. nostiere fürgestelt / inwendig mit Eit. aussen mit Num. signiert.

Bann dan ich wol weiß/das ich/feitemal es der alten vin auch nes wen Bammeifter Regulis in etwas zuwider fein/ und die umbfolfen/

auch etwas newes/das zuworn nicht breuchig gewest/fürbringen werde/vnd darumb von densels ben nicht allein vnangesochten bleiben sondern mir ben Deren vnd Potentaten sis ob ich densels ben vnd deren Gebäwen zuwider sein/vnd viel dergleichen schon siehende baw untüchtig machen wolte/vnglimps vnd vngnad zugezogen werden mochte. Derenwegen so bezeug vnd protestier ich mich zum zierlichsten gegen allen hohen Potentaten vnd meniglichen/daß ich dieselbige/noch ihre gebäw/nicht getadlet hab? sonder allein mein bedenden geben wolle/ der zuuersicht. Es wers den dieselbigen Potentaten vnnd andere / da sie deren bericht entpsahen/mich hier wiel mehr schüßen vnd schirmen. Darumb weil ich mich hohen vnd niderstands/so in bawen meiner gleichs wolgeringen diensten begeren/vndertheniglich zuerweisen beger wil ich auch hierinn als ein gestingverstendiger mein meinung fürbringen/vngeacht schon etliche seindt/die nit wol leidt mogen noch gern haben/daßetwan grosse Serm vnd Potentaten/spre vorbringen verstehn/sondern das ihnen so in vnrechten/sorechten Gebäwen geglaubt werden/vnnd niemands darwider reden aber bisputieren solle/damitihr funst (hette schier anders gesagt) nit an tag sommen mochte

Zuuor vnnd eher ich ein solchen Baw und Bollweret vber haupt anzeige / wil ich benfelben etwas begreiffen/daß hernach alles weitleuffiger verstanden werden moge / und sol ansantlichen

### Der Erste Theil dif Buchs/

allgemach eins nach dem andern wol gemerckt (wie folgen wirdt) werden. Wann nuhn ein Lini ein flaches eck hette/wolteich darumb die Bollwerck nit auch flach den fireichen nach bawen/sons der wolts im winckelmeß bleiben lassen/ob mir sehon der streichschuk vo der nechsten streichen der Linien nach nit fürs Bollwerck seine/vnd das es mir weit volliger würde (dann ich wol weiß/das mir der Feind die Linien des Bollwercks nit gank lassen/noch unbeschossen oder ungesprengt stür men wirdt) derhalben wann mir schon die Linien des ganken gesiehts des Bollwercks verissen/vnd zugrund/vnd die nebenstreich in rast gelegt würde/ also daß ich darmit nichts verzichten konste/die wehr auch durch solches noch flächer dann zuvorn gemacht würde/vor der verfellung nicht mehr vorstreichen möchte/auch der stand oben eingezogen und verderbt were/wie hie fornen ange zeigt worden. So kan mir doch der Feindt an solchem außgelegten dam nichts nech sinder dem flügel/daich ie kareken stuck also wie an stumpfsen wehre decken san/dan ich noch hinder dem flügel/daich ie kareken such sie stein mag wie der seind in die seinen nie gewalt koinen/vnd er mir von aussen mit keinem schunzussen mag wie der schuß Num. 1. außweißt/den die spisen des Bollwercks decken ir die streichen/vnd der slügel daruor/derenwege ich sone aufft die spisen des Bollwercks decken ir die streichen/vnd der slügel daruor/derenwege ich sone aufft nach meiner notturst./
den u meinem vortheil/vnd hinderung dem Feindt gebrauchen fan.

And ob schon man mir die alie Regul/so an allen gebäwen gebraucht worden/fürhelt und sagt/daß/wenn der feind stürme wie ein Leiter 40.50 ie. anwerste/san man solche mit eim streich schut alle umbstossen wersten mit dem volck/vir also den sturm hindern/darauff ist mein antwort diese/daß wie auch vor angedeut/der Feindt unbeschoffen unnd unverfellt nit stürmen würdt/also daß man ohne das von den obern streichen den schut holen muste/derwegen wenn das wie vorgewendt schon wer/und die Leitern auffgericht stünden/kan solcher wol und vil bester vom

Wahl wie der schun Lit. B. anzeigt/ beschehen und gefellt werden.

Solches wurde aber/weil der Feindt ins Bollwerck arbeiten/sich darein verbawen und eins brechen wurde/vnd also tieffer hinein kommen/ dann die ausser lini ist/nit beschehen/sonder solche fireichen vergebens sein/vnd sowoloben als unden fürlaussen/wenn nun die wehren also ins winschelmeß ligen/fossen die eck der Bollwerck wolhinaus/ und keren sich die gesieht wol gegen einan der/daßein Feind nie sieher darzwischekomen/beschiessen nud stürmen kan/vn ob sehon solche sole te beschehen/sokan man von Lit. B. alles herumbbis voer die streichen flügel/vnd bis zu Lit. A. an die spisen des Bollwerck vo danen nit allein für dz Bollwerck sonder ins Bollwerck sinein bisan die flügel Lit. C. ausse Bollwerck G. gestrichen werden/ob schon der Feindt/mit unders graben und sprengen/den spis und beide Besicht gans hinweg neme/sokan von andern gesichten/weil se einander ansehen bis in die mitten hinein gestrichen/und geschossen werde/welche wedt se einander ansehen ook scharssen ech wehren gar nicht geschehen kan/ und auss sollen werde/welche weder in stumpssen noch scharssen ech wehren gar nicht geschehen kan/ und auss sollen ist hernach wam ich den sturm volkommen erkleren werde wol zumercken.

Wann auch schon der Feind von aussen ein hohe von starcke schans hette zum beschiessen des Bollwercks vöder gegenstreichen/ mußer hart vor der spisen des Bollwercks hinzu streichenvör rucken/ wie mit dem schus Num. 2. vnnd3. zusehen / sich legeren / willer noch neher zum spis/ wie Num. 4. weißt/ so ist noch falleher/ vnnd geht der schus wie Lit. H. anzeigt / noch bleibt die streich vnuersert/wolte er danzum flügel derselbigen streichen/wie Num. 5. anzeigung geschicht/ mußte er/wie die linien vbers Bollwerck ect geht / also viel/ vnd auff die 300. schuch diet vn lang das Bollwerck hinweg schiessen/daßihme vnmüglich ist/ob es schon solte müglichen sein/were es

noch beffer dann wann ich von anfang alfo bawen hette.

Doch auß erzeltem ist genug abzuneinen/das im winckelmeß und in der verung bleiben das sterckeisst darumb ich auch solches/damit ich auch hernach desto daß werstanden moge werden/jek tractier/vndzu mehrerem bericht zuuorn vermelden hab wöllen / jekundt wil ich fortsaren/vis von dem vorigen mein bedencken anzeigen/wielang/groß/weit vis die Dollwerck weren/vis vestungen können unnd sollen erbawen werden/weil aber ben solchem in aller handt weg mångel fürfallen/muß ich derselben zusorderst auch meldung thun/weil nicht an allen orten gleiche mates rien seind/den an etlichen orten hat man vil stein/vnd gar kein gute Erden/vis doselbst were notig/das man solche von steinwerck dawte/dieweil es nit anders sein kan/wiewol es nit gar zu besten ist/Bum andern hat es an vil ende bede materien/stein/Bachenstein/vis gute Erden/vis mit solchem kan der baw am nuslichsten auch stercksten angelegt und voldracht werden. Jürs dritte hat es an vil orten weder Quader noch bachenstein/vis also vonnoten/daß man von eitel Erden dame/taß dann an vel enden also ist vorgenommen worden/esperich aber ausst ein jedes mein bedencken gib/wil ich zuuorderst ein grundriß von acht Bollwercken/gleichwol nust den halben stell/vnnd den

Digitized by Google

baubtriß

Bauberif auffielchnen/damit ma hernach alles besser verstehn kan / auß was mittel alles sein thun ber kombt / gezogen vnnd in grund gelegt wirdt/damit auch alle ständt/streichen/gesicht/grähen/ läuff/abdachung vnd anders sein vrsprung hab vnd nemme vnd verstanden sollen werden.

## Bupfferblat. QJ°. 7.

Isfornen habich von allen Wehren/wie viel derfelben Bollwerd seind/wie viel vom Centro zur Eircumferens des Zirckelrisses seien/gesagt/also will ich auch jest von 8. ecken ein erempel gede/vom Centro rechne ich 1300. biß zu innern zirs ekelrisse Lic. A. der Diameter 2600. schuch/also kombt in 8. theil von eck zu eck 1000. schuch/die Eircumferens 3000. schuch daß ich aber 1000 schuch vo eck

zu ect welche fonft nicht breuchig ist/nume/geschicht derhalbeweil ich im winckelmeß bleibe/fo fan fich fein flugel noch geficht weiter ftrecten dannach meiner menfur / alfo fomt vit felt alles in fein rechte ordnung/vii bringt fein jrrung mit fich. Wann nun der girctelriß Lit. A. gethon/fo meffe ich vo demfelben hinauf 340. schue/ vå thue aber em zirctelriß Lit. B. von danen meß ich hinauß 440. Schue/vi thue abermaln em zir delriß C. ben theil ich in acht theil / und zwischen iedes wider ein/die ziehe ich durche Centrum in Diameter lineas durch Lic. F. G. H. I. vermerett/ wan nun difes aemacht/ foziehe ich im innern zirckelriß vber eck zwo vierung/wie Lit. D. und E. weisen. Deffelbengleichen ziehe gleichfals zwo vierungen auff bem zirckelriß B. iber eck. zu B. diefe eck geben die fpigen der Bollwerct / hernach ziehe im zirctelriß von A. zu A. inn puncten ein lineam mit K. jurinas vmb/folche linien thut 1000. schuch / darauf oder daruon fam man den verifins aten fchuch verzeichnen/dann allwegen der fchuch auß dem werct/ond nit ins werct getragen wer den muß. Diese 1000. schuch halbier ich/sogibte 500. schuch/die 500 halbier ich widerumb/so gibts 270. fcbue/alfo lang werden die Bollweret zu balben theil/ vom vuneten A. gegen ber mit ten au/alfo au beeden feiten/fo bleibe awischen den fluglen beeder wehren 500. schuch/waft ich aber ein lauff viff die Bollweret mache/ober den wahl fol anlauffen laffen / gib ich der wehr ein fehuch 20. 25. bif in die 30. Ju/damit alles im auffziehen inn rechter propors/ ond seinem flandt fan bleis km/alfo foffien die flugel und Bollwercf/noch 50. schuch neber zusämen und also von eim zum andern 450. schuch weit.. Auff der linien K. lege ich auff de puncten gemeltes meffes ein zwerche linien hinauf bif auff die linien von B. ju B. /welche die gang diet vand breite der flügel vand Areichen ift/wand iuft 150. schuch begreifft hinden der vesten au/schneide die linien von den Bolls wereten die lenge der felbigen inn der vierung auch hiemit ab/ darauf die breite des Wahle inmens dia genommen wirdt.

Der gange fland auff den Bollwereten/wirdt auch im windelmeß gefucht/ so inn gleichen linien des euffern haupts am Bollweret/ von den innern eelen big mitten auff das Bollweret ges zogen wird/wie mit Lit. L. gezeichnet/alfo weit flehn vil follt die Caualier voer Ritter/mut ihrem

fuß auff dem Bollweret reichen/ das feind die hauptlinien des gangen innern bawes.

Nunden eussern daw belangende / als die weite des gradens / der lauff und abdachung/muß solchs auß dem puncto oder Centro Lit. A. auch zogen werden/als weit die weite des gradens ges nothen wirdt/wie bey Lit. M. der linien nach zusehen / und solche weite nimbt man bey der spisen des Bollwerets / welche auff 100. 110 oder 120. schuch mag genommen werden/darnach vont Centro die linien dahin gezogen. Die linien so mit Lit. N. bezeichnet gezogen/send die undern ut odern lauff mit ihren abschneidungen / so lang bis an die auffläuff der dachung / wie solches here nach besteretstätt soll werden.

Die eufferste und lengste Linien Lir. O. so von Lit. A. von puncten biß zu Lit. C. gezos gen/ift der eufferste abschnicht der abdachung/welcher erschuttung von verhöhung/alles auß difent vuncten von einem Bollwerck/für das ander uber das ech destelbigen Bollwercks falt/wie im fürs

riß anugsam zusehen.

Noch fallen zwo linien von jedem Centro der Bollweret: welche die Obriften feind vber der linien O. mit P. vind Q. bezeichnet/aber nit weiters dann auff die Diameter linien/aller nechft die vom mitlern Centro geht/welche in mitten des lauffgrabens ein newen standt nicht allein zum auffall/sonder auch daß man mit graben geschüß vber die dachung des lauffs/biß in die newe vektieffung/vnd zu allem was sieh daselbst einsenechen wolt/streichen fan.

Digitized by Google

G

### Der Erfte Theil bif Buche/

Ind ist diser grundriß nicht allein auff die s. ect so ich zum erempel eingefürt/sonder alle und also fortan bis in die 24. ect und noch weiters zuuerstehn. Doch soll die X. zet gehalten wers den/das der inner zir delris allwegen in so viel theil/als man Bollwerd haben will/abgetheilt wer de/und von sedem allwegen 1000. schuch seie bis ins Centrum der ect en mitte in dem Bollwerd/wie ich hieuor in dieser angezeigt. Auff solche hab ich 3. schlechte kleine grundris gethan/domit man alles hernach mit viel und mehrern ect en bester verstehe/do ben ich dann den kleinen verzinsgen schuch ben jedem verzeichnet habe. Der ein mit Num. I. hat 9. Bollwerd in rechter mensur. Num. II. hat 12. Bollwerd auch in vorgemelte mensur zogen und gelegt. Num. III. hat 16. Bollwerd/welche alle daben ihr verzüngte schuch vir maß haben/vnd die grundriß ebenneh sigeingezogen / vnd alles das wie mit den 8. Bollwerden gelehrt/gezogen wirdt/vissommen an allen solchen werden vir gebäwen die Bollwerd oder Pastenen ins windelmeß/also das von der mitten und darzwischen von den Wählen und Mauren alles konne bestrichen werden/dam solven sen sie von den strichen spreinste linien für die gesieht nemmen / so kamen solche wehren gant stumpst von den strich wirdt der standt oben auff zu gar eingezogen und genstich verderbt.

Zmuoran hab ich verheissen vin gemelt/ das ich/ wie solche wehren/so in die eet gezogen/zuba wen sepen/drepersen weg anzeigung thun woll/als erstlichen von eitelsteinen und Maurenwerct/ Zum andern von Mauren und Erden/ und letstlichen von einer Erden/solchs wil ich furn anzei

am/mil man die propors füren.

### Das XIIII. Capittel.

# Wie ond warumb von eitel Steinen/auch von Stein und Erden/letfilich von eitel Erden/letfilich von eitel Erden den zubawen ift.

### Das 8. Aupfferblat LIT. C.

Dun tein ander Erden/fonder eitel grien tif vif fieln/
baruon weder Bahl noch Bruftwehren zubawen/ja auch in der nehe
mit groffem untoften nit zubefommen were/ vif man von Maurwerkt
folche für gut erfente/muß folche planities fauber biß auff die Baffers
quellen/und alsdann ins wasser geraumbt/erschopfit/vinnd die Fundamenta so tieff als immer muglich ins wasser gefest/ vif mit seim Roffs
maur/dieten Pfeplern/auch beschliessung der Bogen/innen und außs
wendig versehen und auffgefürt werden. Und wo auch der gang und

hole zu rings omb folte genommen werden/wer fehr gut/damit für ondergraben ond sprengen der baw fem vortheil hab/daß die dampfflocher oben in de Gewolben fich in zwen theil fcheideten/das ein fixacts oberfich/dz ander fornen herauß gieng/jedes loch auch im Diameter zwen febuch weit/ damit im trib des fewes/ein folches fich im fprengen felbft fcheiden und theilen/unnd der Mauren mit einwer fren nit so viel schaden geschehen konne/wie im durchschnit Å. warzunemmen/ wolte man aber omb das Bollweret einzwinger mit eim Bruftmeurle etwan 2. oder 3. schuch diet mit scharten und einem banck füren / so fan man ein gang einer flafftern breitzum lauff darhinder lafe fen/vil kondten in diefem lauff die dampfflocher durch die Bewolb gehn/damit der Marren zum baw noch weniger fchaden gefchehe. Weil aber fein feind mit fchangen oder bawen/fo be ben in graben fommen fant das man folches nit fehe oder warneme/warauff oder zu welchem 1. De ce an arbeite/ fo es dann waffergraben femd / fan er nicht anders dann zu femer fchang wind baw / Die Erde mit zu bringen vonnd weil die Maur hol ift man ihme fehon entgegen fommen eher dann er in die Maur fommen mag. 2mb welches groffen nunes und vortheils willen die Mauren alfo wie vorgedacht gebawen muffen fein/welche ich auch allein nur zum beffern verftand mit ere Mari/jest zu den vorgenommen Wehren schreiten / wand den nus außzuführen bis an fein ort foaren will.

Wann nun die Maur inn ihr rechte hoch kombt zum vordern fandt/welche gewohnlichen auff die 25. schuch vher den eussern boden genommen werden / ohn den fauff / deckung / vund abs dachung

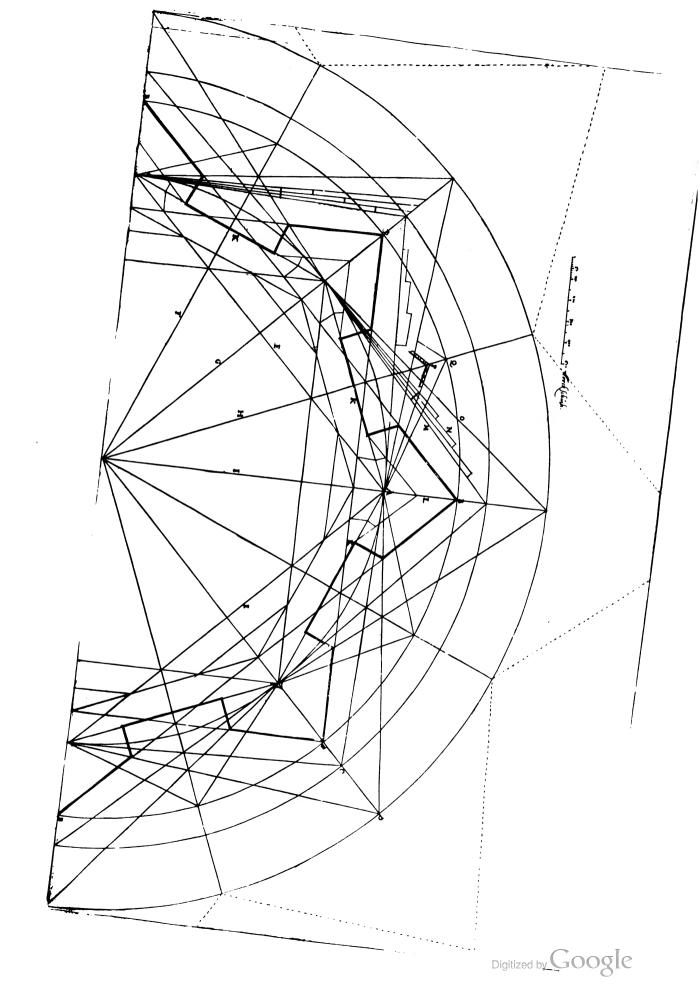



Digitized by Google

dachung des lauffgrabens welche mit der senetung auch fast auff 10. schuch deett/das vbrig wirt nach der dachung der Brustwehren abzogen/also das man der Linien nach bis auff den suß der Buterung im graben oben herab/so wol vom Caualier/als der fordern Brustwehren streichen kan. Die Brustwehr weil sie auff bogen ligt/vannd eitel stein ist/ist sie der stein halben nicht zulos ben/auch nicht Rahtsam/wegen des /daß im gegenschiesten die stein hefftig vmbsich schlagen/vs sehrauch nicht Rahtsam/wegen des /daß im gegenschiesten die stein hefftig vmbsich schlagen/vs sehrauch nicht Rahtsam/wegen des steinweret spalt sieh vannd springt von wegen des starcten widerstosses. Ind ob man auch die Brustwehren wie stafflen auffürt/ist doch dasselhnit gar zum besten/derns halben weil solche gar nicht nus/bawte man sie gemeinlichen mit Bachensteinen/die man für vil besser/vnd nuser eracht/die auch wegen shrer mürbe und weiche gegen die quadern zurechen/wes niger umbsich schlagen.

Es wollen auch etliche die Bruftwehr rund haben / damit sich die Rugel eher vmbstossen vnd abgollen soll / daß kan ich nicht darfür achten / weilzwehrunde Corpora so einander nach der seiten antressen/stossen sie hatter vnd brollen von einander ein jedes von seiner linien / welche daß stehn bleibt/fährt das ander desto hoher vnd felle mit schwererm fall / aber zweh ebener Corpora, ob sehon das ein rund ist/scheiffts sich aus dem andern hin/vn begibt sich zu eim gellschus etwas

in die hohe.

Dergegen ist es besser wenn man ober ein Brustwehr scheußt die rund im Birchel und ist sich und nach der seiten geht/dann wann die Brustwehr oder die gewende firact der Einien nachgestäre und dem Feidt oder der dachung des lauffgrabens abzogen seindt (wie hiefornen gemeldt) sugibt es ober die massen ich ungleden wield das sewr onnd dunst auß dem stuck inn seiner operation ist ist sich aufsichtecht / gefangen/on treibt also auff die ander seiten da es seinen freys en luft hat/ond das thut es in den scharten nach der seiten auch/welche nur zu vil probiert ist worden/also auch wan man durch scharten oder ober banck schießt / wann der schunzt unden auff schlecht/gibtes für sich hinauß ein lange hohen schung wegen aufsichlagung des dunste/darauffer gesangen ligt.

Derenhalben ich die Bruftwehren sowol undersich gehn / nit allein deßhalben/sonder auch darumb/weil man bester undersich kan inn graben reichen für bester acht / desigleichen auch im ges genschus die Rugel weniger in runden oder absätzen schaden thun kan / dann wann es also gleiche

fam in ein trechter lauffen mag.

Die Bruftwehren von Bachenen fleinen/feitemal sie nuter dann die quader feind/werden von Maursteinen auff 16. bis inn die 18. sehne/auch wol dieter genommen/vnnd also mit Kutt vnd guffen versehen auffgebawen/daß sie am wetter bestand haben.

Diese Brustwehren von Bachensteinen auffzubawen/muffen die stein vo guter Erben ges brannt vnnd zu solchem baw geführt werden/wie siehe gehort/wann nuhn solche Erden zu guten Bachenensteinen solte vorhanden sein / wolte ich lieber ebenmeffig solche Erden ongebrant sambt andern unfosten/so auff steinmachen vir brennen geht/ersparen un solche dahin füren/die Brusts wehren von Erden desto stereter und dieter auff ein schue 24. sesen / hinder deren ich mich viellieber wolt finden lassen dann hinder steinenen gebawen/zu dem wurde mir etwas daran zerschoffen/ so kan ichs bennach alle stund wider bawen und ergennen / welche an den steinen nit geschehen kan.

Der banck hinder der Bruftwehren fo allein für schüßen gemacht wirdt muß zwo ftaffe len haben und oben 3. oder 4. schuh breit auch von stein bawen (aber von der Erden macht man ein hohen drit und etwas breiter) daß die schüßen im wechselschieffen für einander koffen konnen.

Der Bruftwehren hohe inwendig vom ftand hat zwen weg einen das man durch die schatten/den andern daß man vber banck scheußt/das ift / daß man ohn alle scharten die Bruftwehre etwas ernibrigt/vind vber dieselbige fren hinauß schieffen kan/wie man aber von den Bestungen gegendem Feind schieffen vnd alles zu seinem stand auch mit den Brustwehren vnd anders mehre anordnen soll/werde ich zum letsten melden/darumb iche dissmal einstellen/vnd dem baw zuworn sein ordnung geben will.

Nach dem nuhn die vorder Maur des Bollwercke/ so von ficin gebawen / gnugfam erflart/
vit verstanden / wollen wir zu den Caualieren / Rittern oder fagen/ die auff die mitte der Bollwerck ordne/sehreiten/vnd von deren nug nachmaln dass die gelegenheit geben wirdt auch sehreis
ben. So nun diese von steinwerch auch sollen gebawen werden/muß man solche Maurwerch von
grund aufffüren/vnd kan sonnen her/mit eim großen starchen gewolb/ vnd die stechlichter fornen
oder neben zu darein ordnen/vnnd den eingang wie auch die auffart vber einander ordnen/oder da

& iii

### Der Erste Theil dif Buchs/

man will die auffart hinden neben zu vom Wahl. Es muß aber alles inn feiner Menfur/wie bep

Lit, G. perzeichnetist/bleiben.

Biewol nuhn diefer Caualier sonsten sehr nutlich ist er doch weil er von fleinen gedawen/
auch sehr schadlichen/dann vons Feinds aussernschiesen/wider das Maurwerck/stossen sied bie
Ruglen also hart/das im zuruck brellen weder die Buchsenmeister/noch niemands sieh auffdem
fland sieher erhalten kan/ und ob sehon ein graben daruor gemacht / mag doch solche nit gewendt
werden/dann dieser graben solche nit abwenden kan/ und nuhr den standt sehmelert.

Wir haben anfangs gefagt das von ect zu ect/das ist vom vunctoder Centroeins Boll werets bif min das ander / Die limien 1000. schuchlauffe/ Darben gut zumeffen/wie weit die Boll werd und fluael von einander fommen/ welche flugel und decte der ftreichen gewaltig flaret und mol verlehen/vnd eim Reind vnmilalich hindea unemen/londerlichen haben fie obenauff ein ace waltigen ftandt/der schwerlichen nach der feiten jufellen ift/für welche für forg/die flugel wenn fie the recht proport habe/auch rund fonen gebanen werden. Und feind folche runde flitael nit both denn fie den febus inn die Areichen vand verfellung des innern ects am Augel biemit abziehen/ daß folches in feinen weg fan befchoffen noch die ftreich gedffnet werden/ denn tie Ruglen da abaetlen und nithafften konnen. Es mogen folche rundung durchauff bif an den obern ftand gefürt/vit ein runde Bruftwehr herumb gejogen ober mit eim fasen ober walben under sich abjogen werden/ nach dem es etwan die gelegenheit gibt. Weil aber die rund Bruftwehr alle ichus fo vom Centro der rundung foifien in die weiten außbreitet / vnd man nit wan es not thut aufamen firerchen fan/ To wolt ich (wenn fehon der flugel rund auffbawen wer/das dann fehr que ift doch oben die Bruft. wehr in die linien dem zwerchen standt nach ziehen und ort nen, donn alles forund gehamen und Doran fol geschoffen werden/gebn alle schut auf dem Centro/alfo daf fie fürfich binauf je lenger und weiter von einander gebn / und nimmermehr ju einem Centro fan geschoffen noch die schas zusamen bracht werden/wie bernach besser sol erklert werden.

Beil aber die junern eit gegen den streichen zu/sonst flaret vit wol konnen versehen werden/damie die Bruftwehren gleich gezogen wurden/konen solche runde flugel wol underlassen werde/feitemal sie auch zusehr vil coffen und die Pfeiler in die mitten zum sternen sich ziehen neben dem auch die oberstreichen so himder dem flugel konte gebawen werden/von diser ordnung verschlagen wurd/zu dem muß vleislig war genoffen werden/daß man das Centrum des Biretelsetwas groß ser vand weiter hindersich seise beim Lie. A. zusehen ift das es kein halben ziretel geb/ sonder dem einen viertheil vber den Diameter seit / wie ich allhie den ledigen flugel ohngeschirtich ausst

beede weg verzeichnet hab /vnd zuseben ift.



Wann also die Bollweret ihre rechte Proporh/wund ihre abschneidung des flügels/ (doch den abschneid in int die rund ung des flügels punerfiehn) haben/ so kommen die flügel von einem

Digitized by Google

Von den Streichen und ihrer Ordnung.

ort biß jum andern/die Bollwerck/auff 500 schue von einander / doch mogen solche Wahl auff jeder seiten noch 25. schue neher jusamen geruckt werden/damit die leuff und zwinger heruff/vns den vand oben ihren stand befossien: damit dami solche dem obern stand nichts nemen/ift vil bessen man gebe im Jundameint solche zu/ das das solche dem obern stand solte abgenossien werden: vst solches wodie istern Linien/in 6.7. eck begebe/aber in mehrern ecken gibt es sich selbst weil sich das Eorpus auffihnt/so ziehen sich die Linien/vad die lenge des gesichts der Bollwerck vber einander und drucken sich zusamen / also dz auch an ihme selbst die Bollwerck vber 400. oder 450. schuck nit volemander kossen/vis allem sme weil die Bollwerck ins winckelmeß salt san geholssen werde.

### LIT. H.



Off das folgt Lit. H. welche von ftein und Erden bawen / vii das aller beste ist / do dan die Mauren sampt den zwingern nit hoher dann der ausser lauff werden auffer gefürt zu ringe vist / darauff die Caualier alle von Erden wie auch nebenzugesetst werden/welche weit bester/dan stein ist / wie ich dan solche zuworan vermeldt haben und bernach bester erfleren wil. Derhalben hernach gut achtung geben werden

muß/in dem was ienundt folgen wird/dann ich alles auff folche manier und auff Diefen baw von fiein unnd Erden wirde referieren und siehen.

#### LIT. I.



Jese grundlegung if vo eitel Erden/ vi dieweil solche alles fastin ein maß/hab ich solche auch in ein meß gestelt/wie ben dem ver jangsten schuch / doben alles fan ge messen werden/warzunemen/aber der versängste schuch ben Lie. G. und H. gehos ret allein zu beden durchschutten/ der ein von stein/ der ander von stein vi Erden/ darben man schen fan/ wie nider / auch wie hoch eine forn und hinder dem andern

tige/auff das man von oben herab vber einander bif in die fireichen fame/darauf zusehehe/wie hoch ein jeder bam/Caualier und anders sein solle. And wiewol ben Lit. 1. ich die Caualier nit auff die

Bollweret gefest/ift doch folche auf Lit. H. abzunemen und zumeffen.

Ehe ich aber etwas weiters handle/wil ich junioran die ordnung und rechte mensur der gans een wehren anzeigen und vermelden/doran das principal gelegt ist/vnnd widerumb oben ben Lit. G. anheben/und die streichschaft etwas auch die ordnung erkleren/ unnd nach disem Lit. H. und I. anch volführen.

### Das XV. Gapittel.

Von den Streichen wie die in ihren rechten maß solen gezogen/angeordnet und angelegt werden/und von derseichen große/hohend uteffe.



Ann also der gant jarg oder beziret des Bollwerets an weiten/lengen/breite/im plano verzeichnet/wie dan wiederumb Lit. G. sol für die hand genomen/vnd also fleistig auff die streichschüt mit dem Num. signiert achtung sol gegeben werden / da kombt das aller scharffif für die handt/doran die wolfart der Bollweret vir ganten bawes gelegen ist / hierauff muß sleistig auff de spie, vir das gesicht des Bollwerets der Linien nach wohin sieh die Linien des streichschutzes gebe gesehm werden/wirdt sieh befinden/daß die linea weit hinder das Bollweret und in die mitten des

Wahls zeucht/wie linea Num. 2. außweißt/ vand hernoch noch bester fol anzeigt werden/ allein erstlich also zu vaderweisung vad bericht / vad wirdt die streichenlinien nicht auß dem wintel der streichen gezogen/dann wann solche beschehe/wurde die wehr oder Bollwerd viel stumpffer/wels ches zwar etliche ( die es nit verstehn) verachten / das es falsch vand wider die Regel sep/vbereden diese/ aber wissen nit wohin solche gereiche oder diene/ den es dem daw sein rechte siere gibt/ vand die streich an allen orten vollommen macht/bedeckt und bewart.

Die streichen aber/werden also nach rechter proportion genommen/wenn an der Mauren des Wahls/in der linien do sieh der flügel absehneidt/zuruck ins Bollwerek vond inn die streichen mit dem dopplen Zirekel 70. sehne gemessen/welche 70 sehne des flügels oder

### Der Erste Theil dif Buchs/

decte der ftreicht ift (vil fol die boschung oder anlauff der Maure abzoge werde) als dan de Bircket windkert/vnd hinauß gemessen/so foinen 35. sehuch ins Bollweret/folches ift die weite zwischen der innern Mauren vnnd dem Bollweret in der vndern streichen für/do die studt stehn sollen/hier rauff muß dan die diete der Brustwehr vor der streichen genomen werden/wie folgen wirde.

Es mußaber vleissig wargenommen werden/ wie man die streich fornen am flugel offnen soll/damit man zum Feindt an dem Bollwerck volkommen in mitten do er einbricht vn flurmbt mit den gröhsten flucken vnd Cartaunen erzeichen/ vnd alles bawen so er thut (verdeckt) zugrund richten/hingegen aber/der Feindt von aussen nicht da hinein kommen kan/vnd die stercke der streis ehen hinder dem fluzel/gans vnnd verware bleibe. Derhalben mußauß dem puncten so von der Mauren der 35. schuch zegen dem Bollwerck zu / der Linien nach des jnnern flugels bis auffs ander Bollwerck zegen dem eussen stügel zu// wie es punctiert ist ans Eck) zegen vberzogenwer den/folche punctiering oder blindriß bedeut nichts anders/dann daß man die öffnung der streicht inst haben vnd also sinden mag.

Wann also die offnung gesucht /so ist achtung zu geben / daß die boschung ober anlauss der Mauren/beede ein hinder dem flügel / die ander gegen ober am andern Bolweret / daruon abzogen werden/dañ vollig solche streichen 10. sehuch vom plano des bodens höher kossen lausst nun die Maur inn 5. sehuch einen an / so gibt es vollig 2. sehuch also lausst es hergegen auch 2. sehue zuruct / sein 4. sehuch/darnach steht daß Geschütz mit dem Müdtloch auch ungesicht 5. sehue vom boden/gibt abermalen an jeder Maur 1. sehuch boschung des anlausse thut 2. sehue/also 4. vod 2. macht 6. sehue/da muß an jeder Mauren 3. sehue boschung abzogen von nicht gerechnet/dies ober die Boschung genommen werden / dieweil die hohe von den streichschützen von dannen hersommen/und solche kan an allen Gebäwen/Bestungen und Bollwereten genomen/gebraucht und mit vleiß abzogen werden/die Bollweret ligen wie sie wollen.

Der Principal streichschus/welcher der sterckst und beste ist/geschicht hinder dem flügel/dann er gans bedeckt/volkommen/welcher weder genommen / gefellt/ noch von aussen hinein gesteichtwerden/gegen dem Feind aberkan die verfellung der Bollwerek volligen/vindem Feind/soer mit undergraden/sprengen/schansen/vin anderm fürnenmen understehet/gewehrt werden/vind ist verfeichen verdeckt/nit allein der flügel/sonder der spis des Bollwereks gegen vber/dann der Frindt/wegen des fürschusses o der spis des andern Bollwereks/für die streichen thut/von aussen her/die streichen nit fellen noch neinen kan/er schans im Graben wie er woll/dann er müste inn der Mauren der Pastenen gegen vber einbrechen / vnnd ein stuck vberzwerech darem stellen/welchs symem keinen weg von dieser und der andern streichen wirdt zugelassen werde/kan es auch nit voldringen noch verzichten/dann man nit allein von der streichen/sonder von oben herabauch hinden sinein/auch durch die Maur/solchs wehren gans seicht verhindern und neinen kan/vnd er also sein fürnenen nit verzichten noch voldringen.

Die schart hinder dem flugel/und der schuk/muß der Linien nach also zogen werden/ erfte lichen muß man das Linial auff daß euster am flügel vor der streichen/vnnd mit dem andern ort auff die mitte des andern Bollwercks oder Pasten gege ober/wie die Linia oder schuß mit Num. 1. anzeigt legen / vnnd zu befferm verstandt/meret man volgenden bericht/wie es punctiert ift / ift die Lini/wie die streichen fol geöffnet werden / darben daß meß vom jungen Mostab fan genoinen werden. Zum andern zeucht man den streichschun alfo / man legt das Einial fust an das Ect mit Lit. A. am Bollweret Num. 1. und auffe ander Bollweret Num. 2. legt man das ander ort/ in die mitten auff das gesicht der Pasten oder Bollwerets Lit. B und thue ein blindrift durch bees de Bollweret durchauß. Wann folche geschehelfo fan man sehen wie diese Linien durch die streis chen oben und unden geht/ wo die scharten auch die ftuck unden und oben ftehn follen/big auff den Caualier oder mitler kaken vnnd Bollweret/fornen hinauß fieht man wie der streichsehuk inn die fterete des Bollwerets Num. 2. in die mitten geht / da dann der Feindt allwegen fein fteret vnnd furnemmen/es fen mit befchieffen/fprengen/fchangen vnd fturmen fucht/vnd fan diefe ftreich nit genoinen werden/denn wolte der Feindt dabin ftreichen / sehieffen oder verfellungen thun / mufte er den ganken fpik des Bollwerets der lenge noch hinweg fehieffen fo vieles die ftreichen bedeckt/ wie das Bollwerek Num. 2. punctiertist / vnd dargegen hie vnden Lit. C. signiert/vnnd in der andern Bifierung mit A. Der febuf ben der Bemd von auffen binem thun mufte/bezeichnet ift.

Der ander ftreichschuns/so auf der ftreichen in der mit fombt von dem Bollweret Num. 1.



stibmit D verzeichnet/aber in der Bisterung mit Num. 3. vor den spisen des ganist Bollwercks geht kan alles was für noht am gansen Bollwerck fürstele/ treffen / vinnd die versellung/so vom dussern schiefen berkeme/ vberheben und fürstreichen/dahingegen der Feind ein sehr justen schus von aussen hind in müßte/vond scharpff für der spis des Bollwercks/ vinnd noch scharpffer ges gen der scharten hergehn müßte/wolter anders zu mir reichen / Welche aber in 20. schüssen nicht ein einiger darzu gans bloß und nit vollkoffen kan gerhaten/ und er sein viel eher mud werden/daß etwasda außrichte/vond ob er schon diese Schart zu demmen vermeynt/soligen noch zwo vbereins ander/die ebenmäßig in dust Linien ligen/vond shim noch bester auffe Naupt reichen und ihn würsden verleichen wird wie siesen sich sie siesen halb zu treiben beit sein macht wie siesen sich balb zu treiben kan.

Die drie schart/inn der undern Streichen (wiewolde hindere vberhochte allzeit mit zuvers flehn ist/sintemahl sie ein werd vernichten) die thut ihren streichschup vollommen wer den gans zen Graben/durchauß die an den windel desselben/vnd daman das fluck recht richt und ruckt/sastiss in die mit des undern Lauffgrabens/damit/wenn der Beind daselbst her durch die Miterung brechen wolte/shme begegnet werden kan/wie derselbig schup Lit: E anzeigt/in welcht streichschub sen alle wolfahrt/Desenson und erhaltung des Bawes/auch hindertreibung des Beinde gelegen ist. Und kompt solche auß zwoen ursachen/Erstlichen auß den Linien des gesiehte vornen an den Pastegen oder Bollwerck/das sie nicht auß dem windel der Streichen gezogen worden / denn sie sonst zu gar stumpste Bollwerck geben/und vber die versällung nichts außgericht werden kan.

Burs ander/das man mit groffer fürforg/die Streich vornen auffihut und öffnet/damit die Streichschüß ihr weret/darumb fie geordnet seind/defto vollfoffiener konnen verzichten.

Das man aber wider mich vorgibt / ich handel hierinnen wider die Regul und bedencken aller Bammeister deren hersliche bedencken in aang Europa/von keinem Kriegs und Bamverstan digen jemahlen verworffen worden weren. Die mogen hierauss wissen das michkem Regel bind de de flere bestinde und wisse hab auch nicht inn ihre Regulas als Statuten zuhalten/ges sehvoren/Bund da es sehon were/das ihre Reguln für Deilig anzusehen so ist doch das für sem Regel quachten/geschweigen zuhalten/durch welche Potentaien betrogen/die Bam verderbe/dars über dem Feind aller vortheil eingeraumbt/vund letstlichen Land vund Leut inn gesahrgesest wers den. Immassen ich verhoffe/mich da sornen bei den stumpsfen und langen spisen Wehren/ was an solchen Streichen gelegen/vud was dem Feind für nus dardurch zugestanden / und er verzicht babe/genugsam angezeigt haben.

Das fürs ander auch vorgewendt würde/ich thu die Streichen zuweit auff / das fie von 35. Schuhen bif auff 50. fommen / das were 15. Schuh weiter dann hinden / vnnd gebe alfo dem Reind vrfach/inn die Streichen zu schuesten wol folches langen Blügels nit.

Dem antwort ich/das ich den Flügel mit solcher maß öffne/ vnnd also/das ich mein werdt mit groffem gewalt/an allen enden konne verzichten/ darumb ich nicht allem auff die deckung des Gingels/sonder auff die fruck des spisses am andern Bollwerd seize/welche mehr dann 50. Schuh decke/weder der Flügel an ihm selbst/ also daß er nicht wie er will/zu mit kommen kan/ ich aber kan alle menne werd am Bollwerd und im Graben gegen ihme/ohne verhindernuß vnnd vollkoffen verzichten.

Dann solte ich den Flügelnit offnen/ sonder nach deiner Regel/den Flügel der Einien nach/
in gleicher weite her für ziehen/wie ich ihn dann nach deiner Regel juft ohn allen detrug im Rupffet Num. 8. Lit: G verzeichnet/ond die Streichschüß darneben mit Num. 5.6.7. numeriert habe. Bei welchem man sieht/wie sie ohn allen nun vollbracht werden. Dann Num. 5. der auß der scharten/die aller nachst der Bestung zu ligt kan für das gang Bollwerck sommen/ vand den laß ich für etwas passieren/wenn kein verfellung geschicht.

Num. 6. komptbif an das ausser ort am andern Flügel des Bollwerets gegen vber/aber nit vollkommen durch den Graben hinauf.

Num. 7. so hinder dem Flügel nachstam Bollweret hinauß ligt / muß gerad der kinien

### Der Erste Theil dif Buchs/

nach/gegen voer jur andern Linien des Bollwerete gehen/da er doch nichte juverzichten/ vnd affe ohnechtig ift/hie noch einmahl verzeichnet.



Wann nun die Bollweret also frumpff auß dem winstel nach deiner Regel geführt werden/ weren die Streichschus noch araer.

Auß Diefem Jafiu und menniglich nun dem felbst und mein bedencten/wider welches dein bes
dencten du niemands widerzeden/noch dauon judicieren / viel weniger eim obergeben lassen will/
der dir hierin etwas widersprechen dorffe. Ja will/das mans nit offenbaren solle/beredest auch Pos
tentaten/Filrsten/Derm/und fürneiste Statt/das man dein hohe große funst nit sehen lassen solle damit niemands solche sehen/voretwas darvon lehrnen mochte / dan würdest du und dein funst ets
wann nichts mehr gelten/sonst wenn mans also heinlichen halt/gedencten die Leut/der versteht die
sachen wann er allein ist/aber nicht bei andern leuten.

Jadu bitteft noch die Leute in geheim/wenn einer was hab und wisse sollein bei som bleiben zulassen/bann es gefährlichen ser ser solleinen Loberfeiten oder ander Leut solches verstehen/band man mit sonen/viel weniger als mit den Kriegsverstendigen nacher kommen konne / und mit solchem meinstu konne man die Leut desto bas betriegen/welchs war ist.

Dieweilaber du/deim und deinsgleichen Niderlander brauch nach (dann ehrliche Leut/ble mit folchem betrug nit behafft/will ich/fintemal auch viel fromb Leut under ihnen feind /nicht aes meent noch verstanden haben/de quo procestor) wie auch dein Italianer der deiner meenung burchaufift/die Leutfur Banf und Schaf halten als weren fie nit eben fo wol Leut die etwas vers ffunden als jhr/vnd mit deinen liftigen worten/zu beiden seiten Potentalen und Bawverfidndigen aubetriegen underficheft unnd vor haft. So hab ich allhier deine meinung von flumpffen oder au fcharpffen Wehren/ob fie gut feien/wie ihre vermeffen furgebt / und ihre gefahr/vit hingege mein mennung und derfelben nun/und vortheil/warumb ich Streichen/Blugel/dectungen/ hoch unnd nidere Wehren/fampedem gangen Bollweret alfo ordene/wollen/immaffen hievor fub Lie. G vorgestellt/anzeigen/beschreiben/vnd an Tag geben/Damit weder ich noch du / jemandt vnwis fenden gefahrlicher weiß betriegen mogen. Und damit weder ich noch du für uns felbft recht has ben/fo undergib und underwerffe ich mein und dein mennungen allen Ariege und Bawverffandie gen/ mit bitt/hierinn bei dem/was ein jeder feiner hohen Dberfeit / mit warheit guthun ift / gufpres chen. And da schon folder Senteng wider mich wer/will ich gern warm ich jeze horen/ und bens felben mein fernern/vnd weitern bericht/der jest nit hat allhie mogen erzählt werden / unbeschwert geben/ond nit (wie du dich erflarft) mein fach feinem ondergeben / dann mir an deiner verweiges rung nichts ligt/weil du aber andere richten und vriheilen wilt/und es felbers nit verfteheft / fo fan man dir fein besonders machen/sonder must auch horen was andere fagen.

Was

Was mm die Bollwerck/Caualier/Stand/Graben/Lauff vfi dachungen belangt/will ich wie auch ewere meynung hernacher erflaren und eine nach dem andern thun/dan es auff einmahl zu thun zu viel ift.

Wann nun die Eireumferent der Bollwerck ond Cortinen oder Mauren von eim Bollwerck um andern genuglam erflart/will ich weiter hinem rucken/vnd die Streichen inn und auße wendig/auch die hohen der obern un Caualier auff den Bollwerck?/wie auch den/auff den Walbe

len darzwischen/meiden und ordenen.

Im des Niderlanders Visierungseind 3. Streichen voer einander (das ich auch thu) aber die tieffe/das ist der lengste Stand zu ruck/hat nur 25. schuch/ fürs ander ligt nit mehr dann to. schuch eine höher dann die ander. Also wann die Scharten vier schuch tieff hinein geschnitten werden solten/so seind stenit mehr dann 6. schuch hoch vom gangt Stand/des bodens/ da sich im Streichschuk/nit allein vor dem dunst/ sonder auch vor der Augel/ kein Mann vor dem andern erhalten fan / vand den sordersten zum wenigsten die Ropfs himveg nemmen/vrsach/ wenn die Brustwehrnider ist/ das man ober banck schiessen fonmen sie nur 7. schuch voer den sow dern boden/vand nur 2. schuch höher dann die sorder Brustwehr darvor ist/wie ich es hie aus deiner Visierung/so du mit eigner hand gemacht/verzeichnet babe.



Da aber folches widerlegt/vnd das niemandt fich da erfalten konte/vorbracht ward/gabeflu gur antwort/wenn allweg die vndern geschoffen/solten fie auffein seit lauffen / damit die andern auch konten schieffen/ze. Da es aber nit auff ein seit lauffen/sondern da bleiben / helffen laden und schieffen heist welcher schieffen grober jruhumb auch deins Italianers von meniglichen/versworffen und verlacht wird/ze.

Damit man aber mich auch verftande/wie ich mein Streichen ordene/ so niffi ich die tieffe oder lenge zu ruck hinder sich zum geschüß so. schuch/breit vit lang/deßgleiche die obern auch so. schuch lang biß an Caualier vind die breite zum geschüßstand / vollig so. schuch/ die obern noch mehr/so breit ich stand haben mag.

Die andern hindere verhochte Streichen / numich ein jede/eine vber die ander 30. schuch hoch/also thun die hindern beide Streichen 60. schuch/in die hohe bis auff den Caualier / da er in seinen beiden standen nur 16. schuch hoch ordnet/wie zuvoran fur gerflart worden ifi/22.

Derhalben allhie was schiessen und fireichen belangt/ sind wir abermahl weit von einander/ barumb ich mich in solchem erflaren/ wund die undern und obern Streichen/sampt andern jhren anhangenden gebawen/als Bruftwehren/Bangen/Bewolben/Stagen/Auffallen wii anderm/

biffbernach beruben laffen muß.

Weil zworan gesagt/das im Streichschundes Niderlanders die obern/die undern mit dem schunk/ Rugeln unnd dunst / schedigen konnen / welches im meiner kurk vorgemelter hohe der Streichen/gank nicht zeschehen kan/ sageich un ist auß folgender deduction abzuneinen/auch in meinen durchschniten zu schen/das nicht zubesprzen/das mein obere und forder Streich die and der under ihr ligende/etwas schedigen kont/so darhinder ausst dem ersten stand von der undern 30. schuch hoch sieht oder ligt/ nun ist die ober Brustwehr 18. schuch die welche 18. schuch im schund wert die Brustwehr geht/und dann die boschung des Wahls hinab inn die undere Streichen bis ausst zewold 8. schuch/darnach ausst den boden per se und dan vber die under Streichen 70. wels ches vber die Streichen 76. schucht sut.

### Der Erste Theyldis Buchs/

Im anderennen nun des Puluers/resoluiert sich daß Puluer (ohne die lenge des Rhots) 19. Schuch von dannen/sohat es nach der schrege in die tieffe 30. schuch/ift 48. schuch/ De nun schweins Wanne hohe 7. schuch/ vand im vadersich senetten in 100. schuch 5. schuch sich gehn Thal thun/thut es auff 3. schuch/vand also 7. vand 3. 10. machen/von 48. abzogen/ bleiben noch 38. schuch/hat sich das Puluer gans und gar verzehrt/vähleibet nichts mehr in der Lufft als der dunst/ derselb treibt den Lufft etwas in die Streich/dieweil er darinn gesangen ist / Weil aber die Bruste wehr (man schieß vber banet/oder durch die scharten) unde satt ist/schlecht sich der dunst hart auff/ also das sein fall in die Streichen nit also hefftig ist/als wenn er ohn hindernuß darein stele/ welchs mehr für einen wind/dann ein vollsommen dunst zu halten ist/od schon solches nicht solte sein (wel ches doch zu viel probiert worden) ist doch 38. schuch viel ein weiters vom obern schus bis auff den man/dann nur 3. schuch/welchs ein ieder ringverständiger leicht verstehn fan.

Was nun von difer Streichen gesagt wird, ist ebenmassig von der andern hohen des Causs Bersoder Raben zuverstehen/dames mit hohe/tieffe/breite und diese in ding ist/vond wird von der obern in der undern/garnichte gespurt/weil solche inn die 60. sehuch inn die hohe sompt / hiemit will ich das mein verantwort haben/vund mag ein anderer/ da es nur zo. sehuch thut / vund ein Wann 7. sehuch hoch daruon abzogen/nit mehr dann 3. sehuch/weis man vber dand sehust/frey bleiben / verantworten. So man aber durch seharten sehusse / so sehust man den undern die Ropff ab/oder mussen sich niderlegen/vud wann er sehon riefft sie solten auff ein seit sauffen/wursden sie ein der noht bei strengem sehiessen in der noht bei strengem sehiessen vond Fewr und Rauch ist/weder horen noch shun konnen noch vorgenommen werden/vud heist nicht sauff ein sein seit sauff herzu und

belff/28.

Es feind auch dein Stand fornen her auffdem Pollweret oder Pastenen auch auswendig purings umb inn deinen Bisterungen von der fordern Brustwehren bis an den mittern Caualier nit vder 20. bistweiten nit vder 18. sehuch/breit oder lang/welche aus folgenden vrsachen gant vst garzuverwerffen. Dann erstlichen sam man kem geschüte allda keren oder wenden / vnnd sind Rhor vnd Schafft der Laden offt viel lenger/dann der Stand / der lenge nach hindersich zureche nen/breit ist/ inn massen jedem bewust: Jurs ander soll ein Ariegevolet hinder dem geschüte ein fand haben/zur gegenwehr/das allbie nit sein fan.

Bum dritten, wenn die Bruft durch den Jeind verfprengt oder zerschoffen wird/ vund man

vonnewem bawen mußte/wer auch gar fem ftand mehr ba.

Fur das vierde lan man von oben herab nicht auff den fland/noch in den Graben vberftrete chen/bann es alles zu weit zu ruck ligt / Diefe und andere mengel mehr hat es auff fieh/zeig allein

auffe fürest das nobtigst an.

Dingegen inn meinn bedeucken oder Nisserung/ist solcher stand von der Brustweite inwens dig bis an den Caualier oder Raven/ 100. schuch breit/da kan ich alles erseisen/was an vorgemeldstem mangett. So ligt auch der Caualier in solcher rechter ordnung/weite vöhobe/das er ins Beld alles regieren/auch undersich die auff den fuß vand boden im Graden des Laufis/ wie an beiden durchschnuten G und H zusehen ist/streichen kan. Und so viel auffe fürziest von der hauptlinien und fland der Bollwert.

### Das XVI. Capitul.

## Wie von Stein und Erden zu bawen ist/welches die besten Werckseind.

LIT. H.

Stverden diese Bolliverck aller massen geordnet und ant gelegt/wienachstigemelten/auch mit derselben Mensur/ Allein wie das vong/von eitelem Maurwerck gebawen / also wed dis allein mit einer Zwingermauren/vand einem Lauff/ so hoch als der Lauffgraben vornen herumb ist umbfangen/das ander von dannen sinauff/vad was von dans nen hinauff auch von aussen ausgeschen werden/ wird alles von Erden auffgesetz und geschlagen/vand kein weiters Maurwerck auffgebawen/

Digitized by Google

## Von den Streichen und ihrer Ordnung.

oder gefest/dann was inn den Streichen / die notturfft erfordert/sonsten die auff und abfahrten auch von Erden/damit gewölb und andere die ich auch ohn nobt achte/mogen erfvart werden.

Das aber die Mauren und Zwinger nur mit einem Mäurlein zweier schuch diet gemacht und vom grund auff geführt sollen werden/das ift ein blinde anzeigung / unnd ein liederlich werch/darauß abermahl zuverstehn ist/das man solches zum wenigsten nicht verstehn/onder muisten mit einem holen Lauff und Pheylern/damit man für undergraben/ sprengen unnd beschießen gefrepet sey/doch nicht hoher damit der Lauffgraben ist/gebawen werden/wie hernach von solchen Dhauren fernere meldung geschehen soll-

Alle Bruftwehren/Caualier oder Ragen auch alles was von auffen gefehen wird / follen ale les von Erden/mit eingelegtem Holg/wie ich dauorn gemeldt/fein.

Waich dann gute Erden hette / wolt ich dieselb für alles Maurwerd erwöhlen/ solte mie auch viellieber dann von Steinwerd sein/nicht allein unfostens halb/sonder daß das viel besser und eher wider gebawen ift / auch im schiessen weniger schaden thut / sonften bleiben die Bollwerd un ihrer Mensur.

#### LIT. I.

Ife Dollweret feind geordnet wie die nachste vorgemelte / allein das sie von grund auff von eitel Erden gemacht und gehawen werden / da muß aber ein flareter Rost von Holg gelegt/vnd von grunen Wilgen unnd Erlen Holg eingelegt/satt besetzt und gestoffen werden/damit es nit verfaul/sonder grunen/auch die Erden nit herab fallen konne. Wa aber solches/des Dodens/Holges oder Erden halb/im Was

ser nicht ftand haben mochte/muß ein starcker fuß von Maurweret/biß auf der Wasser hohe vollig gebawen/darnach von Erden/fleislig auffgesent/vnd satt gestossen mach die Erden kein guster Letten were/ niuß allwegen in einem halben schuch grun Weidenholße eingelegt werden/ damit es habung hab/biß es sich geset/erwächßt vnnd sein stercte vberkompt/ vnnd weil der Lauff und Zwinger allzeit nuß/er aber nur von Erden werden mag/ kan solcher nur inn sein breite genossten werden/von Erden auff 4. schuch hoch/vnd ein Brustwehr 4. schuch die zurings vmb/darauff ein lebendigen Hag geset/gezogen und gestochten wie hernach gemeldt werden soll. Sonst oben hinauff / die Wasserigt worden/ werden von eiteler Erden auffgesührt/vnnd geordnet/wie bei Lit. Hangezeigt worden.

Was aber die Streichen belangt/musse solche innwendig / wie auch der Blügel durchauß von Maurweret auffgeführt werden / ohn die ander hinderstreichen / die kan vom Boden auff auch nur von Erden auffgeführt werden / doch wer besser folches inwendig mit Mauren bessehre mans haben mochte/doch muß alles / weil es von Erden / im fuß breiter genoffen wers den weil es sich mehr anlauft/damit es seinen fland obenauff vollig behalten mag.

And daß sey fur von allen drepen Materien/ Aon eitel Stein. Zum andern/von Stein vnd Erden/vnd letstlich von eyteler Erden/gesagt/Weil aber das mittelst bedenden/so von Stein vnd Erden gebawen/das aller sterkest/ nuslichest vnd beste ist/will sch hinfort darbei bleiden/vnd alles darnach richten/der.

Salben achtung darauff gegeben wer.

den soll.

为训

31

## Der Erste Theil diß Buchs/

Das XVII. Capitul.

# Wie die Bawauß dem Grundriß auffgeführt ond ins Werck gesetzt werden sollen.



Emnach kein Bollwerck oder Pasten sich selbst verthab digen/beschüßen/beschirmen noch bestreichenkan / allein was seinges genwehr stracks für sich hinauß gegendem Beind helssen mag / Sondern allihr sterck/hilst und Trost/anihren Nachbauren ligt / wie dann ihrer hilst/ihre Nachbauren ebenmassig bedürffen / und je ein die ander entsesen/und zuhilst foinen muß / dieweil ich zuvoran / die Bollwerck furs vbergange, daß man hernach solche desto besser fassen und verstehn kan/will ich stuckweiß ein Bollwerck eins nach dem andern / sampt des

ren Menfur bif zu einem vollfommenen Baw und Werck für mich nemen.

Derhalben/weil an den Streichen das Principal und fürnembste gelegen ift/damit nun die felb mit aller flercke unnd nohtturfft versehen werden/ will ich ein Streichwehren für mich nemen men/und wie die geotdnet/also sollen auch die andern angelegt werden/und kan folches ein verstäns diger Bawmeister mehren und mindern/allein das er bei dem Principal unnd hauptlinien/auch große des flands kein enderung fürnemme/dann solches im gangen werck ein jrzung und enderung

brecht.

#### LIT. K.

St ein rechter grund/zu einer ganken Streichen/sampt dem Flügel von der Maus ren gegen dem innern Wahl/ wand dessen zugehorde. Nun habieh hie vornen ges meldt / das man vom dussern eck am Bollwerek Lit. P stracks die Linien hinem auff die zwischen Maur oder Cortina führen soll im Winckelmeh auß T und Lit: Q von dannen meh man hinein in die Streichen/völlig 70. schuch bißzu Lit. R Doch muß in solcher messung observiert werden / das solche allein den Flügel betreffen / den Lauff/Maur/Zwinger/Brustmäurlein: was für dem anlauff des Wahls herauß gelegt würd/soll hier inn die mah nicht gerechnet werden/welche sich mit der boschung oder anlauff inn die 15. schuch und noch mehr anlaufft / das muß alles inn der Streichen höhe abzogen werden/da dann das vollkommen maß zunemmen ist/also kompt es im plan auff oder vber die so. schuch/mit dies sem wie gemeldt.

Don Lit: R mist man hinaus ins Bollwerck/das halb theil thut 35. schuch/welchs an die boschung bis du Lit: S sich fireckt/von dannen zeucht man die Linien und offnung des Flügelsbis auff Lit: T aussen auffeck und gegen ober zu eck vornen auffe ander Bollwerck/wie es in der vor rigen Bisterung punctiert/welche eben diese Linigibt: wie auch die boschung darvon soll abzogen werden ist gemeldt. Also hat man die rechte offnung und weite des Flügels/welche sich vornen auff 50. schuch weit aufstut/inwendig der Streichen auff 35. also 15. schuch weniger.

Don Lit: S inwendig der Streichen mußnochenn eck oder windel ins Bollwerek gezos genwerden/vollig 5. schuch lang/wiebei Lit: A zusehen/von dannen fahr man im Winckelmeh/ ber vierung nach zurucken 50. schuch/wie die Stiegen hinauff kompt.

Auff der innern seiten der Streichen/am innern ect bei Lit: R muß man auch gegen und in die Bestung des Wahls zu Lit: B 12. sehuch lang fahren/es muß aber die Linien gebrochen und schreg gehen/ und ins Winefelmaß gegen dem andern gesicht des Bollwercks gegen uber fallen/welche Linien also wie hiemit Lit: V verzeichnet/soll gesucht werden/zum allerwenigsten/wa aber mehr ect kommen und sieh weiters auff thut/kompt der Streichschus oben auch besser zur mitten des Wahls.

## Von Aufführung des Bawes ausserm Grundrift. 32

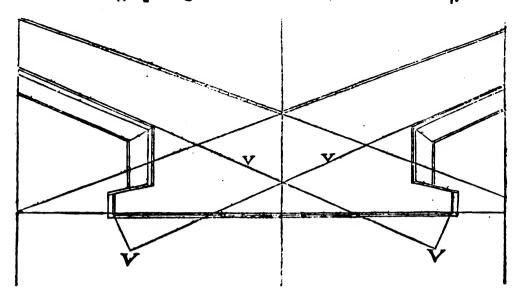

Auff folche Linien muß acheung gehabt werden / dann fie fuft die fehreg wund Winckelmaß der obern fordern Streichen auff dem ftand oben Lit: F bezeichnet/gibt.

Von dieser Linien im Winckel B an den 12. schuhen / ziehe man aber ins Winckelmäßzus ruck 50. schuch da dann die Absahrt inn die Streichen mit B bezeichnet ist / von dannen gibt es widerumb die schreg ins Winckelmäß wie vornen auch ducziehe man inn die Streichen Lit. O von dannen ins eck G da die Stiegen hin kompt/ fahre man winckelrecht der fordern Linien nach/ in gleicher weite der 50. Schuch breit/zu dieser Lit: O Sohat man just die gange lenge/ breite/ tiesse vond schrege des Blugels Streichen / innen vond auswendig / alsdann kan das ans der alles desto leichter angelegt/gebawen/ausgaesührt vond vollendt werden.

Dieweilnun alle Lineamenta/gezogen/verzeichnet und genugsam verstanden/ will ich nun auch anzeigen wie ein jedes auffgeführt und gebawen werden soll / wie aber die Rost Schwellen und Jundament angelegt/auch wie darauff gebawen werde soll/sampt dem anlauff oder boschung der Wauren hab ich vorhin genugsam erklaret/ dernhalb iche an jest darbei berhuen lassen/un von fernerer aufführung sagen will.

Die Maur wolt ich also aufführen das sie schier dem auffern Lauff/innwendig gleiche hohe hette dar auf ein Brustmeurlein vom innern ect forn am flügel Lie: T zu rings herumb wider an das ander ort/der andern Streichen und muß der anlauff genomen werden wie vorgemelde.

Die Brustmaur oder Zwinger muß 6. schuch hoch sein/2.oder anderthalb dick/darin schuck locher oder scharten/oben abgedachte welche bester vor die Schüßen seind/das man darüber vnitd dardurch mit Handrhoren wol in Graben reichenkonne / hinder dem Brustmaurlein muß ein Banck sein auff anderthalb schuch breit/vnd vollig einen schuch/oder 15. Zoll hoch/das ein Mast rhänig und geschwind auff vnd ab steigenkonne/der Lauss darhinder / wenn er 6. oder 7. schuß sum meisten breit/hinder oder an den danck/soist es genug/damit ein Mann dem andern weichen/ und mit einem Pferd in besuchung der Wacht möge vmbritten werden/vonnen am spis des Bolls wercks muß der Lauss zu beiden seiten gewölbt/vnd oben mit Erden bedeck/vnd der sich dem Bolt werck nach zugezogen werden/vnd auff sedet seit 25. schuch lang sein/ damit der Feind nit vber eck darein streichen noch schiessen son grundauff sigen/doch beide mit einem anlauss/ vnd die Pfeyler vnnd Strebe von einander wie da verzeichnet sit/ doch hold mit einem anlauss/ vnd die Pfeyler vnnd Strebe von einander wie da verzeichnet sit/ doch hold und nicht außgesüllt/also das man ein durchs gang rings herumb/sampt verdorgenen Scharten oder Schußlochern in Graben habe / die oben gewöllt vnnd nebenzu mit eim Zagloch gemacht seien/ wie zuvorn ordenliche meldung geschehen sit/welche für sprengen/verzheterei/vnd alles undergraben sit.

## Der Erste Theil bif Buchs/

Die inner hinder Maur mit den langen Pfeplern vnnd streben so vnder den Bahl hinem gehn welche außgefüllt hart gestossen vnnd oben zugewolbt seind auff welchen der Wahl hinder dem Zwinger ligt/muß also geordnet werden damit sie nit allein für undergraben unnd sprengen versehnen sen sollweret wenn ein solche Bollweret beschoffen das herab geschossen Erdrich/wider auffgehaben/und wider an sein ort/bei nacht vers bawet werden könne. Also viel sep vom Bollweret oder Pasten/das Maurweret Zwinger und Lauff von aussen der wenden betreffende/auffe fürselt vermelde.

Shne die Maur vor den gesiehten und Flügeln der Bollweret hat es noch ein Hauptmaur welche vor dem Bahl/von einer Streichen big zur andern geht/ diefelb darff auch nit hober fein/ dann die Zwinaermaur/fo vmb die Bollwerck geht/ und mogen inn gleichem auffgeführt werden mit dem Bruftmaurlein/Broinger und anderm / außgenommen das fie nie daff doppel Maurs weret haben/allein die Pfehler/vnd dieselbigegewolb/wie vorgemeldt / vnd darff den fordern hos len vmblauff im boden auch nicht/bann fein Beind fich zwischen folche ftarete Streichen beachen wird/woll man die Pfepler und Bogen ersparen/fan man nur ein Maur aufführen / pund einen Lauffgang gank tieff / schier bif vnden auff das Wasser oder ein Schuch oder seche barüber mas chen/ damit die Schaigen durch die Scharten burften konnen / Es mußte aber der Wahl ein Schuch geben oder zwolff von der Mauren angelegt oder geschult werten / das er die Maur nicht drenae oder binauf trucke / fonder jedes feinen frenen ftand vnnd lager haben mog. Es follen auch allwegen Porten durch den Wahl zwischen die Bollweret / ober Dafteien / vnnd feis ne durch ein Pasteien oder Bollwerck geordnet werden. Da aber feine Porten inn mitten Durchgiengen/muß man doch ein Porten oder Portle machen / dictieff ligt vinnd die Cchwoll Die Bafferbobe im Graben erzeicht 10. Schuch weit / vnnd alfo beis/ defigleichen gewolb/inn folcher maß/durch den Bahl gehn/das man dardurch auffs Baffer/ auch in den Zwinger toms men fan/ond mit einer ftarcten Porten verfehen / dife Porte braucht man zum anfifall vbere mafe fer in Lauffaraben/da man hinuber brucken oder fahren muß/wie hernach angezeigt wird werden.

Die Maur aber/von Lit: Q bif in die Streichtans out Lit: R die muß vollig drey schuch bicker (jnwendig zu) dann die ander/vnd mit Pfeplern vnnd drüber beschlossenen gewolberen wol versehen sein.

Sie zeucht sich auch von Q bif R allgemach inn die hohe hinauh/ dem fiand Lit: F auch berselben Brustwehr gleich/damit sie den anlauff des Wahls und die Brustwehr gege dem Gras ben und Streichen zu/vest halten konne/ auff das die ober forder Streichen ihr sterct unnd gewalt brauchen und anlegen mogen/demnach aber der Beind/diese starcke forder ober streich nit nemmen kan/so mag er sie auch nit fällen/noch etwas davon weg schiessen/dann es vom lauff herauff gant leg/der Wahl wol auffgesent/da schon solte etwas herab geschoffen werde/kan solches im lauff aufs gehaben/und bei Nacht und Zag widerumb angesent werden.

Neme aber der Feind ein andern weg für sich/ vnnd wolt die Maur beschiessen/kan er solche nitzuwegen bringen/dann sich die Maur vom Centro der Linien nach inn die Schräge einwarts wendt/ also das die Schulf nicht brellen / sonder gellen / hiemitwird er vermeynen / ob schon die Auglen fein anstoß haben/ gellen und sprengen sie doch in die undern Streichen/und schedigen das sebanteffen thut.

Diesem aber zuvorkommen muß man der Augel ein antreffens richten vnnd bawen / dases gegen der Schuklmien ein anstoß haben mag/damit der Augel das gellen gebrochen wird / solche mulsen vom undergesims der Mauren biß obendurch auff der Perpendicular-Linien/allwegen in 6. oder 8. Schuhen/von Lit: Q biß in die Streichen an das eck R in die Maur gereichen drey Schuh diet und breit/vnd also das es der Schragen nach ins Winckelmaß komme/ also stoßt sich die Rugel an und fällt/vnd inn solchem einbruch hat die Maur noch allzeit ihrrecht stercke / unnd kan nicht geschwecht werden/als wenn der Schuh dem Eentrozu gieng. Wie solches außgegens wertiger Figur bessenommen/vnd verstanden werden mag.

Demnach



## Aufführung des Baws ausser dem Grundrift. 33



Demnachnun alles Maurwerckomb und zwischen den Bollwercken absoluiert/ und ges nugsam verstanden ift/Will ich die Streich vollenden/und von Lit: T. am aussern eck des flus gels/muß die Maur (wie vorgedacht) diß in die Streichen zur Lit: S. gezogen werden/ unnd bei Lit: A 5. schuch abgeschniten sein/der innern streichen gleich/und vollig 6. schuch diet.

Dekaleichen muß daraeaen im Bollwerct/widerumb ein Maur auffacführt werden/auf 4. Schuch dict/ond vom stand oder boden der streichen / 8. Schus boch/onnd auff 10. Schuch weit/ von einander oben mit einem starcken gewold beschlossen/wie Lit: L. anzeigt/fornen gegedem flagel muß es ein Thur haben/die man beschlieffen fan 5. schuch weit/ond 3. hoch / das man inn Ammaer oder Lauff/dekaleichen underfich min den undern umblauff/so vor das undergraben ges macht/fommen fan/inn difem gang Lit: N signiert oder aber im undern Bmblaufffonnen Cloacten nach notturfft geordnet werden/ defigleichen hinder dem flugel vor der Bruftwehren/ muß ein Dorten Lit: M S. schuch hoch und 8. weit ftarct beschluffig gemacht werden / Damit man zu Schiff / und an druckenen ozten zu fuß und zu Roß/herauß in Graben / vii undern Lauff Die Schiffmuffen 10. schuch breit/vnnd 30. lang sein / mit zweien beneten fommen fonne. ond reiben/ aum Riemen/fampt aweien Steurzudern/damit man geschwind auf ond ein aufabren vermda/neben zu/mit zwo eichenen/dicten/starcten blendungen/mit scharten/darinn sich ein Schug 20. oder 30. vollig erhalten/vnd jur noth auf vnnd ein fommen fonnen. ten folche Dort an die fordern Maur des Wahle/vor der streichen ordnen/will mir aber/weil der Beind dahin fehen und fehieffen fan/ auch da man fehon ein tieffe feharten wie zu Antorff am Cas ftel jufefen/hinein bawet/feitenmal es viel foft/ju Dem die ober zwerchftreichen verderbt wurden/ nit gefallen/bann man allbie auff diefen weg/ bedecktift vnnd feine unfoftene/weil der gang obne das allda fein muß weiters bedarff.

Was nun die Brustwehr in der undern streichen belangt/muß die auff 20. schuch diet ges nommen werden / und vornen her die lenge vom flügel des Bollwercks die gegen der Maur der Besten zu/die 35. schuh/oder so weit siehe streckt/aber daß Maurwerck dieser streichen vornen her muß nur 6. schuch diet/vnd dann inwendig wider ein Maur 4. schuch diet / so 10. schuch thut/gemacht/vnd weil in der mitten 10. schuch spacij bleibt/musse allwegen inn 8. schuhen ein zwerch Maur 4. schuch diet von einander Maur zur andern gehen / deßgleichen muß der Canal so sast mitten durch die Brustwehr gehen soll/nit vergessen/sondern sast inn der Wasser hohe oder vom ins Wasser geschut werden / oben zu inn der streichen gewölbt mit einem gevierten loch eines

## Der Erste Theyldis Buchs/

schuchs weit inn alle weg/mit einem starcken epsin getter / bamit alle Wasser/vom Regen vind Brunnen ihren auffluß haben/geordnet und gemacht / vind dann forter zwischen den Pfeilern oder streichen inn der Brustwehren/so bald das sie den innern boden oder stand der Streichen gleich kommen/mit gutem Letten darzwischen außgestossen/vnd oben beschoffen mit einem gewolb zus geführt/ vind darnach gank auffgemaurt werden/doch mag die diete der Brustwehr mit Raht/nach gelegenheit/inn rechter flareter diete genommen werden.

Der scharten inn der Brustwehr mussen dem / vnnd also abgetheilt / wie ich dauornen genugsam vermeldet/die hohe der scharten/mussen vom vndern fland drithalb schuch/ vnnd dritt thalb weit die offnung sein/damit man ein Carthaunen mit dem Mundstuck sond min der scharten wenden nach der seiten/auch wol hinauß rucken/die hohe oder deck hinaus von der banck der scharten wolt ich 7. vnnd ein halben schuch hoch aufführen/also das sie bis zum Naupt/vom sub des stands 10. schuch hoch weren zum wenigsten/ nicht allein zu des Manns und geschütes/sondern der hindern bogen gewölbe deckung halben/wie hernach serne vermeldt wird werden.

Das die Jealianer ihre Bruftwehren nicht zwen schuch hoch durch die gange Streichen auf/oben von unden/vber den stand des boden/damit die studt nider ligen/ ohne alle deckung ordnet/solches lasse ich sie verantworten/ das sie aber sprechen man kan an allen enden darüber schiessen inn Graben/wahin man will/ist wolwar/man kan aber auch hingegen in die Streichen von außen analten enden schiessen von die Rugeln in dieselben gellen lassen/ auch der Mann von aussen bis auff die fußolengeschen werden.

Mich dunckt aber nicht allein rathfam/bedeckt zu fein / sonder daß auch die deckung inn der ganken Streichen/auch Absak/Rropff und anstollung von aussen hieren habe/Wie hieuor an der neben Maur angezeigt worden/Solche kan man oben/und nebenszu ordenen/obs aber gerad oder schregs nach der seinen gewandt solle werden/ift nicht viel daran gelegen / sonder siehet frede allein mussen die scharten dem schutt nach/gewendt sein/wie hieuor genugsam vermelde / auch in der Visierung zusehen und zumessen ist. Also were auswendig herumb die Maur/Streichen und das gank Bollwerck/oder Passeien beschlossen/ nun will ich die Streich inwendig herumb auch furk vollenden.

Inwendig in der Streichen gege dem Bollweret im windel A muß die Maur im Bine etelmeß zur mitten des Bollweret gegen der Stiegen/auch der selben lenge zu fo breit und diet sein als die ander Brustwehr des andern stands und obern Streichen ist und soll bei Lit. H ein thur mn gang durch den man in undern umblauff und obern lauff fomen und darauß fallen fan/gemachtwerden.

Inwendig bei Lit: I oder außwendig kan aber ein thur gelassen vnnd ein Schnecken das man auff und ab kommen mog/gemacht werden/Wiewol ich viellieber dahin rahten wolte/ das man die Stiegen bei Lit: G von Steinwerck/ aufführt unnd erstreckte die Puluerkaffier/mit Lit: K an statt des Schneckens desto lenger/und also die Thur und Liechter vornen/oder innen hincin/Welches ein jeder verstendiger seiner gelegenheit nach selbs wird zuordnen wissen / seitens mahl es dem Hauptbaw weder nimpt/noch gibt/sonder fren fieht.

Es konnen auch die Puluerkamern wol inwendig gegen der Beften gewendt werden / das mit wann Fewer inn die Puluerkammer keme/dem Bollwerek desto weniger schaden geschehen konte/doch dem allem vor zukommen/wer mein rhat/kein grossen vberfluß von Puluer alldazus halten / vand allem was zur noht muße gebraucht werden / da es allwegen dahin zubrins gen ist.

Die dritte Linien muß in der rechten weite von der fordern Brustwehr/ noch fünff vfl zwentig schuch weitere zu ruck der Puluerkammer vand Stiegen gleich geführt/ vand dren Pfeiler jeden



feden 4. schuch dickwie die Maur gezant wnnd mit sampt der Maur dicke/widerumb 25. schuch berauß gezogen werden/also keine die streich widerumb inn die 50. schuch weite. Auff diese Pfeis ter müssen von einem bis zum andern gewelb geschlagen der lenge nach/vnd nicht voer 10. schuch boeh/also daß sie die sordern Pfeiler zwischen den scharten bedecken/vnd nich darein konne geschossen werden/Auff den gewolben hinauff soll es von eiteler Erden sein/damit wenn schon der Beind dahin schiessen konte die Ruglen inn die Erden giengen/vnd inn der Streichen kein schaden that ten. Da vomen sollen sie gant offen sein/inn sher weite/darinn kan man die Ruglen/Bewrzum kochen oder zum wermen halten/auch im Regen darunder drucken sien / auch die stuck darinn zichen/vnd zu anderm vorzhat mehr/gebrauchen.

Bei Lie: O zeucht sich die Linia herumb nach der Linien ins Winckelmaß / wie die Linea F sovom andern Bollwerck zogen wird/ und zeucht die gang Bruftwehr mit/welches hiemit die abfahrt inn die Streichen/ durch die gang lenge gibt.

Wolte man aber auch die Abfahrten inn gleicher Lini der undern Streichen ziehen / der ges stalt/daß sich die Brustwehr/allgemach zur spis gegen der Besten hineinwarts / da sie ohne das nit mehr gebraucht wird/san solches abermahl geschehen/weil es dem Haupthaw / nichts nimpt oder gibt/und einem Bawmeister frey steht/wa und wie es sich zum besten schiede / dieweil es außs wendig nichts nimpt.

Die auff oder abfahrt inn die Streichen/halt ich nit allein für gut/sonder gank nottig/ das man desto belder auff und ab kommen konde/derhalben mich die durchfahrten/mit großem unkossiem der die Wahl/mit so langen gewolben zuführen unnottig dumekt/ Da aber irgend ein Postentat/ dieselbige / wie auch die lange gewolber unnd durchfahrten von einer Streichen durchs Bolwerck / damit man die Stuck baldkan hinüber bringen/inn die andern Streichen haben/ unnd den unkossen daran wenden wolt/mag solches alles wol gebawen unnd vollbracht werden/ dann es dem Naubthaw weder geben noch nemmen thut / iche allein wegen des fürderlichen auff und abkommens/für gut achte und ansihe.

Die 4. Linea/der Maur inn der Streichen/an der abfahrt bif hinumb zum eck B soll ein Maur dem obern ftand mit F gleich auffgeführt/oben herumb ein Brustmaurlein steine dick/ wnd 3. schuch hoch/füre abfallen gemacht werden.

In der Streichen bei Lit: D fan ein Bronnen jum drincken / fochen wund anderm inn wiel weg nottigem gebrauch gebawen werden / hiemit were die Streich auch die Wehr herumb alles fertig.

Nun fomme ich auff den obern ftand/da die macht der gegenwehr/ beides mit der fauft und dem geschütz gelegen (Allda ich abermahlen/wider anderer bedencken fampffen werd müssen) Zedoch will ich jesmal nur den Baw und das Werck/wie daß angelegt/auff geführt und vollend soll werden/vor die hand / unnd hernacher/wenn ich mit den Bollwercken/Gräben/Läuffen und Dachungen allem fertig/eines mit dem andern beantworten/ das auch eins zum andern desto baß mog verstanden werden.

Ich will Rechnen/das von der Schwellen ungefehr 5. schuch/minder oder mehr/Wasser hehe sey (dann hierauff jumercken/weil ich alle rechnung hernach/ vbers Wasser nimme) von dannen 5. schuch beides im stand/der undern Streichen/vnnd dann bis auff den vordern stand Lit: F 20. schuch/von dannen muß sich der stand allgemach zur odern hindern Streichen auff den gewölden 5. oder 6. schuch verhöhen/auff dem boden muß es gleich bleiden/bis an den Cauaster/oder hohe Wehren so inn der mitten auff dem Bollwerd steht vnnd desselchen flügel/vber den ganzen gang/vber der Puluer saister/vnnd ganzem gewöld her für zum flügel fornen/Auff diesem boden/von der Stiegen an vber die undern gewölder inn der Streichen / muß zur absahre in die under Streichen die Brustwehr gesest/vnnd also diet/als solche mit dem anlauff auswendig leiden kan angelegt werden/doch wird sie die Brustwehr vollig is. schuch diet/ und inwendig

## Der Erste Theil dif Buche/

vierthalb schuch/ohne scharten/von eitler Erden/also daß man von auffen kein Stein noch etwas von der Streichen inwendig sehen kan.

Don diefer hohen des fiands gehet der forder fiand des Bollwereks oder Pasteien an/da soll es sich allgemach gegen der dussern Brustwehr/des Bollwereks erhöhen abermahl auff 5. oder 6. sehich also empt der forder stand vollig 40. sehuch hohe von des Wassershöhe/ vnnd 30. vom boden inn der undern Streich/doch ist das Mesallo zuverstehen/ das der dusser boden oder das Land/nicht vber 10. oder 12. sehuch hoch vber des Wassers hohe were zum aller hochsten/sonst mußte man dem weret hiemit zugeben/das es allwegen vber alles sein hohe hab vnd behalte.

Wann nun die hohe aller stånd also erhocht seind, so besind siehem Maur unnd Wahlen, wie zu voran in der Visierung bei Lit: GH I auch beiden durchschnitte zubesinden vom Bahl oder dem mittern Caualier/in der Perpendicular Linien/bis in den Lauss oder Zwinger / bei dem anlauss des Wahls vom Zwinger / bei dem anlauss des Wahls vom Zwinger ( wenn er schon eingelegt/verbunden/fatt gestossen und auffgesett ist) nicht weniger dann 25. alsdann die Brustwehr auch 25. schuch ist/das zusamen 50. schuch thut/so bleide noch am fordern stand/von der Brustwehr bis an den Caualier 100. Werekschuch breite/vnd soviel vom stand/welche alles kan im grundris/perspectiss, durchschnidt/mit KL genugsam kan verstanden/ abgemessen und wahr genommen werden.

#### Das XVIII. Capitul.

# Von den Brustwehren/Caualieren vnd derselben stand.



Je Bruftwehr kompt im Juß / auff dem Bollwerch 25.

Chuch breit oder dick auff dem fland/ligt vornen auff/aber hinden gegen

dem fland zu/wird sie verhocht/damit es sein rechte breite vand dick ebes

fompt/darauff man achtung haben soll/dannicht wenig an den Brufts

wehren gelegen ift. Diebei fällt ein disputation vor/ob man durch die

scharten/oder vber Banck schiessen soll/meinem bedencken nach/ seind

fic alle beide gut.

Erflichen wenn ein Feind schankt/so kompter nicht eben für ein scharten / sonder ruckt im Beld hin wid her die er sich einsenden/vnd verhohen kan/da kan man wber die Brustwehren hins auß schiesten/wa man will/vnd dem Feind hinden/vornen und nach der seiten zusommen/welchs man auß den scharten nit kan/sonder ist gezwungen vor sich zusehiesten / was er vor ihme haben mag/Dernhalben von wegen des frezen schusses auff allen seiten ( dieweil auch kein gewend da ist) gefällt mir der frez schus wber die Banck oder Brustwehr sehr wol/ inn sonders kan man allwegen nut dem Stuck hin vnd her rucken/wahin man will/inn sonders wenn die Stuck shre vns derleger haben/so auff Rollen ligt/oder die Brustwehren allenthalben/ so nider/das man darüber kommen konde/so kan auch der Feind kein gewiß zielmaß nemmen / wie bei einer scharten/dann man jeden schus/wann mans geladen / vnd im fürzucken endern kan/damit der Feind nicht allwes gen weißt wa es her kompt/dann man gang wol nach der seiten zusommen vnd schiessen kan

Digitized by Google

Durch

Durch die Scharten ift es auch wol gut/wenn fich der Beind gelegert hat (wenn auß ders felben zu ihme zuschiefen ist) also daß man sietes ein freven schuß zu ihm haben fan / wind nebenzu besser beiter bedeckt sein mag/wie von solchem wenn es zum schiessen kompt / hernach weiter soll gehand belt werden/doch der frey schuß voher Banck und Brustwehr mit baß gefellt.

Es muß auch hinder die Bruftwehr auff dem ftand ein Banet auff 5. sehuch breit vn anderts halben sehuch hoch zurings an der Bruftwehren herumb auffgeführt werden / für die Schüben zum aufferitt auch für auffen/auff dem ganben stand des ganben Bollwerets.

Wann nun die Bruftwehren vmb das Bollwerck herumb biß hinden am flügel vber den gang zum außfall/vnd der boden herumb gleichgeführt worden/ muß folcher gang 6 schuch im fland nideriger dann der forder sein gleich dem boden der obern Streichen / darnach kompt die Banck anderthalben schuch/vnnd dem nach die Bruftwehrhohe / vnd derselben lenge durchauß/ also wird sie auff zo. schuch verdeckt/als dan muß ein Bruftwehr auff dem gewölb von satter Ersden geführt werden/will man sie aber/weil sie also tieff bedeckt verborgen ligt/mit einen decken/muß sie mit guten starcken absähen und kropffen/ vor das gellen gemacht werden/ sonst müßte sie von Erden sein.

Dahin wird ein Stuck jum Streichen geordnet/welche oberftreich da fornen nicht kan genommen werden/vnd wenn schon möglichen das der gange flügel zeriffen werden solte/ so kan die fe Streich oben vnversehrt bleiben/Solches ist nun auffe kurgst vnd wie ich hoffe verstendtlichen genug von dem andern obern Stand wie der gebawen werde/vnd von seinem nun gehandlet.

Aufffolche folget hernach der dritte Stand/fo man Ritter/ Caualier oder Ragen nennet/Welchen Stand auch etliche/fo es nicht verfiehen/anfechten vnnd sprechen/Erftlichen haben fie feinen Stand und verschlage das Bollweret/Zum andern schlag der dunft vom schieffen unden auff/und fon niemande da stehn/füre Dit haben sie es zu voran nie an feinem Baw gesehen/das seind die groffen vrsacht/agen aber nichte von ihrem groffen nug und andere/foich melden will.

Auffdas Erfte/das es den Stand verschlage / auch keinen plas habe/sag ich gans falsch fein/dann ich im obern Stand auff jeder seiten der Streichen 40. bif inn die 50. sebuch zum ges fchus volligen Stand und plas hab/und behalte/welches vberig breit und lang genug ifi/denn alle da fein andere gelegenheit gesucht wird/vor dem Caualier hinauß warts zu den fordern gesichten bif zur Brustwehr hat es 100. schuch zu volligem Stand / welches abermahlen vberig breit ges nug ift/ vnd fein auch machtiger Beind/mit schieffen oder fprengen dabin bawen vii vndergraben fomen mag / benn erftlichen hater im Graben mit der Maur dictin/Zwinger / Lauff unnd Bos schung auff 15. schuch/der anlauff oder Boschung des Wahls hinauff 25. schuch / die Brust wehr dicke/auch 25. schuch/wand dann der ober Stand biff an den Anlauff des Caualiers 100. schuch/thut diese breite / von der eussern Linien bif an die Linien des Caualiers 165. schuch. Solche tieffe wider ein Bollwerck/zu undergraben/unnd zusprengen ift vom Turcken nie erhore worden. Unnd ob du wol furwenden mochst. Er hette für Wien / Anno 1529. bif vns der S. Claren Rlofter unnd andere ort mehr undergraben/ Darwider fag ich / das es weit eins anders/benn er under fein Bollwerck fommen / fonder von auffen / da es eitel fatte Erden unnd Fein Baw Jundament antroffen noch gehabt / vndergraben/da er ohne alle hindernuß hinkomen onnd araben fonnen/das es niemand erfahren mogen.

Dann Anno 1575. ehe man den Kerner Thurn abgebrochen/bin ich selbst in zwoen his len hart darneben vand darunder gewesen/die er zum sprengen vadergraben hat/als man nun alle da die Pastegen vand Mauren aufführt / da hat man vber zwempig oder fünst vand zwenpig sehuch noch auff das Wasser gehabe / vand hatte der Türct den dussern Stattgraben mit ges waltin/dawar gut Graben vand Sprengen/Aber inn Wassergraben/da man den Feind sicht/vand gegen ihm arbeiten kan/ auch alle Mauren vand anders dargegen schon geordnet vand

## Der Erste Theil diß Buchs/

gebawen/ift es weit ein anders/wie siehs dann an vielen andern orten erwisen hat/ auß dem wolzu sehen vnd zuschliessen/das es keinen stand versehlage/sonder sehr nuß sey/wie ich hernach anzeigen will.

Daß du fürs ander vonwendst/der dunst vom schiesen gebe ein hindernuß auf dem stand 22. Hie will ich dich in dein eigene Wisserungen/da du in deinen Streichen/die du voereinander orde nest/den forderen durch die Ropffschiesen thust/geführt/ gewisen/vand deiner eignen wort das wenn die hindern schiesen die fordern auffein seit lauffen sollen / mit welchen du dein groben jrze thumb vad betrug wider alle Rriegs vand Bawverständige verantworten will/erinnert/ vand das dieselbige deine groben schiere mehr lachen dann dauon zureden würdig achten (Es were dann das du bei deines gleichen Gais fundest die dir glaubten) alles was du sagst vannd die es verstehen wie da auch/dann es last sich nit mit wol reden van schwesen/sonder mit der that verbringen.

Dernhalben/wenn der Caualier also geordnet und auffgeführt wird/das er vber die Bruft wehr im andern stand bis in Graben/bis auff den fuß des Lausse reichen kan wenn es die nohters sovert/und der sover stand nicht mehrzubrauchen sein sollersaner sonen und auff den seiten zu rings umb/das gang Feld regieren/vber das gang Bollweret bis inn Graben. Da dann er seinen stand bis inn die 80. sehuch noch behaltet/wenn denn die Brustwehrder Caualier fagen oder Ritter is. oder bis in die 20. sehuch diet ist siediet genug dann man von aussen mitgrossen Haupts stucken/nicht wolfmauff sommen kan/solchezusällen/dieweil er gegen Berg sehiessen muß/dars neben ligt er dem Feind auff dem Naupt und Nalß / Also sompt sen hohe 30. bis inn 40. sehuch vber den fordern stand auch neben zu/da dann sein dunst vber die Brustwehr mehr wird sehellich sein mogen/dann inn der andern undern Streichen/da der dunst gefangen / musse solch mehr gelten/da es allhie gang frey under dem Himmel und Lust ist.

Die Bruftwehr aber muß vber anderthalb schuch nicht hoch sein/ohne scharten/vii banck/allein wie der forder boden sich hindersich senckt/also auch dieser defigleichen/also/wenn einer ein dritt hindersich thut/ift der Mann schon bedeckt/Darneben so mogen alle Regenwasser/desto baß zu ruck hinder sich der Besten zu/fliessen/o viel vom andern.

Fürs drit/das mans bei andern inn verdacht mochte bringen/hat man fein ander vrfachen/
bann daß man fagt/Solchs sepzuvor an feinem Baw gesehen worden/ Diemitaber ist noch nit
erwisen/das er fein nuk solt sein / Ich glaubzwar wol das deren nicht viel gesehen worden/dann
weil man die Behren also furk/vnnd flach/ auch an den ecken also spik bawet / so sommen die
Streichen offt oben auff also engzusamen / das nicht allein fein solcher Caualier fan gestelt/sondern auch das geschün offtmahl sein raum und stand nicht haben mag / daher gut znglauben das
man nie fein Caualier gesehen habe/ich halte aber solche nit allein für nuk/sonder auch für nöttig/
wie dann hernach solche erkläre und anzeigt werden soll/darumb ist hie nicht die frag/ ob man zu
voran solche gesehen/sonder ob es nuk oder gut seie/da von wird gehandlet.

#### LIT. L.



Lo hab ich fürklich angezeigt/wie fast das gank Bollwerck/sein leger/vnnd andere zugehor/vnnd anhang zubawen sein / Wie auch die Bollwerck/jhr rechte groffe/sterck und stand haben mulsen/man kan auch auß der Bisierung Lit. L. Inn der perspectiua ungefährlichen sehen/ unnd verstehn/wie solches alles von einem stand bis zum andern/auß und inwendig beschaffen ist vnnd sein solle / damit alles

defto baß gebawen/vnd die fehler vermitten werden mogen.

LIT.

## LIT. M.

Sewoldieses auch ein Perspectif von einer Streichen nach der seiten vand durche ich nitt ift/ift fie allein darumb hieher verzeichnet/wen es fich begebe/ das der Cauge lier an einem stand etwas zu weit verschlagen wolte/damit nun der ober Streichen d oder demfelbigen fandnichts entnommen / defigleichen der under Streichen auch nichts verschluge / wird es derfelbigen fein weiter hindernuß bringen/allein was bede Pfeiler inn der Streichen verschlugen / und fan folcher fand fo hinden herein inn die Streie chen gefest wurde/auff 16. ober 18. sehuch erbreitet werden / gegen der auffahrt hat co fein bedens cten mehr/vnd wurden von den Pfeilern bif an die hinder Maur grot gewölber Darüber befehlofe fen/darmit ache co darunder fein einige hindernuß weiter/ vnd were gedectt/ fornen hinauß/ vor ben Pfeilern fillude conoch underm fregem Dimmel/wiegu voran/ auff diefe gewolb / wird als dann / fobreites ift / die Bruftwehr gefent/alfobleibt das gefehun noch alles auff festem boden Die Streichen fo gantzugewolbt ob fie febon oben danipffideher haben / feind gant und gar zuverwerffen/bann bas gethof und fehieffen/auch Fewrund Rauch / ben Buchfenmeis ftern vnd menniglichen bei inen/ das gehor/geficht/luffe vnd alles verfehlecht: zu dem fan man in Der zeit der noht/nicht zufamen febreien oder ruffen/noch anzeigung gegeben werde / ma der Feind einbricht/Sturm und anders vornimpt/fo fan auch der Rauch von den Zundpfannen/ma schon der ander durch folt gehen/fich fehrverlichen verziehen.

#### LIT. N.

Mdieser Verspectif hab ich verzeichnet wie die Streichen von aussen hinein/auch zu beiden seiten vongefährlichen anzusehen ist/wie auch die verkropffung vund anzusehen seiten die hindern verdeckt dergleichen wie der flügel sampt der verdeckten fordern obern Streichen Zwinger und Wahl anzusehen ist/guter hoffnung das auß solchem alem das vorige so ich erzählt destodaß könd verstanden werden/vund ist also das Bollwerekund Wahl gesertigt/so daß Principal ist.

#### Das XIX. Capitul.

Wie der Bahl/Zivinger/Caualier/von einem Bolliverck oder Streichen zum andern follgeordnet werden.

US den Wahl von einer Streichen und Vollwerch, Bum andern belangt / ist hiefornen auch gemeldt doch weil ich aber inn die mitten einen Caualier Ritter oder Kapen/ordene/ muß solches abers mahl sein Mensur haben/dieser Caualier muß oben ausst/ fornen her in die lenge 130. sehuch habe/vir die helste/di ist 65. sehuch breit/ vugefähre lichen/

## Der Erste Theil diß Buchs/

lichen/vnd die Bruftwehren/wie auff den andern Cadalieren/auch/ aber muß fornen her (wie auch der gank Wahl) auß dem Zwinger/inn die Boschung vnnd anlauff / doch auff 10. schuch niderer dann die andern Caualier so auff den Bollwereten stehen/auffgeführt werden/vnd am 9. Rupfferblat mit Num 20. zusehen ist.

Die neben seiten muffen schreg vom nachsten Bollweret in das Winckelmaß gezogen wers ben/damit sich das neben gesicht auff dem flandt des nachsten Bollwerets wende/ vand auff den gangen fland konne wie von einer Streichwehren gestrichen werden.

Die auffahrt kan vom ftand geschehen/wie dann solches von beiden seiten sein muß/ Wolte man aber hinden von der Besten eine auffahrt machen/ wer solche sehr gut/inn sonders wann man Erden genug haben/vnd inwendig dem undern stand oder plat nichts verschluge/doch muß ein Bruftwehr sampt einem Banck auff den andern stand/ so lang der Wahl ist geführt/ vnd an dem Caualier unden angestossen.

Durch diesen Wahl muß ein gewölb gehn/Es sen zu einer Porten zum auß und ein reisen/ oder zum außfall/inn mitten herdurch und gang tieff auff dem Wasser/deren nus (als eins Prin cipal stucks an einer Bestung oder Baw) ich hernacher melden will / wann ich den Baw erklart habe.

Das aber etliche vermennen inwendig hinder der Weftung noch ein Wahl herumb zufilbren der höher ift / vnnd vber die andern alle gehet / das ift im grund mehr febedlich dann nuslich/ auch meaen Erden / vand im baw zuerbalten vanndalich/dann fie den auff 100. febuch verzeichs nen/es laffer fich gleich wol auffe Papir verzeichnen/oder im Dolp auffziehen / aber im baw ift es unmoalich/benn jehober ein Wahlift/je breiter der fuß fein muß/fonft druckt der laft unden bins aufi/wnd lafit fich nicht aufffesen/als wann er ein schuch 10. 20. oder 30. hoch ift/ denn inn 100. schuhen/mußer 100. schuch im fuß baben/auff ieder feiten/ift er dann oben 50. breit/Allo hinden auch foviel/wer allein der fuß 200. fouch/ (ohne der fland unnd Bruftwehr/fo hie nicht gereche net) ben er jum aller wenigsten einneme. Solchehohen/auch seind mehr schad dann nub/denn wenn ein Reind darzu fompt/fan man ibm nit mehr fo wol zufommen / als wenn er weit daruon lige/derwegen wenn hohen nug brechten/ fonte man wol ein Berg auff den andern segen/daruff ichs supermerffen achte/bann nit allein folche breite(ohn den andern fordern Wahl) noch zu allen feiten gegen einander voer 600. schuch breit zum wenigsten verschluge/auch im baw man von als len enden hinauff fomen / zu letst wo wolt man ein folch groß und menge Erden neinen/und uber alles da er doch fein nut ift/wird er jes mit einfallen ein ewigen Baw geben/ da man mit weniger justen und bestern werden genugzuthun bat.

#### Das XX. Capitul.

#### Von Wassergräben/wie die vor den Boll-Werden vmb ein Vestung zuordnen.



Ach erzähltem nun folgen die Wassergraben / So die Bestung/Bollweret/alles umbfangen und beschliessen der muß mit solchem vorthenserschöpfft/außgeführt/unnd die Erden erschütt wers den/wie folgendserfidrt werden wird.

Es feind umballe Deftungen die Gräben nicht allein das Prinscipal/ unnd muffen gebawen/sonder auch mit fehr groffem vortheil gesnommen werden/also daß solche von den hohen und nidern Wehren bestrichen/

befiricchen/wund dem Beind fo er darein wil/fein fürnemmen fonn gewehrt werden.

Das Principal aber mallen Baffergräben ift die tieffe unnd rechte weite (von druckenen wil ich jest nichts fagen biß hernoch im andern iheil) daß diefer auffe aller tieffeste als man kan außgefürt werde/ under die quellen als immer sein kan/ denn dardurch bekompt man viel Erden/ und wer seihr gut / wo möglichen daß man aller nechst umb die Bollwerch vor den Mauren/ den aller tieffsten haben möchte/ dann alles was beschoffen unnd gefellt wurde/ siel unnd leg in der tieffen/ und geb keinen standt/deßgleichen konten die Leitern nit also wol angeworffen werden/ des sie inn die tieffe kemen/ unnd zu kurs würden/ doch kan man solche nicht besser / dann an druckenen Gräben und in den Seelandern / wo die Flüten semdt bawen/ da man die Flüten verdammet/ die Wasser erschoffste vond an alle quellen offt zum tieffien san / dann laßt man die Flüten darinn laussen / also konnen sie nimmermehr erschoffstwerden / wiewol kein Feindt nimmermehr ohne beschoffen und verfelltein Wehr angreissen wirt.

Aber innunfern gemeinen ebenen Landen/hates ein andere meinung/befunder da Wasser flußseindt (die bei/an/oder durch Befungen fliessen/beworab da etwan einer/zween/oder dreierzley fluß hat/wie ich wol weiß) wann ich da undergraden und zu eim justen Fundament und tiesse wil/muß ich gank vleissig achtung haben/so balt ich auf Rieß oder grien somme/hab ich baldt hernach Wasser/drift ich dann quellen an/solch seindt die kleinsten/ und diese quellen konien von den kleinsten Wassern oder bachen/dann allweg/der kleiner fluß/haber dan der größer ligt seines lass halben/das dann wolzumereten/weil viel betrogen werden/so die grund/fieß/wand Wasser nit kennen/und so bald sie quellen haben bawen sie/vermeinen kein Beindt konne under ein quellen kommen/ (welchs wol war ist) sie werden aber hier nauft zween weg betrogen/ dann erstlich wend bie kleinen Wach außtrockenen oder genonmen werden/ so ligen spre gedaw unnd Graben auch trocken. Jurs ander wann größere wasser alda stiessen/ so ligen dieselbe tiesser/kan man dann solche gräben abstollen/so ists noch årger.

Doman aber fürwenden wolte/man fon die Wasser wol mit schwallen/oder Wuhrn inn gräben einsangen und beschliessen/ist solch doch nichte/ und betriegen sieh die leut selbst/dann als te Wasseriegen von unden auff/unnd seinen sieh wider under sieh durch den Rieh/man hab nuhr achtung auff ein Brunnen der ein schut 2000. unnd noch mehr/von eim fluß ligt/unnd wol und damt ist. Er hat sein Wasser/selt das Wasser/so felt das im brunnen auch/wurdt es groß/so schwelt sieh der Brunnen auch.

Derhalben die ersten / wie auch die andern quellen zuuerwerffen seindt / wenn es mehr dann zween fluß hat / hat er noch ein groffern / den dritten fluß / so ligt derfelbig fluß vand quellen noch eieffer also so viel fluß / so viel quellen / vand allwegen je groffer der fluß / ihe groffer vand besfer die quellen seindt / dann allwegen die groften fluß wegen jhres laste zum tieffsten ligen / dernhalben als le fleine bach zum groften zulaussen/diese allhernach ins Weere.

Derwegen hierauff gut achtung gethon werden folle/daß man alle quellen/fo viel möglichen ift erschopffe/dann je größer die fluß/je größer vand tieffer die quellen ligen/dernhalben man mie Edmmen und schöpffen sireng/bey Tag vand nacht arbeiten muß/monders wenn die Wasser gang klein seindt /damit man tieffer dann des größen flusses (so do bey oder durch fleuße) boden außwendig ligt komme/auff das/wann der Beindt von aussen ein flollen treibt/daß eusser Wasser sier in Graben dann himauß zustellen begere/wann solche nuhn sein hohe gate/so ift es ein fehr guter bestendiger Wasserspraden/vand der Bestung sehr dienstlich/doch muß er so tieff als inde glichen außgefürt werden.

Wo filis bep Deftungen oder durch dieselbige/oder an dem Graben dobep oder durchfließ sen/mussen sollen ich mit sein dem oder Buhrn/wol versehen sein/damit kein Unraht in den Graben son komme/ond denselben verschlamme. Wan kan auch gute Bisch/ in diesen Graben ziehen und erhalten. Defigleichen konnen sieh die Kriegeleut baden/vnnd mit schwimmen von/seitemal es einem Kriegeman wenn er schwimmen kan nun ist/ vnd wol ansteht so macht se auch das baden

## Der Erste Theil dif Buchs/

vnd schwimmen gelenck/munter/frisch/hurtig/leicht und lustig zu allem thun/insonders in wars mer zeit/so sieh der Rriegsman unlustig befindt.

Das aber etliche noch mehr schüttungen und verdedungen machen/und bessen vrsach fürswenden/daß man die Maur nit beschiessen könne/diß und anders mehr/laß ich auff sein wert pafsieren/ich aber halte viel von einer starden guten wol geordneten Bestung/ und von einem schos nen saubern tieffen breiten und guten Bassen/da der Zeind sein einigen vortheil doran erssehen noch haben mag/sonder von frenen studen/wenn er dahin will/selbs von newem drein baswen muß/vnd so viel von Wassergräben.

Das XXI. Capitul.

#### Wie die ondern läuff/Streichen/ond außfähl geordnet werden follen.

Das Kupfferblat No. 9.



Ann nufn die Boltverch / vand Waltergräben genugs fam verftanden feind/muß auch ein meß derfelbigen weite genommen werden / damit er ein rechte breite habe/diefelbige breite oder weite/muß auch ihren nuß vand verthädigung haben / damit man außwendig den Beindt auffhalten/verhindern/vand dauon abtreiben konne / vad alles folches dem Baw vand Beftung gleichfals mit beschirmet / an ihme selbes ein Beftung if / vad die gegenwehr thun kan/wie ich solches ans zeigen wil/ vad muß fleislig auff die verzeiehnus acht gethan werden.

**%**. 20.

D hab ich widerumb 2. Dollwerck mussen mit seinen haupt Linien verzeichnen/doben auch der verjüngte schuh/damit das ander alles/als die weite des Grabensläuff und abdachung sampt der Lauffüreichen kon in rechte ordinans gebracht werden/wann die Bollwerck inn shrer Drdnung gesest/so muß am spis der Bollwerck/dem windelmeß/oder fracks der Einien nach/gegen vberzwerch die weite des Gras

bens genommen werden/welche ich hie 110. schuhbreit verzeichnet (boch kan er noch weiters noch gelegenheit genommen werden) vand dann gegen vber von allen beiden Bollwereten/auß dem Centro des Bollwerets Lic. B. die schunt/wie mit Lic: G. zusehen ist durch auß bis im dem eussern windel oder spisen des Grabens mit Lic. A. gezeichnet/gezogen werden/doch muß das Creuß da die Linien vber einander fallen/ben Lic: F. iust in der mitten des Grabens sein/also ist das die recht Linien/vand weiten des Grabens/welche nit allei a unden/sonder auch oben ausst dem flügel kan bestrichen werden/wie auch alles anders/auch auß diesem Centro der Bollweret folget.

Diese Linien theilt man widerumb von Lit: A. biß in die mitten in gleiche 5. theil/daß ers setheil von Lit. A. bißzu Lit: B. laß man ligen im Graben/so ungefähr ausst 150. schuch lang ist/da fart man ins Beldt im winckelmeß ausst 25. oder biß inn 30. schuch/nach dem solches mag berahtschlagt werden/von dem selbigen winckel B. sert man abermalen der Linien nach auff 150. schuch bißzu Lit. C. von dannen widerumb auff Lit. D. von dannen widerum der Linien nach auff

## Von ondern läuffen/Streichen ond außfällen 38

auff 150. schuch/wie es dann gleich in 5. theil sol abtheiltein/solche Einien mulfen aber alle auß dem Centro der Bollweret gefürt/vnd gezogen werden/wie das ungeführlichen zusehm ist in der Bisterung/von dieserletsten Linien/des understen lauffs/muß man windelrecht/widerumb in Graben auff Lit. E. fahren von dannen auff Lit: F in die mitten zwischen E. und F. sol die Ers den/und der ander lauff ligen bleiben/aber alle andere Linien/zwischen B. und E. solle die Erden hinweg genommen werden/also das allwegen der Graben also viel weiter werd/so viel man hins nauß ins Beldtweichet/also wann er allwegen 30. schuch hinauß fahrt/so wirdt er ben diesen 3. Lit. B. C. D. 90. schuch weiter/aber in 25. schuhen wirdt nur 75. schuch weiter / dieweil die Lis nien nit in gleicher weiten bleibt/sonder sich gegen dem Centro/widerum zulaufft/faltalsoin 75. schuch/der dritte theil/in 3. theilen wider zu/also das noch 50. schuch von der innern Linien/biß in Graben Lit. E. und also fort biß zu Lit: F. wie vorgemelt/ligen beleibt/aber alle Linien so man im Graben hinauß weicht/sollen ebenmässig inn der tiesse des Brabens außgesührt werden/wie gemeldt ist.

Nach diesem muß man achtung haben/so vielschuch/es sen 20.25. oder 30. auch noch mehr/
daß man mit den Ecken hinauß fart/ vnd den Graben erweitere/ vnd ertieffe/ wie der ander Gras
ben auch vom Bollwerck Lit: A. zusehen/also breit nuhn diese Eck oben auff im obern lauff auch
seindt. Also breit muß der under . Lauffgraben auch sein/ vnnd allwegen die hinder Linien fort
ziehen/so fompt allwegen ein Linien/in die ander / vnd gibt an im selbere die rechte breite und weits
te/ doch sol bieser erste underste lauff uber eine schuch hoch nit hoher sein/dann die wasser hohe im
Graben ist vnnd sol dieser lauff mit grobem Rieß oder grien erhocht werden eines halben schuch
dies oder hoch/doch das er etwas sat lige/damit sein Baum/oder starck gewechs da wachse/ob das
dahin wolte wachsen/sol solches abgehawen/und außgerottet werden/wie auch anders mehr.

In die mitten des Grabens/muß die Erden gleichfals ligen beleiben/in der Linien/wie der Graben am ersten gogen wirdt/auß dem Centro der Bollwerck auff Lit. F. bif auff Lit. E. gu beden Orten / aber an beden Enden ben Lit. E. muß ein hohe Bruftwehr fo einen Mann deckte hoch und vollig der gangen Linien zwerche/in volliger breite gefest werden/mit3. scharten/bise 3. Scharten muffen auff die 3. undern lauff mit A.B. C.D. gericht werden/fur des Beinds einbreche en/Schang vnnd anders/awischen beiden solchen Streichen/muß der gange flandt/nicht bober auch fein / von der Wafferhohe / dann wie zuworan gemeldet ift / aber fein breite muß weiter fein. Namblichen muß von dem Bollwerch B. am Gvis oben auff dem fordern standt/vollig für den Spis des Bollwerets A. ftreichen fonnen / wie mit dem febus &. zuseben ift/derselbig sebneide Die Spiken in mitten des Lauffgrabens hinwea/foligen ift beleiben/ damit er fein werct vollenden mag. Alfo auff dem andern Boliweret Defialeichen/hiemit ficht man wie weit/lang und breit/der under mitter ftandt wirdt/beggleichen ficht man auch/wann der schuk/fur die ftreichen des Bolle werets fompt/daß er gegen vber / big in die erfte abschneidung Lit. B. des undern lauffe fireicht/ für oder hinder dem Bollweret A. fommen / daß die Schuten fo auff derfelbigen feiten im lauff unden noch weit von den Wehren bedeckt feindt/ und doch da der Beindt wil einbrechen / auch aes gen ibm ftreichen konnen.

Wann also der Baw/ vnd Graben genugsam verstanden/fonnen die andern desto das ges wiesen werden/dieweil nuhn vnden der erstelauff also verzeichnet ist/mit allen Linien so aus dem Centro der Bollwerck gehen/also/ vnnd ebenmassig mussen dies odern sein/derhalben die Linien aus dem Centro auch sollen durchaus zogen werden/ auff das alles desto leichter zuuerstehen soch muß die Linien/vnden/ auff dem undern sus fuß zustenden / nach breite des undern lauffs/wie zuueran gemeldt worden.

Es wirdt aber diese Linien/die füterung oder dede des Grabens genant/dieweil solche vbers sich steigt/zum boden der aussern Felds hobe, darauß ift zuuerstehen/vnnd abzumemen / wie hoch die Zwingermauren vor/vnd vmb die Dollweret gehen sollen/dieweil sie mit diesem lauff bedeckt werden.

Nach dem aber die innern Bahl auffgesest/geschlagen/oder auch mit grienem Hols eine R if

## Der Erste Theil dif Buchs/

vnd fchwimmen gelenck/munter/frifch/hurtig/leicht vnd luftig zu allem thun/infonders in wars mer zeit/fo fich der Kriegsman vnluftig befindt.

Das aber etliche noch mehr schüttungen und verdedungen machen/und bessen vrsach fürs wenden/daß man die Maur nit beschiessen könne/diß und anders mehr/laß ich auff sein wert pafieren/ich aber halte viel von einer starten guten wol geordneten Bestung/ und von einem schos nen saubern tieffen breiten und guten Wassergraben/da der Zeind kein einigen vortheil doran ers sehen noch haben mag/sonder von frenen stucken/wenn er dahin will/selbs von newem drein bas wen muß/vnd so viel von Wassergraben.

Das XXI. Capitul.

#### Wie die ondern läuff/Streichen/ond außfähl geordnet werden fouen.

Das Kupfferblat No.9.

An fam werk auch Feiber folch felber wie ich bie verzeichnen wil mit

Unt nufn die Boliveret / vand Wassergraben genugfam verstanden seind/muß auch ein meß derselbigen weite genommen werden / damit er ein rechte breite habe/dieselbige breite oder weite/muß auch ihren nuß vand verthadigung haben / damit man außwendig den Beindt auffhalten/verhindern/vand dauon abtreiben konne / vad alles solches dem Baw vand Bestung gleichfals mit beschirmet / an ihme solgen wil vand muß steilig auss die verzeichnus acht gethan werden.

**%**. 20.

D hab ich widerumb 2. Bollwerck mulfen mit feinen haupt Linien verzeichnen/dober auch der verzüngte schuh/damit das ander alles/als die weite des Grabensläuff und abdachung sampt der Lauffftreichen kon in rechte ordinans gebracht werden/wann die Bollwerck inn ihrer Drdnung gesest/so muß am spis der Bollwerck/dem winckelmes/oder stracks der Linien nach/gegen vberzwerch die weite des Gras

bens genommen werden/welcheich hie 110. schuh breit verzeichnet (doch kan er noch weiters noch gelegenheit genommen werden) vand dann gegen vber von allen beiden Bollwereten/ auß dem Eentro des Bollwerets Lie. B. die schurt/wie mit Lie: G. zusehmist/durch auß bis im den eussern windel oder spisen des Grabens mit Lie. A. gezeichnet/gezogen werden/doch muß das Ereuß da die Linien vber einander fallen/ben Lie: F. iust in der mitten des Grabens sein/also ist das die recht Linien/vand weiten des Grabens/welche nit allei a unden/sonder auch oben ausst dem flugel kan bestrichen werden/wie auch alles anders/auch auß diesem Eentro der Bollweret folget.

Diese Linien theilt man widerumb von Lit: A. biß in die mitten in gleiche 5. theil/daß ers stetheil von Lit. A. biß zu Lit: B. laß man ligen im Graben/so vngefährauss 150. schuch lang ist/das fart man ins Felde im winckelmeß auss 25. oder biß inn 30. schuch/nach dem solches mag berahtschlagt werden/von dem selbigen winckel B. sert man abermalen der Linien nach ausst 150. schuch biß zu Lit. C. von dannen widerumb ausst Lit. D. von dannen widerum der Linien nach ausst

## Von vndern läuffen/Streichen vnd außfällen 38

auff 150. schuch/wie es dann gleich in 5. theil sol abtheiltein / solche Linien mulfen aber alle auß dem Centro der Bollweret gefürt/wnd gezogen werden / wie das ungefährlichen zusehen ist in der Bisterung/von dieser letsten Linien / des understen lausse / muß man windelrecht/widerumb in Graben auff Lit. E. fahren von dannen auff Lit: F in die mitten zwischen E. und F. sold in Ers den vond der ander lauss sigen bleiben / aber alle andere Linien / zwischen B. und E. solle die Erden hinweg genommen werden / also das allwegen der Graben also viel weiter werd / s viel man hins nauß ins Beldt weichet / also wann er allwegen 30. schuch hinauß fahrt / so wirdt er ben diesen 3. Lit. B. C. D. 90. schuch weiter / aber in 25. schuhen wirdt nur 75. schuch weiter / dieweil die Lis nien nit in gleicher weiten bleibt / sonder sich gegen dem Centro/widerus zulausst / falt also in 75. schuch/der dritte theil/m 3. theilen wider zu/also das noch 50. schuch von der innern Linien/biß in Graben Lit. E. und also fort biß zu Lit: F. wie vorgemelt/ ligen beleibt / aber alle Linien so man im Graben hinauß weicht / sollen ebenmässig inn der tiesse Grabens außgeführt werden / wie gemeldt ist.

Nach diesem muß man achtung haben/so vielschuch/es sen 20. 25. oder 30. auch noch mehr/
daß man mit den Ecken hinauß fart/ vnd den Graben erweitere/ vnd ertieffe/ wie der ander Gras
ben auch vom Bollwerek Lit: A. zusehen/also breit nuhn diese Eck oben auff im obern lauff auch
seindt. Allso breit muß der under . Lauffgraben auch sein/ und allwegen die hinder Linien fort
ziehen/so fompt allwegen ein Linien/in die ander/ und gibt an im selbere die rechte breite und weite
te/doch sol dieser erste understelauff uber eine sehuch hoch nit hoher sein/dann die wasser hohe im
Graben ist/ und sol dieser lauff mit grobem Rieß oder grien erhocht werden eines halben schuch
bief oder hoch/doch das er etwas sat lige/damit sein Baum/oder starck gewechs da wachse/ob das
bahin wolte wachsen/sol solches abgehawen/und außgerottet werden/wie auch anders mehr.

In die mitten des Grabens/muß die Erden gleichfals ligen beleiben/in der Linien/wie der Graben am ersten zogen wirdt/auß dem Centro der Bollwerck auff Lit. F. big auff Lit, E. zu beden Orten / aber an beden Enden ben Lit. E. muß ein bobe Bruftwehr fo einen Mann decke/ hoch und vollig der gangen Linien zwerche/in volliger breite gesetzt werden/mitz. scharten/bisez. scharten muffen auff die 3. undern lauff mit A.B. C.D. gericht werden/für des Reinds einbreche en/Schank vnnd anders/zwischen beiden solchen Streichen/muß der ganke fandt/nicht hoher auch fein / von der Wafferhobe / dann wie zuworan gemeldet ift / aber fein breite muß weiter fein. Namblichen muß von dem Bollweret B. am Gvis oben auff dem fordern standt/vollig für den Spig des Bollwerets A. streichen fonnen / wie mit dem schug &. zusehen ist/derselbig schneide Die Spiken in mitten des Lauffgrabens hinwea/fo ligen ift beleiben/damit er fein weret vollenden mag. Alfo auff dem andern Bollweret defialeichen/hiemit sieht man wie weit/lang und breit/der under mitler ftandt wirdt/defigleichen ficht man auch/wann der schut/fur die ftreichen des Bolls werets fompt/daß er gegen vber / big in die erste abschneidung Lit. B. des undern lauffe streicht/ für oder hinder dem Bollweret A. fommen / daß die Schuben fo auff derfelbigen seiten im lauff unden noch weit von den Wehren bedeckt feindt/ und doch da der Zeindt wil einbrechen / auch aes gen ibm streichen konnen.

Wann also der Baw/ vnd Graben genugsam verstanden/fonnen die andern desto baß ges wiesen werden/dieweil nußn vnden der erste lauff also verzeichnet ist/mit allen Linien so auß dem Centro der Bollwerck gehen/also/ vnnd ebenmassign mussen die obern sein/derhalben die Linien auß dem Centro auch sollen durchauß zogen werden/ auff das alles desto leichter zuuerstehen soch muß die Linien/vnden/ auff dem undern sustangelegt werden/ nach breite des undern lauffs/wie zuueran gemeldt worden.

Co wirdt aber diese Linien/die füterung oder dede des Grabens genant/dieweil solche vbers sich steigt/zum boden der aussern Belde hobe, darauß ist zuuerstehen/vnnd abzumemen / wie hoch die Zwingermauren vor/vnd vmb die Dollweret gehen sollen/dieweil sie mit diesem lauff bedeckt werden.

Nach dem aber die innern Wahl auffgesent/geschlagen/oder auch mit grienem Holn eine

Der Erste Theil bif Buchs/

gelegt werden/damit solche für schiessen/ond dem Fall ein bestand haben mogen/darff solches eine legens im auff führen hie auch/doch wil auff ein andere weiß vit weg/man wolle dan solches gern thun/Da aber solche stitterunge/von steinen solten auffgebawen sein/Ist solches gans zuwerwerfen/Es were dann eitel Sandt/oder reiner Rieß und andere da/das nicht halten wolt/da mochte mann solche füterung / mit einem gans dunnen Meurle/von Bruchstein/ oder Bachensteinen aufffüren/vnden auff zwepen/und oben ein schuch diet/vnd wolte solches also bosihen/daß sie in 2 Schuch/ein Schuch anlauffs hette/und das Meurle mit gewalt wider die Erden leint/unnd die Erde die Maur mehr hielte/dann die Maur die Erden.

Wann ich aber ein wenig gute Erden haben mochte/wolte ich folches fornen her zum ans schlag brauchen fürs halten/vnnd abschiefen/innwendig wolte ich den Lauff von Grundt auff/vnd fo die vnd breit als intermüglich weret besonder do der Feind durchbricht/) von eitel grobem grien/Wacken/ Steinen/Wurgeln/vnnd anderer groben Lücken materien auffüllen/Alfo wann der Feindt wolte durchbrechen vnnd schangen mit keinem Zeug/durchkommen/auch alles nach und vor ihnen mnsiele/vnnd solche Erden und anders weder zum schangen/bawen noch an derm fortbringen/vnd brauchenkundte/solches if ihm viel mehr hinderlichen dann Maurwerck/welches er zu seinem Bortheil brauchen kan/vnd des innfallens nicht besorgen darff.

Die Erden aber so ich fornd am anlauff auffschlage/wolt ich alle mit Wacholder / Schles hen/wilden Rosen/Yagdorn/ vand anderm besäen/vand mit innschlagen/wann schon vader zo nur eine auffgacht / It es genug/gibt voer auf ein diete Hurst / wann es aber auff einer Spans nen hoch wächstemuß mann die hersten abbrechen / also kan es nicht inn die hohe / sonder nur inn die diete / vand breitte wachsen/vand ziehen die Wurseln inn vand durcheinander also staret / daß solches nicht allein sur Reissen/vand absteigen/sonder auch fürs innbrechen mir vil lieber vand nußer ist auch weniger schaden nemmen kan/dann ein Mawr/kost auch weniger/vand ist bestänz diger / vand kan auch mit dem schiessen/bester zum Feindt kommen/wann aber wolte grob Holse do wachsen/muß solches abgehawen werden/vand nicht hochs do wachsen lassen.

Im abschnit/wie mann im wieckel auff 30 schuch zu ruck weicht / muß vom vndern boden auff 12 schuch breit/ein aufflauff geordnet werden/an allen den orten/vnd neben zu/auch also ahn geschlagen/wie gemeid/aber der aufflauff dieser stegen laßt mann sauber / damit mann zu Rob/vnd Juh hinauff/vn zwen Pferdt einander weichen/Auch wan es not thet/mit Stucken oder Gesschütz/auff vnd absommen kondte / vnd schneiden sich alle diese auff/vnd anläuff ab / auß den Lisnien/so auß dem Centro zogen werden vnd zwerch wie vnden der lauff außweist vnnd also hoch wie der ausserden vngefähr hoch ist/doch daß er der Mauren vordem Bollwerch vollig gleich gath/So viel auffekurgest/vom vndern bis auffden obern lauff.

Jekundt komme ich auff den obern lauff/dieser wirdt aber mallen/auß dem Centro der Bollwerck gezogen/doch kan dieser lauff/wo man nicht gern inn den vorigen Linien bleibt/weis ter/oder breiter auff 40.0der 50. schuch breit genommen/doch muß solches alles/auß den Bollwercken dem Centro gezogen werden/vnd ebenmässig die Linien vnd abschnit nehmen/alles nach gelegenheit/vnd gutem ratschlag/dan ich den obern lauff/vnder 40 schuch weit/nit neinen wolt/wiewol mann am ausserspie der 32. schuch breit genug/vnnd thun sich die andern lauff auß dem Centro/selbs je lenger je weiter auff wie solches auß den Linien vnd maß die es gibt/auch in der Wisterung zusehn ist/mit Num. 20.

Die Außlauff werden also brept genommen/als der abschnit sich selbs begibt/vnd ift hieran nichts gelegen ob solcher em schuch 10 oder 15 breiter ist dann der ander/ ist viel besser ju breit dass zu schmal/vnd muß im lauff hinder der Abdachung deß lauffs auch ein Banck für die Schüßen geordnet sein/Die falt ein frag für/wie hoch die deckung sein muß/Im lauffgraben/ob solche für den Mann allein/oder Roß vnd Mann/solle dauon bedeckt werden.

Darauffist mein bedeneten für ein Mann/mußer außwendig vollig/fast in die 7 schuch hoch sein/2 schuch auff dem Banck/vnnd 5 schuch hoch die Brustwehr/für die schüßen/ das er/daß Rohrzum bürsten aufflegen konne/wolte mann solches aber für Roh/ vnnd Mann haben/
muß





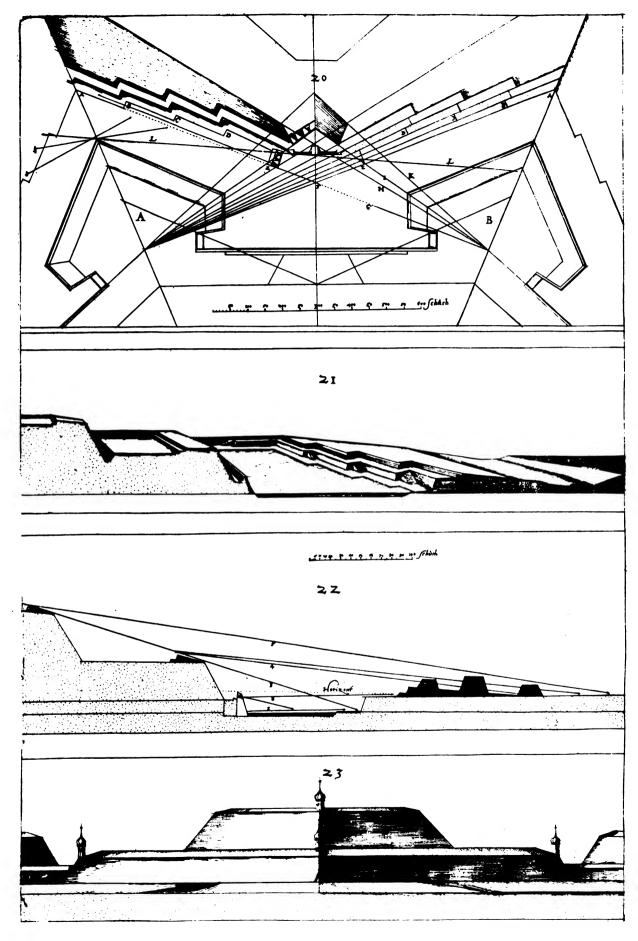



## Von ondern läuffen/Streichen ond außfällen 39

muß es 2. schuch hoher sein/dz ist vom lauff 9. schuhe welches ein schlechtes mehr ist/ vn fan man zum außfall/im lauff desto sieher auß vnd inn kommen/nicht allein das / sonder kan vngewarnet die Außfall/auch im ein lauff/oder zu ruck lauff? bester bedeekt sein/vn wolt ehe de städ im lauff/r. schuch oder zwen niderer neisten/damit es widerumb in sein vorige hohe/ kame doch muß one das derselbige ein schuch oder zwen sich gegen de graben/der vostenzus sench also wirtroß/vn Wan/noch volliger bedeekt/ der Banet aber muste zwo oder dren stafflen haben/zum aufftretten für die schühen also daß sie widerumb in ir vorige hohe kamen/der außlauff ist vorgemelt vnden und oben und bleibt für sich selbs: Inn solchen lauffgräben kan man den seind noch lang zu ruck halten/auch bald ben ihm sein. Das ist die beste anzeigung/wie ein gewaltiger lauff geordnet werden soll/vnnd kan durch verständige inn allem sein besterung geben worden/auch ist nit zu zusehen daß allwegen und ein vestung/der daw und lauff/auch der Boden/inn ein gleiche hohe geordnet werde/es sep dann do es nicht mügliche ist/doch wolte ich kein diesse außwendig außsüllen lassen/aber hohenen schleissen/vnd hinwea führen.

Nuhnfomme ich an die abdachung/ond deckung des Lauffgrabens/ ond der vestung/ die muß abermalenjhr Drdinank haben/die ziehe ich/auß dem Centro des Bosie estes B. wie die Lie nien mit Lit. H. zusehen kompt/ond laufft die Linien des aussern bodens fort / die zum ausserken spie/vor dem lauff ins feldt / aber mit solchem vortheil / daß die gank Linien / deß aussern bodens/ biß zum aussersten spie/vor dem lauff der Bollwerck/mit gewalt ir gesieht dahin wendt / und hind der der deren ligt/daß sich nichts da erhalten kan nicht allein daß man von obenherab/sonder nach der seiten/daß gank Bollwerck / vnnd Caualier durchauß wol bestreichen kan / nicht allein auß dem Centro/sonder allen gesiehten vo vnden und oben/welches deseindt fornen auff der seiten/vöß inen mitgewalt zu ruck halt/Also daß er sieh deß Lauffs und abdachung müßigen muß/solches kannes der an stumpffen/noch spisen wehren zuwegen brachtwerden/derhalben die selbigen / so die leuff/ und abdachungen nur für sieh hinauß sehnen hach dem seinen zum vortheil und sieh darinn zum Beindt ledig sommen kan/sonder solches schin wiehen dem seinet nur zum vortheil und sieh darinn zuuerschanken dient / welches an jren Biesierungen / gebewen/ vnndrathschlägen wie dann ahn sehr vielen fürnehmen vestungen/zusehen ist / vnd hierauff nicht vil achtung ist ges ben worden.

Diese Linien H. deß aussern lauffe/vnd abschneidung der dachung/ine feldt / niuß nit ab lein außwendig dem boden gleich außlauffen/sonder ein schuch 4. oder 5. inn boden undersich faßs ren/vnd dan die Erden so zu hoch ist/ein 3. oder 400 hinauß ine feldt dem Feind hinweg nemen/ vnd in die vestung/zu den wählen/vnd anderem brauchen/ dann gewonlichen die oder Erden die beste ist/die undere Rysig/vnd sandiger/ oder sie senewie sie wolle/ will der Feindt do schanken bawen/oder Bollwerck da aufführen/hat er so viel ein Niderigern boden/und muß widerum von newem die Erden dahin bringen und desto hoher bawen/und ist die beste Erden hinweg/und hich sich solche inwendig am baw/ fompt er dann zu tieff / hatt er sehen Wasser/oder muß die Erden von aussen weitherzu treiben/derhalben was man dem Feind für Erden außwendig nehmen kan/ so dem Feindtzu nachtheil/und der vesten zum besten sompt / soll mann thun/ unnd mit derselbige den sauff/Abdachung/und anders bawen: und sehen daß am Baw an solchem fein mangel erssehene / sonder alles recht geordnet werde/ unnd kan solches an diesem durchschnitt / wiees Punetiert ist/und oben hinweg genommen werden soll/wie mit Lit. N. bezeichnet/zusehedes chen im supstendat mit Num. 21. ahnzeigt ist.

Dieweil ich dem feindt also viel Erden genommen hab/ vnnd er sich wilauff der aussern hobe/ so ich habligen lassen / inn der weiten halten will / muß ich solches geschehen lassen/er wirdtmir aber von dannen nit viel oder wenig schaden zufügen können / oder muß mit grosser muße vnnd Arbeit zu mir bawen/vnnd den boden von newem widerumb erhöhen.

Solchem allem widerumb für zufofften/muß abermalen ein Linien auß dem Centro gezogen werden/wie auß de Bollwerck B.mitLit. I. zusehen ist/die muß in die Linien sallen/somitten durch dem grade hinauß gehet/also de sie 40 sehuch ober die Linien H. so die dachüg absehneit / im spik zu salfen sehen die seinen H. zuruck/in de obern lauff/auch 40. sehuch also gibt es 80 schuch

## Der Erfte Theil dif Buche/



bie Lauffftreichen zu begeen feiten / wund hatt febe ftreich auff so. schuch ftandt wund in die 100. schuch lange jum Geschile/ond Bold/inn diefen so. schuch lang/muß biefer fandt 2. Der 3. fchuch hober fein/Dann der nebenlauff/wund 3. fcharten barinn/fur 3. ftuct/ Die euffer fchart/gebet hinder die bachung ine felde / Die mittler zu der Einien / deß abschnidts / auch auff die Dachung /Die 3. schart gabt vber die gang dachung/allenthalben durchauf / derhalben die Brufts wehr / Dardurch Die scharten gehen auff 24. schuch Diet von guter Erden fein follen /Doch oben feln chen abgezogen und foll ju benden orten am lauff/ein auffart haben / auß dem underngraben/ Allfo daß mann do auch fan auffallen/oder wann ein Porten auf der Statt gieng/alda ihr auf fart hette/biefer lauff ftreichen/Abdachtung/foll von der Bruftwehr allgemach underfich gehen/ und ihren abschnit widerumb haben / vund nehmen auß dem Centro der Bollweret / mit der Es nien K. aufeben ift wie auch die abbachung des langen lauffe in gleicher diefe.

Inn folchem lauff zu fommen/hat es dren weg/Erfilich durch ein ordentliche Worten und Pructen jum auffahren/fo junoran do ift/oder fommen mochte.

Zum andern mit dem Schiff/ fo vor dem fireichen/hinder dem fingel geordnet ift.

Rum dritten/welches noch beffer ift/inn der Mawr inn mitten/ twifchen bevden Bollmers eten/fo gang bieff der Waffer hohe gleich ligt/bo fan in zeit der noth/ein Ochiffbrucken/ oder pon farcten floken ein pruct auff dem Baffer fchwebendt/ftracts heruber gegen ben fpiken deß undern lauffe jugeordnet werden/alfo ftarct/baß es ein ftuct/auch Rob/ und Mann tragen fan/ Damit mann die auffall/ond anders volfommen/ one forg fonne verrichten/ und ift bieran niche wenig gelegen / daß mann fan unden unnd oben ju rings umb fommen/mitfahren / Reiten / zu Rog/ond Jug/ond famman inn zeit der noth neben zu berden feiten von duch (ob man wil) blene dungen ombrichen.

Inn folcher mitten foll unden der fireichezwinger auch ein auffart vom undern lauff faben Damit mann ftracte do auff/und abefommen und darnoch ihm obern lauff/den ftandt baben fone ne/pnd subrauchen fene/ wie mit Num. 20. jufeben und bernach beffer erflatt foll werden.

2I.



D hab ich ein durchschnitt / verzeichnet/wie man ihn graben sehen an/wie sich die Nidere/mittlern/ond obern lauff schicken/ond anzusehen sindt/ damit die vorigen grundtriß / defto baß/fampt der Abdachung verftanden werden konnen/famve Den auff und ablauffen/auch wie die aller underfie feine abschnit hatt/und die dects ungen fampt den auffleuffe an zu seben sind unden und oben / auch wie auswendia die Erden genommen wirdt/vnd doch alles nochrechter Regel.

N. 22. Die

**W**°. 22.

Jefer durchfchnitt foll von unden auff big jum Sbriften/nicht mit dem Streich fchut fonder mit dem zwerchfchut vber Banet von allen wehren/der fordern ges fiche/jum beffern bericht verftanden werden/vil erfliichen auf dem Jundament/vnd erfliichen auf dem Jundament/vnd erfliichen auf dem Rauren/im undern Zwinger/fo man nur ein Stein auffloft/fan der fehut nicht allein inn den Waftergraben/vor der Wauren geschehen/fonder

alfo forthindberden ganten Graben/biß auff den undern lauff/auch do der Zeindt wolte ein und durchbrechen/wie mit Num. z. zusehen ift/oben im Zwinger/ oder lauff hieunden vor dem Bollwerderechen/wie mit Num. z. zusehen ift/oben im Zwinger/ oder lauff hieunden vor dem Bollwerderen aber mahlen vor und durch die zwinger Mauer/biß mitten inn Graben/und herumb gefchoffen werden auch im undern lauff/ und durch auff biß in obern außwendigen lauff unden und oben / welches den Graben zwerch sehr verthedigt / on die streichen von neben zu/wie mit Num. z. zusehen ist. Darauff dass der Horizont/und gleiche hohe des Geschichts/von aussern hoten zu mit sinnern boden/damit man sieht/was voer die ausser hohe/auch auswendig/voer die innern hote ge. Ind der Zwinger bedeckt wirdt.

Daraufffolgendt des fordern standts des Bollwerets der schus mit Num. 3. welcher ober Banet und Brustwehr des fordern gesichts des Bollwerets gaht wie er das auch gleichmässig som hindern Caualier / so in mitten stehet auch streicht dis auss den Ben Just in graden des undern lauffsgahrtwie mit Num. 3: puschen ist. Also durch auff dis inn obern lauff onnd oder die dachung ond son aussern boden/wie mit Num. 4. puschen ist Also wann ein Jeindt diesen schen weiten massen bie such wird wird welchen sich sonne auss sie sugelassen / sonder ihme vom Caualier oder streichen werden auch neben zu von allen webermauch dem Aussall wann er schon inn die 20. schuch hoch / voer dem lauff standt vand dachung stenen solderwie der schus mit Num. 5. anzeigt san man doch voer sin dis in sein schanz erichen und pur ruck halten/auss diesen durschnitzauch den odern grund aus / Num. 20. soll steisig achung gerhan werden/doraus dann alles recht verstanden wirdt.

W°. 23.

Af ift nichts anders/dann wie alles der zwerch Linien noch im hortjont/von auffett anzusehen ist/stracts wider das Bollwerch also sich man voer den lauff hinaust/
wie hoch eines voer das ander fompt/vnd von auffen gesehen/vnnd bedecht wirdt/
Zuch neben zu/die Caualier so zwischen den Bollwerchen ligen/mit gesehen wers
den/inn was hohe solche gegen den andern ihr Lager haben: vnd alles von auffen
bierinn bedecht wirdt.

Etliche halte für gut. Da auff 1000 schritt oder saft auff 1. viertel meil wege vmb ein gante vestung lauff oder Landwehr solte geordnet werde/mit einem tiesen Graben/vis Dag dardurch man mit kossen oder passiren kunte/da etwan nur 4. Pass weren/daben hohe Warten/oder Thurn/dastauff man mit Rorben/sewrlossinge/oder anderozeichen geben kunte/ vnd mit grendeln vis salls brucken/vis anderm wood versehen vnd beschlossen das sunst niemande herveter san/ welches ich in friedene zeiten/auch in fürziehen/vnd streyssen/wol für sehr gut achte / Aber in einer belegerung/ halt iche für hoch schaltlichen/das wan solches der Feindt mit gewalt innisst/wie ime das solches in die lenge nit san vorgehalten werden und verwachet solches/san er also denen in der vestung alle heimliche auß und innzug/kosung/Dilff/vnd entsetung nemmen/ auch Blochhauser / dahm schlagen und vrond also durch diesen langen Graben / oder Landwehr schon selbe ein gus te schang darinn hatt/Ich lob ein freden Lusser wird und und und Allein die Westung wol beschlossen und versechen mit aller notwenster

## Der Erste Theildif Buchs/

Das XXII. Capitul.

#### Was ein Wehr so also gebawen für nuß auffihm habe/auch für gegenwehrehunzenne.

Uch dem ich die gange Bestung auß dem Fundament aufzogen/die Boliweretift ordnung haben/ die Caualiergeset/die Streichen vollendt/auch den Graben/vnnd alle lauff nider und hoch/ bie ab und auffarten/auch die dachung unnd lauffstreichen/imrechte ornnung durch alle Linien/abzogen/daß alles nach ordnung kan bestreichen und verstanden werden/mußich auch anzeigen wozu einzes des im daw/nuß und gut/wie es zubrauchen/vnd warumb ich einzedes also ordne/damit die gegenwehr gegen einem Feind darburch desse bestind darburch desse bestind darburch desse bestind darburch desse also ordne/damit die gegenwehr gegen einem Feind darburch desse bestind darburch desse also ordne/damit die gegenwehr gegen einem Feind darburch desse des eines des eines darburch desse also ordne/damit die gegenwehr gegen einem Feind darburch desse des eines des eines das eines des eines eines des eines des eines des eines eines eines des eines des eines eines eines des eines eines eines eines eines e

kome verstanden werden/auff solche muß ich ein kleine anzeigung thun/wie ein Feindt ein solche Beftung angreiffen/beschangen/beschieffen/fellen/ ondergraden/sprengen/wid flurmen/ wurs de/ vond obihm schon solches vonmöglichen/wiewol mein furnemennicht ist anzuzeigen/wie ein Feindt sein werden Feldt verricht/will ich doch solches/ (dann ich inn einem andern theil oden Buch künfftig die Feldordnung gegen Bestungen belangendt/volkonfiener erklaren will) allhie ein wenig auregen/damit aber die gegewehr auß der Bestung/ es sey mitgegendaw/Sprengen/
Außfall/Streichen/Schiessen/ vnden/oben/jimen vnnd aussen/destoden verstanden werden mog/willich ein kleine Bisserung/ ohne sonders schiessen/ vor allen dingen vermelden und anzeis gen/wie mit Num. 24. zusehen ist/ darauß/was ich melde etwas bester/richtiger und verstendies ger mag wargenommen werden.

W. 24.

Aff das mein meinung vnnd Werck/auch die gegenwehr / darauf defto baf/vnd justerverstanden/vnnd rernommen werden möge/wil ich allhie etwas kurs anzeis gen vnnd auf dem grundt erzehlen/fintemal zu dieser vnserer jestigen/elenden/bes trübtenzeit/es ein solche gestalt hat / do alles so hoch kommen / daß schier nichts mehr helsen wil/alsogroß ist die verrätheren (auch vnder vns Christen wiewol man noch viel ausfrichtige vnd Trewhersige menschen sindt) derhalben man billich guteforg vnd wacht/neben dem Gebet zu Gott/welches por allen dingen sein wil halten soll.

Wann vber alles ein Feindt/ein solchen Baw unnd Destung angreiffen solte/wiewol sich ber Diret noch genugsam dat über bedentten wird boch wann er solches wolte thun/wird ervon weitem sich einsche basaman ihn mit einer Falcionen oder Schlangen nit wolerzeichen tonte und also breitzu beeden seiten das er völlig beedessügel der Pasteyen / vermeint zubeschliessen dann wirdt er also sein schannen geschwungen herzu treiben / daß die Schannbawen seitigs im schrenden des Grabens bedeckt weren von allwegen die auffgeworffen Erden zum sehim haben.

Wann er aber herzu vor die abdachung do ihm die Erden genonmen ist. sompt! mußer sich nochtiester einsenden/dam jeneher er kompt! je meher vand tiester ih ab der Boden wurde und je hoher die Besten und Bollwert werden also mußer sil halten sich auss auf noht beede für die handt nemmen die Schansseinwingen also das er von den orten der Itägelauss 100. sehuch von beeden seiten des Bollwerts / zur mitten bis andie dachung alles umbfangt vond hiemit still halten vond also beede seiten der Besicht/sampt dem spie im vols kommenen beschluß habe.

Da mußer erstlichen sich noch tieffer senden und anheben ein Wahl/und Bollwerd auff juwerssen/das er sich fornen her deden kond/und weiler nicht Erden kan genugsam haben/sehen wa er solche herzu dringet/weiches er mit großer mühe und arbeit thun muß / die also hoch sein mühlen/das er zwen Bollwerd/voreinander haben kan / darzu auff beide seiten sich decken / Auß dem einen muß er die hohen Wehren nemmen/welches das Principal ist / Auß der andern muß er die Streichen so gegenvber seind beschießen / damiter von oden / und unden bewehrt seie/ die decken/oder Brustwehr mußer von Erden/oder mit außgefülten Schankforben machen / und auff den Plak/zum wenigsten 150. schuch stand haben/in die lenge/ und 40. breit/vind die seiten auff 50. schuch breitzum anlauff/damiter gegen den Nebenstügeln/Lauff und Streichen/ nicht allein bewehrt seie/sonder auch gegenwehr thun / und die Streichen zu beiden seiten Demmen sellen/vind zuruck halten könne.

Solche Bollwerck muffen aber fehr fest / vnd starek gebawen werden / damit sie den Last des geschüte / wund gegenwehr ertragen konnen / wund mogen / dann solche sonst bald zerriffen vund geschediget werden / dann will er der Besten etwas abgewinnen / muß er die hohen Behren dauon som eder größe Schaden geschicht nemmen / zertrummern / vnd zerzeissen / damit er vor solchem sicher were.

Was aber für ein last Erdenzu solchen Wählen/Bollwerden/vnd verhöhungen fompt/ vnnd solche alles von weitem herbracht werden soll (dann man auß dem boden nicht den vierdien theil genug haben mag) ob ere schon understeht/macht er shmenur den boden noch tieffer/den such noch breiter/was solche kosten/zu dein wie vil Bolde wird zu grund gehn/ dz wird sich im weret finden mit seinem grossenschaden/vil kompt das daher/wann man shm den boden erstmahlen als so tieff hinweg nimpt.

Bum Andern/mußer sich gank einsenden / vnnd under die Abdachung/onder dem obern Lauff/durch die fütterung/big auff den undern Lauff/durchbrechen / vnnd also im Graben koms men/wann er nun also durchbrochen/hat/ond will in Graben schanken/so mußer sein eigen Ersden mit bringen / vnnd den Graben auff 100. schuch breit auffüllen / darauff er ein decken/vnnd Schank bawen muß/auff 30 oder 40. schuch diet / solchs muß sein dann die Erden nach luck/vnd nicht satt ligt/vnd dardurch sonst leicht zuschiessen ist / Aber im fort arbeiten / mußer sich mit Dartschen/vnd holen beschen gebäwen bewahren und decken vnd also big ans Bollwerch ruschen und sich also verbawen/damit man von den Streichen nicht zu ihm kommen kan.

And muß man hie alles also verstehn/wie es der Beind wird fürnemmen / vund erzähl das allein was er würde fürneinen / als wann ihm gank kein gegenwehr beschehe/von welcher dan hers nach inn verthädigung des Baws mein verantwortung beschehen wird damit es nit mochte dars für geacht werden/Also wann ich gar kein gegenwehr achte/ wühte/oder gedencken würde/ sonder allein das eins auff das ander verstanden werde.

Wann also der Feind/im Graben seinen Baw vollendt/den Graben außgefüllt/ wind den Stand/zum Sturm gebawen/wid verdeckt ist/wind also mit gewalt einbricht/inn die Mauren/biß winder den Wahl vind will Sprengen/muß solches durch zwen Fewer geschehen/eins hins den/wider dem Lauffgraben/mit 3. Thounen Puluers/aber under dem Baw 3. mahl so viel ihut 9. Thumnen/das muß ein starck Fewr sein/wa aber der Wahl starck und fest / die Mauren deßs gleichen fan solches gemehrt werden/auch nach eroffnung/ so mans haben will/wie solches hers nach als wann man dem Feind seinen willen ließ/vom sprengen bester soller sollerstart werden.

Wann nun der Feind alles nach seinem vortheil geschanst/durchbrochen/die hohen Webern oben zeriffen/vnd mit den aussern Bollwercken vnnd Schansen/das Bollwerck an der Bessen wher beschoffen / vnnd durchs doppel Ercus schiest/zu den Streichen/zu beiden seiten auch die außfall inn Graben vnd Flügeln demet und den Sturmangeordnet/mit einem Man 3. oder 4000. oder noch mehr/nach notturffe und gelegenheit seines fürnemmen / und Fewr gibt zum Sprengen/Also daß die fütterung / vnnd gans Baw sornen geoffnet wird/vnnd der Feind

## Der Erste Theyl dis Buchs/

den anlauff/darauff thut/wind noch ein odnung/oder zwo zum nachlauff/darmit die milden ers fest / wind der Sturm erfrischt wird/damit er entlichen ein hoffnung haben mochte/solches sein fürnemmen mit gewalt zum end zu bringen/damit er solchen vnfosten / Wolck/milhe und arbeit nicht gar verliere.

Mit was vorteil aber milje vnd arbeit ein Feind folches wird fürnemmen/were mit vielen vnd langen vmbstenden weitlauffriger zuerflaren/ Ich habe allein nur das fürnembste auff das fürnesch anzeigzt/vnd kan inn vorigem auß der Belegerung/Famagusta in Eppern vnd andern oz ten mehr/auch auß andern/so ich hernach erzählen will/besser verstanden werden/dann mein fürsnemmen nit ist/was ein Beind im Beld wird handlen / an zuzeigen/(allein was ich thun muß)das mit der Baw desto daß fan erklart/vnd sein nuß darauß verstanden werden mogen.

Nach dem ich nun das wie inn der Figur Num. 24. zusehen zu besterm verstand erklatt/habe ich wider ein Grundris/vond Visterung in Rupster Num.10. mit dreien Bollwercken sür gestelt/darin ich furs und grundtlichen erklaren/vond anzeigen will/warumb ich also bawen/auch was nus/vond vortheil/auch gegenwehr ich gegen meinem Feind/haben und thun mog/ vonnd wie ich som alle seine Nahtschlag/fürnemmen/macht und gewalt/soviel Wensch/ vonnd moglichen/ zu nicht machen / vonnd mit gewalt nicht allein sonnd mit den sich ihren hindern/sonnit das ander hernach desso kier vie folgen soll/vond habe allein solches zuvoran melden mulsten/damit das ander hernach desso kier vond kurzer kon verstanden werden.

## Bupfferblat. QJ°. 10.

Seiba hab ich 3. Bollweret verzeichnet und in grund gelegt/ mit allen ihren Streie den/hoch und nidern Wehren/Standen/auff un abfahrten/Braben/Buterund gen/hoch und nider und hohen forch gen/Lauffen (nider und hohen forch genet lenge vormahlen erflare habe/und aber jesund deren nus vermelde.

Auf vonger erfldrung Num: 24. fan verflanden werden/ wie ein Geind ein Bollweret angreiffen wurd / hie will ich an ftatt desselbigen Bollwerets das mitter für die hand nemmen/ oben mit Lie: G. signiert/als wann der Zeindsolchs angreiffen wolte.

In demfelben hab ich gemeldt/wie der Feind sich von weitem vor der Westen erstlichen eine semden/also weit das man sien mit einer Falckonen / oder Nalbschlangen schwerlichen erzeichen kanssieh aufweien outen einsen den/vond wird ein Schank anheben ausstauwerssen an beiden outen/vond die sein der Schank anheben aussten/wann er ein Bollswert allein bei Zag und Nacht forttreiben/solcen och mehr angreissen / muß er ebenmäßig solwert allein belägern wolte/will er noch eins oder noch mehr angreissen / muß er ebenmäßig solwes mittel fürnemmen/und mit einer geschwungenen/oder geschrenctien Schanken also fort zu der Restungzutreiben/und also tiess der Mann/Schausssen/Jawen und Werctzeug/alles bedeckt ist/wie vor auch etwas gemeldt ist worden.

Für folches Schangen haben die inn der Beftung kein ander mittel/dann was mit Jalckonen/vnd Quartier Schlangen mag außgericht werden / dieweil es aber mißlichen inn die weiten
viel Kraut vnd Lot zuverschiessen/wolt ich noch weniger Rabten/mit gröffern stuckt darnach zus
schließen/weil mehrentheilschus verloren/die Schanggraber bedeckt seind/ vnd sich fidte einsens
eten.

Wolte man dan auffallen/vn dem Beind mit der fauft wehre/ift es noch miflicher/dan der Beind fehr ein vortheil/der auffall aber ohne vortheil geschehrt fan/also weil es noch also weit von d'Refteilf/vnd der Beind sehr flarch/ konne sie ohne nachtheil nicht wol/also bald widerumb zu ruch lauffen/ soll man dan ihnen mit dem geschüt von den hohen Wehren zuhullffonen/kan so bald Breund ale Beind getroffen werde/weil man also durch einand lauffe vir kein Beldozdnung gehalte

noch underscheiden san werden/dieweil aber der Jeind sein arbeit/ unnd werck/so er ein maßl fürs nimpt/ nicht leicht underläßt/sonder begeret fort zuarbeiten/Also wa gesahr vorhanden/solches auch der Nacht verricht/wann er num kompt bis inn die dusser tieffe/vor der Abdachung/des Lauffgrabens/ da das Erdreich mit fleiß dem Jeind genommen/ und entogen ist unnd hebt an da ein zuschanben/ da mögen mit gutem Ahat die außfäll fürgenommen werden/ dann da hat es ein anders bedencken/dieweil es etwas tieff/und der Jemd von der dussern erden und höhe so ist ligen bliebe/wie auch solche denen im außfall zum besten kompt/daneben kan man vorden hohen Wehernund Bollwercken/auch auß den Lauffgräben und Zwingern außwendig vber die dachung/deßsleichen von den neben Bollwercken/darinn auch in mittern dussern spie des Zwingersnach der seiten Streichen/vnnd ob die unsern mehen hauff solten bedrangt werden / konnen sie allens thalben dem Lauffgraben zulauffen/ unnd darein kommen/dorffen keinen weg/ Porten noch auß und einfall inn sonders/zulauffen/ dann sie zu rings und auß unnd einkommen konnen/derwes gen solcher außfall leicht ohne schaden geschehen kan/ wann es auß gutem Ahat / die notturfft ers fordert.

Demnach aber fürgewendt werden mocht/die außfäll seind etlich maßl gut/auch vielmaßl mißrhaten (ift wahr) man muß aber auch darneben bedencken was für Beftungen/ vand wie solche seine erbawen gewesen/Anno 29. da Wien von dem Türcken belegert was/ward im auße sall des von Aardecks Benderich/sampt andern gefangen / vand vielerschlagen/man kondte ihn aber mit keinem Mann noch geschüte/zu hülfkommen/ hatten auch kein einigen fortheil/zu dem kondte man solches vor den allen Mauren nicht sehen/oder einigen weg widerumb zu ruck soms men/deßleichen vor Ofengeschahe auch ein ungliteklicher außfall / Es war auch nichts gebas wen/vor Tunis deßgleichen/in Magern/seind deren viel geschehen/wie dann vor Speel/vand an ders wa/da es nicht wol gangen/das macht / das es nach solchem vortheil nicht gebawen gewesen wie in andern oten mehr geschehen ift.

Daes aber etwas an andern otten/gluctlicher ergangen/ifes auch darnach gedawen gewes sen/wnnd wiewol Nicosta inn Cipern/nicht solche vortheil gehapt/wnnd nur ein Lauff hatten/inn flachem außfall/ift doch den'rs. August. Anno 70. beide Dberisten Graff Allbrecht Geato/ Pionanto/ vnnd andere Italianer / vnnd Griechen / mit tausent Mannen zu mittag dem Ethressen Oberisten Wustapha inn das Leger gefallen / daer schon geschaust hatte/ vnnd haben som Wahl / oder Golweret eingenommen / die Aurelen haben aber die Wahl oder Bollweret dalb verlassen/waren ausf vnd gaben sie slucht/ vermeinten es weren mehr hernach sommen/wann auch solches geschehen / vnd gaben die flucht/ vermeinten es weren mehr hernach sommen/wann auch solches geschehen / vnd ben sie viel hundert Turden erschlagen haben/ viel Zelten vnnd Turden geplündert/ vnnd vber hundert Turden erschlagen haben/ viel Zelten vnnd Turden geplündert/ vnnd vber hundert Turden / sampt etlichen Nauptleuten gesangen / Als aber die Turden sein nachs bruck spürten/haben sie sich gewendt/da haben sieh vnsern mit großem Raub / widerumd zur Porten hern nachs der Westen/inn die Lauffgräben begeben / die andern Turcken sampt den Nauptleuten / eilten hernach/ also was siehen der wischen mussen mitsten fein siehes was siehen wischen alle wis der wiss der wiss der wis siehen der wiss der wiss der wiss der wis siehen der wiss der der der wiss der wiss der der der der wiss der der der der wisse der der der der der wissen

Anno 15 51. hat der Turckische Renser Soliman/ durch seinen Dberfit/Sena/Mals ta erstmahlen belegert/ im Jar 65. hat ermelter Soliman durch Mustapham / Malta wides rumb lassen belegern/ und den 18. tag May da an kommen/ und als Mustapha den 21. für Burs ge Noua unnud S. Michel geruckt/ und als er bei S. Margreta die Bestung beschawet/ mit grossem Bolck / seind die Kitter herauß gefallen/ ihn da abgetrieben/ und sein Bendle erobert also das er mit grossem schald etlich hundert Janis wer auss sie flehelte und die Türcken zu Pferd ihnen den weg verzanten/haben sie sich den nächsten in Lauffgraben begeben/da sie sicher waren/die Türcken aber mit geschützt und trieben/ und sieh hernach vor dem außfall haben müssen werstätten.

## Der Erste Theyl diß Buchs

Dieweil ber Erempel viel kondten anzeigt werden / so will ich doch nur die ( besto lieber) so vom Erbfeind dem Turcken geschehen / da meniglich ja die gank Christenheit weist / das er solches mit allem ernst furnimpt / wie auch hergege gegen ihme auch gehandlet worden anzeigen/ da dann weder Bold Munition/arbeit noch gelt und gut gespart wird.

Wann num der Feind solle vber alles mit gewalt für die Abdachung des Lauss kommen/vär die tieffe antrifft/da ihm das Erdreich auff ein schuch 5. oder 6. tieff schon zu rings vmb hinweg ges raumpt ift/da muß er erstlichen still halten/vnd sehen waer Erden nimpt zu dem verhohen / oder sich einsenten / vnd im boden fortrucken durch die tieffe verdeckt / vnd anheben vor der dachung/ die hohe auffzuwerffen/vnd ein Bollwerck auffzusähren/welchs der Feind muß ihun / sonst en sich nit einsenken / noch anders fürnemmen / er muß sich da erstlichen erhalten / damit er sein geschütz stellen fan.

Ich habe zuvoran damit mans verflehn kon wol verzeichnet/wie viel Erden vit wie sie mag inn wenigsten himweg genommen werden / Es hat aber herinn kem Regel/ sonder so weit/vand breit man ihm solche nemmen kan/ie besser es ist/vand konnen die inn der Bestung desto besser dars von dawen/wann es sich schon ein schuch 2000. erstrecken solte/da mans bedorffie/ wolte er dann bawen mußt er andere Erden dahin hollen vad schütten.

Will er sich da noch mehr erhöhen/muß er viel Erden haben / dann er sein Bollwerck im fuß/zum wenigsten 300. schuch lang und 150. breit bawen muß / damit er die hohen Wehren bes schiesen wurd sällen kan/sonst fan er sich nit lang da erhalten / dann zu beiden seiten das Bollwerck (welles von lucker Erden ist ) vom boden auff 40. schuch anlauff / thut zu beiden seiten 80. schuch) die Brustwehren/zum wenigste 25 schuch/also hat er noch 45. zum ganken stand den er zum wenigsten haben muß dielenge von den 300. thut beide anlauff 30. schuch/und beide Brusts wehren zum wenigsten 50. also bliebe von den 300. noch 170. schuch inn die lenge / da kan er vier 12. großer Stuck nicht stellen/inn die lenge/daß er Earthaunen/Duarthanen/vnd andere grobe Stuck zum brechen unnd fällen stellen muß / sonst wird er nicht viel gegen dem Wahlaußrichs sen/dann er damit ohne das nicht viel schaden thun wird/weil sein Mauren (sonder eitel Wahl/dadie Ruglen hinein gehn/vnd stecken bleiben) da seind / vnnd nicht also leicht fallen kan/als die Wauren/seledig gebawen werden.

Wann nin der Feind folches mit vbermächtigem gewalt wolte foittreiben/vind folches an dem out sein Schank vind Edger zum geschüß muß aufführen/ da ihme die Erden allbereit schon genoinen ist/so muß er erstlichen den bodt/der ihm zuvoran auff 5. oder 6. schuch/auch noch mehr enwozt) widerumd selbs erschütten/vind erhöhen/was würde ihme für vinfosten/mühe vind arbeit auch/Bolet darauff zehn/Sh er den Wahlalso hoch erschüt/als der boden zuvoran ist gewesen/auff solches müßer erst anheben zubawen/ als wanner ansieng auff den alten boden zuschans gen.

Zum andern/weiler fein Erden da findt/vnnd nicht wol vnder sich graben fan/zu einer vers hohung/muß er alle Erden zum gangen Baw/alles von aussen herzubringen /derhalben se weis ter und breiter man dem Feind die Erden von aussen nimpt/je mehr der Feind zu arbeiten hat.

Wan der Beind in solcher verhohung bawet und arbeite fan man nit allein vom aussern Lauff sonder von dem nachsten Bollwerchewie auch von beide nachsten nebenzuemit Mußteten/doppet Hacken/Balconatien/vornen her auch nebenzu von allen Bollwercken/Blüglen/ obern Streischen/und allen Caualieren mit fleinem geschützu jhm arbeiten/und mit etlichen außfällen abtrei ben/dieweil er sich noch nicht verdeckt hat.



Inn folchem Werchweilder Reind anbebt folches fürzunemmen / mußman alfo bald zu beiden feiten (da es fein Brucken zuvoran bat)auff dem Waffer in mitten des Grabens Schiff brucken hindber oddnen/ wie ich dann inn mitten ein Port habe gemacht (die Schiffbrucken/ wie fie fein foll/will ich zum leiften anzeigen ) damit man verdeckt inn den undern unnd obern Lauff kommen kan/das verdeckt muß also verstanden werden / das sie tieff auff dem Waster ligt vnnd fchwint / wund zu beiden feiten / inn den Schiffen Pfal / wund mit thuch fur zogen (wels ches / wann mans haben wolte ) zu blendungen inn den Lauff bedeckt kommen kan / alles jeit. So muß man auch bei Zag vnnd Nacht gute Wacht im duffern Lauffgraben halten / fo wol ale auff den Bollwercken vand Wehren / auch gute Schuben dahin ordnen/die vber die das chung in der Lauffftreichen und flets burschten / Inn mitten des Lauffgrabens/auff dem mitlern fland oder Streichen/muß man Streichbüchfen/und fleine Stuck halten/fo inn den boden/und neben/auch hinder die Schans ftreichen konnen/ond alfo dem Reind inn zuführung/ der Erden/ folches wehren wand auffhalten/ man fan auch defto ficherer die Auffallzu Rof wad Juf thun/ Dieweil Die Lauffftreichen den Beind zu rings auffhalten konnen/das fie nit bawen oder Schansen fonnen/nach ihrem gefallen/dann man von dem Auffall auch alles hindert / die innern aber has ben auß dem Lauffgraben auch widerumb Darein ein freden fprung/ju Rog und fuß/ an allen ens den/das auch inn juruet lauffen der Beind nicht frolich bernach evlen darff/weil man ibn auff der feiten auffbalten/ond zuruck ireiben fan/ober alles was gegen dem Reind/bie fürgenonimen/ond daffelbig fan follig verzichtet werde ohn fondern fihade/ foligen auch allwege drep Bollwertf/vil vier hohe Caualier/oder Rapen/ond zwen ftarcte Blugel/oder deckungen / dem Beind auff dem halb/auch in der feiten die ihme fein fürnemmen mit vollem gewalt schwechen/hindern/vnd webe ren fonnen/ohn die aussern Lauff.

Db fcon der Turd vor Goleta/Malta/Famagufta/Giget/vnd anderswa folche Bahl hat auffgeworffen/etwann mit 20. 30 biß in die 40. taufent Mann so if ihm auch nie weniger/dann ein Mann 10. 12. 16. taufent/auch noch mehr im Lauff/vnderm Schanken blibt/ch er alfo ein Berg hat auffvringen konnen/zu dem seind die Lauffgraden/ ausfer den Streichen/ auch die hohen Wehren Raken/oder Caualier nicht alfo inn ordnung/noch weniger an viel enden/ vnnd schier an keiner Bifung gedawen gewefen/ man hette ihn sonft konnen (wanicht gar) doch noch ein lange zeit/mit zuruck halten/vnd wird hie viel ein anders/ weder zuvor an den Beftunge gesehen/mit der Gegenwehr geschehen/ vnd noch ein mahl mehr Boleks beliben sein.

Db man nun wolte für wenden es konte der Feind wol folche Erden inn Schankgraben/ (verdeckt) herzu bringen/müßte eben kein folchen groffen gewalt aufi einmahl anwenden/ Solches kan er noch vielweniger / dann inn dem Schankgraben nicht also zu arbeiten ist/vind raß Wolck einander hindert/vind wird der Baw/ oder Bollwerck gank langfam mit herzu bringung der Erden von statten gehen / zu dem wird ihm allgemach das Bolck schregeichwecht / durch tagliche abnemmung mit dem geschäh vir den Zußfällen/welchen ihm siete kein rhue noch einige frischtung vind zulassung des Bercks gehen würden.

Ich schene nun der Feind treibe / mit vbermachtigem gewalt diese Bollwerck auff / so muß ers inn die rechte hohe treiben/ damit er den fordern Stand der Bollwerck bestreichen kan/ allweil er niderer ligt/gibt man nicht viel auff seine Schank / noch verhöhung / welche muß ges waltig hoch sein/dann wann das Bollwerck vom aussern boden 35. schuch hoch die Brustwehe fünff schuch ist 40. vand kenckte sich der Stand/5. schuch zuruck muß er völlig/ die inn die 50. schuch hoch solchen Wahloder Schank auffwerffen/vand verhöhen / dann der Aurek hat nie keine (so man simmer weiß) vber 20. oder zum aller hoch sier vond zwenkig können zuwes gen bringen / vand ist inn solcher hohe allwegen schon den Pasteyen oder Bollwerck hohe auch darüber gewesen/vand also sein Werek verzicht/das macht die nidere der Wehren/vand außwene dig die hohe des Lands/ das man desto ehr Wehren hat können zusommen.

### Der Erste Theil diß Buche/

Solches hat er doch schwerlichen mit groffer muhr konnen zuwegen bringen/ das man aber 20. oder 24. schuch im Feld bawen solte/oder kan /ohn hindernuß ift schwerlichen/wie gemeldt zus vollbringen/dann an den ozten (wie vorgemeldt) die Lauff/Streichen/Zwinger/vnder noch ober Lauff/auch die Auffall/nie ankeinem Baw also gesehen noch daselbsten also seind erbawen worden. Aber hie ist es viel ein anders an diesem Beret.

Bu dem hater der Titret inn solcher hohe die Bollweret gleich auch schier vberhohet / das macht das die Abdachungen/vnd Edust alle der Einien nach fast seind abzogen/vnd hinauß inndas Beld ein schuch 1000. oder 1200. lauffen/ also daß der Beind seinen fuß fornen hatkonnen da ein vnd daraufflesen / vnnd also je mehr er ist fort geruckt/je mehr Erden er bekommen hat/biß zu sein nem stand/vnd als dann da Erden genug funden / auch sein halbe höhe vnnd Schans albereit da gans satt zum fuß gelegen ist da erscheint der groß irthumb/das man die Mauren vnnd Stand/ also dem hat gleich abzogen / Also wann er der Einien gleich inn Horizont sommen/ als inn der Wag/soviel das Bollweret hieaussen gewesen/ist vber den Lauff/ also viel hat er die Maur vnnd Bollweret fonnen vnder sich mit dem Schus angreissen vnd auch den obern Stand mit fällen/ das macht/ das er im aufschanzen/wann er dem Lauff gleich kommen sernach bald zu der Passtepen höhen kommen ist auch keine Eaualier dahinder gewesen seind/noch einige entsaumg/vnd er die auss der Pastepen so bald hett abtreiben konnen / als die vom Bollweret sinne von seiner Schans/wiehiemit dem Schus Lit: A zusehen / wecher zum tiesiesten vnden zum Zwinger vnd derselbigen Mauren kommen fan.



Derhalben laß ich diese Einien fallen/vnnd weil man solche will für just/vnd gut halten (wie bann alle Bestungen/fast in allen Eanden also bawen sind) so halte ich sie für falsch/vnd wird mit solchem Schangen dardurch betrogen / weil mich der Beind vuden und oben vber hoben fan/solches hab ich zuworan auch gemelt.

Wilt du mir fürwenden/der Feind konne folches an meinem Baw auch thun/ darauff gib ich antwort/wenn er aber schon seinen gannen gewalt braucht/kan er kaum etwas zuw egen bringe doch gann setwerlichen/von wegen vierer vrsachen.

Erflichen (wie gemeldt) kan er solche Bollweret schwerlichen bawen vonwegen des großenwiderstands/von allen enden/ob ers schon zuwegen bringt/so hat er auff 6. schuch/oder höher zubawen/eher dem ersten boden gleich kompt/will er dann 20. oder 24. schuch/so vor gemeldt/erstanuss Bollweret ersten bawen/ist es 30. schuch/alio ist er erst soher wie gemeldt/dieweilaber das Bollweret oder Pasten inn der Besten/von Erden auff 16. oder 18. schuch noch höher ist/dann das Maurs weret/auch sein aussen Sollweret/wie dann zuvoran offt gemeldt/will erauch also boch bawen/sosem er schier auff 50. schuch hoch/solches kan er nimmermehr zuwegen bringen/dann der grund luct ist/vond so baldals er auff 20. schuch hoch kompt (an Wahlen /oder Schütstungen/laßt er sich nicht mehr aufstalten noch heben/sonder der last hebt an under sich/vond neben auß zutructen/vond sich zusen/will man dann darauff streng schiessen/stut es noch mehr/komt dann

dann ein Regen darein/so iftes noch erger/dann solches alles muß gans Best/ und satt sein/vund last sich keine solche höhenit aufführen/es seie dann ein guter obermässiger/und breiter / suß da/auch gute Erden sattgesiossen/eingelegt von Holk/und wol versehenoch darff es dannoch glück dases ein bestand/bisse sich recht gesest hat/ vund sich selbs auffeinander anhept zuheben zusern und zuverwachsen/solches muß darnach ein Jar oder zwen haben/eh man darauff schieft/wie sols die wol wissen/sodarmit vmbgehen/vnd nur zu vil erfahren ist.

Zum andern/ob der Feind schon ernstlich meint solche wol inn die hohe zubringen/vnd keme dem Stand der innern Pastenen in gleiche hohe/also das er ein frenen schus gegen wer hette (wies wol ihm in solchem auss damen alle Wehren ausst dem Half ligen/wie zu voran nach der lenge ges meldt) doch will iche passieren lassen / als wann ers gank leicht konte ohne widerstand zuwegen bringen/darmitalles hernach desto besserfan verstanden werden/vnd zerschosse vnd zertrimmert die Brustwehr vnnd wahl forne her/oder neme es gar hinweg/so ist abermahl der vortheil da/dies weil sich der Stand ausst zo der e. schuch hindersich zuruck inn den 200. schuhen vnnd noch mehr senctie/dz man widerumb bedeckt/mn die 200. schuhen breit/da kan man allwegen bei Nacht und Zag/die Erden im Zwinger/auch oben ausst widerumb senen/verschanzen / vnd außbawen/oder sich einseneken / vnnd newe Brustwehren machen/zu dem kan er die Brustwehr/noch das Bolls werek so ausst 400. schuch (nur im gesieht) lang ist/nicht alles hinweg heben / wann er schon 100. Carthaunen im Rephen sichen hette/sonder wird nur mussen sussen dien den sum Sturm/weil aber die Rugeln siehte in der Erden sleekt bleiben/wird er desso weniger außrichten / vnnd sieh viel ehan einem satten guten Wahl mud schiessen/dann er solchen wird konnen zu grund richten.

Zum dritten/will man das sich das Bollwerck / oder sein Schank vom geschük hieaussen sein selbe nicht eindruckt/oder von schiessen micht abfällt / bevozab weil es also hoch wird/mußder Beind zu solchem ein breiten Juß/ darzu Schütten/vnnd bawen / oder schon solches mit Hols/Bdumen / Repster / vnnd anders bawet/kaner doch kein solchen fleiß brauchen/dieweil er enten muß/als wann man solches mit weil vnd rhue bawen solte/vnnd muß also die Erden schütten wie sie an ihr selber laufft/also weil solches ein Legen anlauff gibt/vnd also hoch/sompt oben der stand/vnd daß Leger zum geschük/weit hindersich zuruck / darnach erst die Brustwehr und hinderstand der innern höhe halben/also kan er der Feind die Besten weniger schädigen / noch undersich soms men / dieweil er selbs wider umb muß zu ruck bawen / dann dieweil der Lauff sein rechte höhe vor tieser Pastenn/vnd der Zwinger sein nidere hat vor dem Bollwerck/vnnd bedeckt ist/kan er solchen desto weniger erzeichen/vnder sich sommen und fällen/vnd solchen Zwinger hinweg nems men.

Zum vierdten/wann der Feind solte oder köndte (so doch nicht wol möglichen) ein solches Werck/oder Berg/aufführen/vnd dawen/wie angezeigt/ soligen allwegen gegen einem solchen Berg/oder Wahl/noch drey hohe Caualier/oder Ritter auff den 3. Pastepen/vnnd darzwischen dem Bollwercken auff dem Wahl/noch zwen inn mitten inn / das seind 5. Ritter oder Caualier/welche ich noch alle zum besten hab/vnd mir der Feind solche nicht nemmenkan/ dann solche vber alle gebaw/auch vbers Feinds Berg und Wahl ausgehen/ vnnd herschen vom Fuß hinaussche vberhand stehts auff des Feinds Daupt hat/wie hie ungefährlich / inn diesem durchschnit zusehen ist/vnd zuvoran im vorigen 9. Rupsferblat. Num. 22. anzeigt ist worden 7 da alles vom fuß unden des Laussen mit Braben an/bis vber das ganke Feld und gebew / man seubern unnd hinweg nemnen/auch sich vir alle seine Nachbauren beschüßen und verthädigen kan/mit grossen vollem gewalt und beistand.

Dochwirdder Ritter / oder Caualier noch weiters muffen gebraucht werden zu nohtigen werden als wenn der Jeind vor seinem Bollwerck noch ein Schans wolte bawen / nur das er mochte vber die Juterung reichen/damit er die nider Streichen des Bollwercks / oder Paftegen so im Graben hinder dem Flügel ligt / konte zwerch durchs einfach oder dopel Ereus beschiefen und fällen/vnd zu nicht macht / auff dz er desto sieherer im Graben bawen mochte/vnd sein werck verzichten/folche Schans mußer etwas eng einziehen/ dieweil er auff die abdachung rucken will/vnd gut soz sach und er sehon nur ein Lauff für die Schüsen macht wolte) auch muß er/wann er

## Der Erste Theyldis Buche/



bie vodern Streich?/der Pafteyen wolte fellen/mit der hohe fo hoch auffahr?/damit er ftracte im der Linicn gegen voer hinein fehen kondt/ folche muß aber auff der andern feiten gegen voter gleiche malfig auch geschehen / damit er solche beide fellet/ so er die ander seit des Bollwerete oder Pasten auch wolte angreiffen/fonst were ihm solche keinnach vorhalben muß die Pasten zu beiden fels ten der gesieche angriffen/vond folches alles durche doppet Ereus beschoffen werden/sont ist es alles vom sont in der rechte vond beste weg/sont ist alles vergebens/vond alle andere weg viel zu mußblam und sehverlich ins weret zu sehen.

Daranffgibich zu antwort das solche der rechteweg ist wann etwas solte erhalten werden/ basaber dem Feind solche Schank zuerhöhen/solie zugelassen werden/ist unmöglichen/ dann die Laufstreichen/inn mitten/ auch die Außlauff unnd fälle onnen solches alles mut ringer arbeit zu ruck halten/und wehren/dann sich da niemands darff sehen lassen/dan seine daw/ Schank und Bahl außwendig vornen/hinden/neben/ unnd auff allen seiten kan bestrichen werden/ auch unden und oben/deßgleichen kan man von allen Bollwercken / vund Caualieren/ledig ohne alle hindernuß/zushm sireichen und schiessen/auch von unden auß den Laussern/ledig ohne alle bem konnen ihnen die ihrigen anders nicht/dann mit Handrhoren / von oben herab zu husst kom men/dieselbigen aber kan man von den Paskepen/vnd Caualieren widerumb zuruck treiben/ vnd der ihrigen hilf berauben.

De nun mochte fürgewendt werden/man kondte folches fellen der undern Streichen auff ein andern weg wolfürneinen/vn also wann man zwen Bollwerd außwendig/zu beiden seiten/der Abbachung / (wie vorgemeldt auffwerff) woll zuwegen bringen / Db sehon solches vor dem Wahl nicht kondte zuwegen bracht werden ) kont man dei Nacht ein eng gesenckte Schank/für das Bollwerd der aussern Schank von aussen herumbauffwerffen/ damit die Schüken sie cher legen/das sich niemands von den Pastepen / vnnd hohen Wehren dorffte sehen lassen von den Pandrhoren auch das außlehen ger nommen werden.

Darauffgib ich antwort / wann der Feind solche Bollweret wolte auffwerffen / mußer (wie vorgemeldt) alles vberstehn/wolte er dann inn der nehe (bei Nacht) solches mit einer einges senckten Schank fürnemmen/kan man ihm inn der nehe nicht allein mit außfällen/vnd vber die Dachung/sonder auch vo den nachfiel Behren nach der seite weren/vni durchauß bestreiche/Db er scho bei nacht solches fürneme/weiles also nahe am lauffist fan bei nacht auch außgefalle werde/ das man mußim Lauffgrade stets bei Lag vnd Nacht starch wachen/Also wann man spuret de fiet min der arbeit seind/wann der Mon schemt/vber den Lauffauß/bald bei ihn sein ift es sehr sinsten/kan man ein Liecht 6. oder 8. also zurichten/man muß wie ein Stoßkarchle/mit einem Radble/ein Schirm zurichten/6. schuch hoch/vnd 5. breit/von Belech/vnd Fils einer zwerch Nand died bardurch

## Von ondern läuffen/Streichen ond außfällen 49

Darburd mit leiner Mußtehten fan geschoffen werden/oben fornen ber ein groffe Bachpfannen Die mit Bachringen verseben ist/vnd nicht ehr angunden/big man im anlauff ist / so hinauß fallen wollen/bie muffen fich allwege neben bindenber deft liecht fich der die Bachvfaffen balten/ do bat es scharten/daß er durch seben maa/wo er hinfert/aber hinder/vnd neben dem schirm/do es schate ten hat/follen fich die darzu verordnet find halten/alfo feben diefe was forbin ift / aber die auffen/ feben die im auffall nicht/alfo wann man fie febon im auffall fourt/fan noch nicmandts gefebofe fen werden/weil man niemande ficht dann nur das licht/welche man im auffall/aufwendig foll angegundtwerden/Db schon nach dem Lieche mochte geschoffen werden ift der verschirmbt/ und im erften antreffen muß mann nuhr mit furgen wehren inn der schang handlen / mann foll nicht fchieffen/bamit im Edger nit gablingen/ein Lermen werdt/ond dieweil die arbeiter in der fchanger wirgen/wann mann aber in den wachten auffwehre (wind dieweil die Arbeiter erwärgt wehren) And es jum Scharmusel feme/vnb der Beind anhiebe von der hand jufchieffen/mog die im auße fall befigleichen thun/ob man aber weiters in die febant (do daß grob Gefehat fiet) fallen folte/ mußsolche zu vor mit auttem rabt beschehe/wo aber micht / vand sie ihr werck verricht haben widerumb zu ruck lauffen follen / die mit den Bechpfannen follen die Pfann omblehren/dz Fewe auff die Erben werffen/ond vom Glaft fich dieweil widerumb inn lauff graben machen / da fie Dann entfatung baben follen/man fann auch nufe Dfannen mit fchirm machen / Die man im Die Erden ftecken kan/boch allwegen daß Bewer gegen bem feinde verkehrt/wie folche deren etliche bie verzeichnet find/auch auff vil und andere weg.



Donun der Feinde (will ich schenen) diese schann für schüten auch nach seinem willen band te/wnd inn hette/Wuß er sich auff dem seiten/vnd fornen her sehr flaret verbawen/dann man von der Lauffifreichen/vom graden/vnd von allen wehren stete (auff allen seiten auch von den Cauad tieren) auffihm ligt/daß er sich nit darff Blieden lassen man hebtihn himweg/zu dem darff er sich nicht bloß geben/so start fatt er nicht gedawen/welches doch sein hochster dauw im gannen selbt ist/mann ift 10. mal stercter im baw gegen im/darzu mit allen Ariege vortheilen / so, man haben mag/von allen seiten/also ligt man gespannnen gegen einander/der Baw mit seinem/der Feinde auch mit seinem vortheile so gut als er haben san/desser fan sein Feindt schangen / noch den vord theil innemmen/dann wie gemelt ist.

And wiewol mein fürnemen gank nicht ist anzuzeigen/wie ein Feind ein solchen Bawans greiffen soll/muß ich doch solches thun auff daß der daw bester kon verstanden werden/vnd mann nicht fragen darff/warumb dieses oder jenes also geordnet ist/sonder wirt (wiewol iche zuudran er klart) allem hiemit noch alles verständtlicher angezeigt/vnd mit sattem grund bestätiget.

## Der Erfte Theil bif Buche/

Nach dem die Bollwerchober Paftepen/im Angulo just ligen/welches nit allein die frafe tigsten auch die stadten sind /sonder die Paftepen kehren auch jre gesicht bester gegeeinander/de eine die ander ansicht wirden judissischen nach welches in stumpsten noch spisen wehren nime mer mehr nicht geschehen mag/nicht autein an diesen Pastenen/sonder die Graden lauff/Abdach ung/wid alles wirdt bester geordnet/als daß der feindt auch kein recht Edger/noch schanst daßin schlagen kan/sonder weil der Außlauff/wind spisen im Beldt sich weit erstrecken / gertrent es dem Beindt sein schans/vind lager/muß sich zu Nuck legen/ vind dannoch woll verbawen / vind vers schansen/sonst kan ihme nach der seiten auch von den wehren vin Caualieren vber alle helfe/schansen/vind anders ins Edger geschossen/vind gestrichen werden.

Solche hohe der Caualier/vond hinderhaltung/macht daß der Beinde fich ohne schaden nit darff entblosen/noch herfür thun/muß auch den gannen lauff besorgen / wanner dann also ligt/ wod niche kan außrichten/muß ehe ein andere für sich nemen/dann er muß sich einlassen / wod de woder die abdachung / deß lauffgrabens/ oder sich m die tieffe einseneten / wond einen stollen im boden treiben/biß in lauffgraben/damit er seinen daw ober den Wassergraben zum Boliwerck treiben / wond da aber mahl sein Werek verrichten kondt / derhalben will ich melden was nut der Lauffgraben auff im trage/

#### Das XXIII, Capitul

# Son Lauffgräben beren nußbarkeit/wie ein Feindt barein kommen/auch ihme/mit der gegenwehr begegnet werder moge.

Je ich den Bato vom Centro/von fren herauß bif inns Beldt gefürt habe/alfo muß ich hingegen/die gegenwehr auf dem Beldt widerumb auch hierin führen/damit mansrecht verstehen konne/was gebawen und wo zusedes nus ist. Bund habe folche von schanzen zu vor an mussen melden / damit der einbruch desto bester verstanden werde.

Wann der feindt durch die abdachung fich innsencten inn follen treib jum durchbrechen / vand big in lauffgraben fommen folte / folches were ihme gar vumigi chen inn einem folchen Daw/ wund lauff/auff Diefe art/ wiewol vor Jas maguftainn Eppern ber Turct folchen lauff mit gewalt in 10 tagen foll erobrigt haben / boch fas gen andere erft in 18. tagen / inn erobrung deft einigen Lauffgrabens findt im vber 15000. Mann blieben/Alfo groffe mufe hatt es genommen und ift noch den vierden theil nit alfo geordnet noch gebawen gewesen wie diefer/bo hatt er fich erftmal ingefenctionnd durch die Buttermamer bros chen/ond alfo mit juführung ber Erden Dolp/ond Wollfecten zu beeben feiten fich im Graben anhuben juuerdecken/Alfo dick/vnd ftarck / daß mann von den ftreichen ihn nicht hett kunnen ju Fommen/Dieweil es aber feinen auffall gehapt/auch die fireichen gant eng/ die Flugel fchmal ges wefen/hatt man feine rechte gegenwehr thun konnen/fonder der Feinde hat folches alles in graben gefellt: Bund die gegenwehr genommen/dann die ftreichen alfo befchaffen/daß man Carthonen vito groffe haupftuct jum brechen und fellen nicht hatt funnen darinn brauchen / allen Streiche buchfen von to oder 12. pfunt Epfen/vnd mehrtheil jum Dagelgefchob/welches in folchem thun nichte foll/sonder nur auff ben blofen Mann gehorn/aber ju folchem muffen Die grobften find Das beste thun.

Dor Mallta ift ihme befigleichen widerfahren/alfo daß der Beindt offt in lauff fommen/auch bift in Graben/ift aber allwegen mit groffem schaden darauß widerumb vertrieben worden auch nit den drittentheil so gut angeordnet gewesen.

Ber Doletta inn Affrica/hatt er der Beften hart jugefest/aber pber den lauffgraben nie

fommen fonnen/Diewerlaber bienewe veften/ber Thunis (fo erft new bawen worben ) benen fon Goletta flete bulff/rettung/vnd Prouiand juschickten/hatt er nur vor Golot ta Die schant ju vermahren/)ettlich Bolet bagelaffen/vnb furs neme Caftell/fo mit 6. Bollmereten gebamt/aber ber euffer lauffgraben noch nit gar fertig gemesen/hat er folchen balde erobert/ bardurch er bie ver fen auch balbt (im Augusto) in seinen gewaldt gebracht hatt. Ift von dannen stracts widerumb für Goletta jogen mit groffer macht/dieweil aber dieselbige bester bawen / vnd der Zeindt tein Berg ober Dollweret hatt funnen auffwerffen/von wegen beg Sandts/ hatt er boch fo wiel mag lichen von de huglen und hoben auffen gant gewaltig hinein gefchoffen/und int die fordern fiande Befallt/ond eingeriffen /alfo daß fie haben muffen zu ruck weichen vondfich einschangen der feind aber nach dem er fich nit hatt konnen innfencken/ond einen follen treiben / bann es eptel Sandt was/hatt maffen auff bem Dbern boden bleiben/Alfo das ihm fehwerlichen gewefen / ben Lauffe graben/puerobern/hatt also viel 1000. Sact gemacht/ond Gebicht mit Sandt außgefüllt/ dars amifchen mit Wolfacen/Hole und andermalfo fort gebawen/und zum lauff zufommen/und Den alfo (Doch mit groffem Blut vergieffen erobert) Denen inn ber voftung/war nichts mehr anges legen dann daß fie feine hohe oder Caualier Betten / damit fie den Reindt betten konnen zu ruck auffbalten/fo wurden auch die ftreichen balde verbawen/vnd funde niemandte in Graben fome men/alfo hatt der Beindt den Graben mit einschuttung alfo hoch aufgefült/ weil alles ju niben was/daß fle ebens fuß beiten konnen darüber den fturm anlauffen/alfo wurden fle getrungen fleb im September auff mittel juergeben. Darauß ift abzunchmen / wie boch es an einem rechten Lauffgraben gelegen/ond mitwas groffem nachtheilein Beindt folchen juerobern foft : Defgles den der nut von den boben webren/folchem flag entfegen fonnen.

Wann num der Beind ein ftollen in boden trib/damiter mochte inn graben fommen hab ich hunoran gemeldt/daß ich die fütterung vand Lauffgraben innwendig alles wol mit grobem Steinsandt/greiß/wacken/Wurgeln/vand andern inwendig erschütten/vand auffdawen/damit da er der Beindt darein säme/im alles hinderlichen wehre/vand alles innfiele/vand fein Buf noch has bung hette/muß er solche hole mit vanmässiger Arbeit vand mühe innwendig erbawen/ vand solches wie ein stollen im Sollweret mit Holg understellen/vand auffdawen/biß in vandern lauff im graden: Auffdas wasser ju.

Detgegen werden die inn der vestung / und im undern und obern lauff/spr sachen auch warnemen/und von den hohen wehren sehen/wo der Feindt sein außfahrt/oder schüttung der Erden
hinauß thut/damit mann eigentlichen das ort kan außspuren/wo er seinen stollen treibt/hergegen
alle mittel fürnehmen / damit man in dem durchbruch inn graben desto leichter wehren/unndhind
dern kan/und muß solches fleisig durchaussimeredung der Erden/(wiewol nichts bestersist) dann
auff dem obern lauff/ein Dandt auff den boden gelegt/und mit dem Ohr hartdarauff gelegen / so
hort mann bescheidenlichen wo der Beindt/Grabt und hinauß will/doch muß mann achtung has
ben/dann er muß oder wirdt gewiß inn mitten deß lauffs / gegen der einen seiten/deß Bollwerets
husaren / und die mitten vollig vber den graben sein Schank treiben wollen/damit er von dannen
biß für den Spis der Pastep auff derselbigen seiten gank sieher unnd bohin sommen kan/und
also ein gewaltige hohe/vber den graben trepben/damit er vermeint vor allen streichen/hoch und
nider sieher zu sein/unnd er mit undergraben/Sprengen/Stürmen auffsteigen / mog sieher ber
beckt werden: Ind solches mit grosser Macht einnehmen.

Solches deß Feindes einbrechen und schanken/Ifreche/er kan auch kein ander mittel finnemen/noch zuwegen bringen / dann solte er solches mit gewalt fürnemen/und den lauffgraden mit einem furm wollen anlauffen und erobern/so begibeer sich in die größte gesaht als er immer mochte hund dann er muß sich allenthalben gank bloß geben/und ligen im in mitten die Lauffreischen/und Gräben alle in der seiten / die Flügel unnd Bollwerek sampt dem Caualier ligen ihme auff dem Halb/und Ropff zu dem entplost er sich im vollen lauff und kan von allen wehren und Bollwereken zu ihme on hindernuß streichen/wie auch von allen Wählen unnd dem Caualier / gestrichen werden so san ber außfall solches auch hindern / zu leist ob er denn sollte mit

## Der Erste Theil dif Buche/

bent Saurm erobern und innhaben/fan er darinn fein flumd beharren/dann er fich nicht verbaus wen fan/fonder in all feim fidnehmen gehindert wirt/und konnen von aussen weder mit schiefen/noch mit der faust solches hindern/dann man ihm lauff bedeckt isk/dieweil aber der Feindt solches nicht wirdt fürnehmen/dann er unweißlichen thate/sintemal im ein groß Bolet do zu grunde geschen wird/vind doch nichts erhalten/auch die vestung fein nachtheil hette/hab ich doch solches wellen melden damit wann solche frag/für siele/solches konte mit gegenbericht abgewende werden/dann es der Feind nimmermehr wirdt surichmen/sonder wirdt bep dem vorigen/mit dem durch brechen eines stollen im Graben treiben: Ind den obern lauff müssen bleiben lassen dan er nit also zugewinnen noch zuerhalten ist.

Wann nun der Zeindt solches für hatt/vnd die Erden/auß dem fiollen hinauß fährt/vnd unterbawen hatt/vnd im undern lauff innbricht/da muß man tag und nacht siete gut sorg haben/wann er durchbrechen will so baldt man solches spilrt/vnd em Luck geoffnet ist/nur ein wenig das er nur tag hatt/wirdt er anheben widerumb gute Erden/inn dem gang oder fiollen juführen/Alfo wann er gar auffbricht/von stundtan mit guter Erden für sich hinauß/vnd neben zu sich bedecken dann die Steinige Erden ist ihme kein nuß/sonder muß die Erden so gut zum schangen ist wider mit sich bringen.

Dieweilich aber (wie vor armelde) die fütter maen/fo von Strinwerd achamen/find/nicht file gut balte / fonder das folche futterungen nur von guter Erden/fornen zu auffgefest/vmb mit Dornstrauchen/und mit andern Hacken besähet/besent/und uberzogen wirden /welches mit lies ber dann Mawren wehren/fo fan man an den orten da mann fourt der Reindt einbrechen wurdt **vom obern lauff binab ein schacht sencten/daß mann ihm auff ab haupt fom pt/ bieweil aber solches** miklichen ift/vnd baldt verfeldt werden fan/dann man bev 30.0der 40.1chuhen nicht eiarnflichen ben unbruch früren fan/damit mann ber tag/ond nacht folches eigentlichen/früren/beren vund feben fon/muß man an die Streuch und Häg/Dornn/und anders fo am lauff wachft/feballen Production for weit/breit/und boch als man vermeint noth sufein/alfo wann der Beindt will durche brechen und an die Wurseln fompt/bewegen fich die streuch/ unnd flingeln/ do muß man von frund an / an daffelbig ort ein groffe Streichbüchfen / oder halbe Carthaunen zwerch fiellen das Mundeloch in die fütterungen/ond so baldter durchbricht stracks mit dem Siuck fort gerucke and das Mundtloch in den gang wol bienem gehalten/Rewr geben/do werden die im gang / balbe fertig fein, den gang fan man widerumb imnwendig zufeblagen/ond zudammen/ mann fan auch iolchen gang mit einem vergifften Rauch wirichten/baß alle die darin balbt flerben müffen vand widerumb mit steinen und andern zu füllen oben ein ftollen lassen/wan er wideruif. Forfien wolte Das man fidts bald bei un wehre/alfo ime oben und unden wehren/folches muß nicht allein an eim ørt/fonder an allen enden verftanden werden/wie auch alles bernach befialeichen/dann ich nie 🙉 iebem ort folches unfonderheit erflaren fan.

Ich scheete cobreche der Beindt ohne hindernuß durch/ und geschehe im abermalen lein ges gemocht solche melde ich damit man alles verstän lan) und hube im lauff anzuschanden gegen de graden zu/do mülsen die läuff so drucken ligen) gebraucht werden/Also daß man some alles ton einreissen und hinweg führen/und alles was er inn Graden bringt/und bawt/ auch von vohren lauff herab auffe haupt/schefen/und werffen/und zu beiden Enden in in fallen/ und zu ruck halten.

De man schon fürwendt es fündte der Feind aller eusstellt am spie des undern lauffgrabens unden am ect durchbrechen/und also den undern lauff bestreichen/daß man nit darff one schaden un fommen/und also die inn der vestung aufspalten.

Darauff ift zuantworten/es neme der Beinde den eusserffen winchel oder den zweiten dries sen/oder vierdren em/fo kan mann in zu ruch fallen/wie vorgemelde ift / Bu dem kan er nicht weis ter fireichen/dann fo lang ich den lauff von ech zu ech zeichnet habe/viñ kan beoffedem aufflauff/das Bolch auß der volften sich dedecht verwahren/fo balde der Beinde umbricht/inn Puncto ben ihme

fein' sund fan nit alfodurch aufftreichen ju dem er je weiter er vom eet inbricht jur mitten ju/je weiter der graben wird/wann er dann wolte am fris gegen den Bollweret voer inbrechen (wie ges meid) fo fan von beiden feiten / von den streichen auffallen auch eussen streichen sienen ges wehrt auch mit der faust jusommen werden/dan die abset def lauffs deet alles vor dem feind ju/aberwiderumb ift alles offen/daß muß man fleisig merchen / ju dem was er wider den spie eins nimpt/ift viel mehr wider son dann mit im daran.

Ich gib abermahlen ju/der Beindt brech/vnd schang also in Graben/vnd fante im mit der fauft nicht zulommen werden/wiewol solches vnmuglichen/doch muß ich alles erzehlen/) so hates inn mitten do die Schiffdruck hindber gath/zu beiden seiten ein Niderer streichen/ die mit freichbachsen auch mit groben Schicken in alle stand abseh vnd lauff vndenstreichen fan/nicht abseh/sonder auch von der Pastegen/vnd Caualier vndere vnd obere lauff konnen durchauß/ nach allem vortheil (außrechter ordnung) bestrichen / so kan gegen vber von dem nachsten Bollwerd/vnd geschoffen werden/es kan auch die Principal streichen/finder den stägeln der Bollwerd dahim reichen/m alle abseh / windel vnnd bestrungen vnd allenthalben darzu kommen/wie mit Lit: D. der schupzusehen ist.

Dergegen auch ligt die Zwinger Mawr/vnd lauff innwendig der holen Mauren / oder lauff (fo man die Stein in den scharten außstoft) und in allen lauff unden un oben Burtschen kand noch zum vberfluß dem Zeindt auff dem Dalb/ und fan ihre gegenwehr one hindernuß thun.

Dergegen tan der Beindt in folchen lauffen tein dadung finden er greiffe an wo er wil/ruckt er wol jum frie/fompt er zwischen zwoe vollige streichen oben vit unden/ruckt er dann bester für das Geschebes Doliwercks / hat er wol die ein septen/dieselbige aber also/das man mehr dann mit soo Stucken zu jm/Streichen/Schiesen und auff in fommen tan.

And wiewolich noch voer 200. Stuck und gegenwehren von oben und unden/der eustern sauffikreichen/abdachungen in und außiduff/gegenwehr verdeelung? Inbruch/ auch alles was und wie der Jeinde seinen vortheil suche und fürnimpt/alles ohn allen schaden / und mit deß seinde großem nacheheil gehindere werden kä-vielstätig wiste zuerkären/kan doch ein iden Ariege und Daw verständiger/auß dieser kursen anzeigung genugsam verstehen / wie ein solcher lauff eingewaltig werd ist/vnd den Jeinde mit gewalt auffhalt / unnd verstindert/vnnd mit was großem vortheil/die inn der vestung siech dessen mit großem nus / haben zugebrauchen/vnd wann die sänge Jeinde den Rops besser aus also geordnet/wirde der Türck/vnd andere mächzeige Jeinde den Rops besser aus singe Geinde den Rops besser aus singe geinde den Rops besser dan ein gewaltige vestung.

Dieweil ich diese lauffsätterungen/abdachungen auß und innwendig auß der aller susten.

Regel/mit großem nut (nicht allein gegen dem Beinde) bestreichen kan/väalles was die vestung/
verthädigt/und beschiernt und alles bedeckt/auch was die streichen betrifft/da ein schut mehr nute
schift und thut/inn dieser ordnung/das sumst 10.0000 ordnung/dorauß ist zuselshen/und abzus
nehmen/wie und auß was Regell/die stumpsten auch spiten wehren/und dieselbigen außlauff/abs
dachung/wid anders bestriechen werden/da sie nur den obern lauff machen/aber kein undern auch
mit die abdachung für sich hinauß auss ein schuch 2000. und dem Beinde Erden genug zubringen
daß er ausschanzahn alle ordnungen/ wie solches/spre Wisterungen/ Rachschids/ auss
weisen und in diesem Rupsterblatt auss den wehren F. und G. die Linien mit I. und I. zeiche

net/auch die streichschus. A. B. C. zu sehen sind do dan oben / wie auch hie puden auch auswendig alles dardurch verderbt wirdt.

## Der Erste Theil dif Buchs/

Das XXIIII, Capitul.

#### Wann der Feindt vber den Graben schang/wie ergehind dert vnnd abgewendt / auch solches gewehret mog waden.

Dift hab ich den Feindt von auffen herful bis an den graben/mitgroffer muße/vndarbeit broche/will er hinein/w die vestung/muß er vber den Wassergraben/von dannen hinauffausse die vestung/muß er vber den Wassergraben/von dannen hinauffausse den/hoch von inder/die hohen wehren beschieften zerreisen und fellen/von gleichen durche doppeilereus/die streichen und anders was som hinder lichen ist beschiefen/brechen/vnd niderlegen mussen damit er wann allen solchen seinsenete/von allen solchen

wehren kan desto siederer on alle hindernuß /sein weret voll bringen und verrichten.

Bann alfo der Beinde biff in graben fommen ift/ond die fordern hohen wehren/puriffen va gefeit find/ond anhept/inn Graben juschangen/muß er erfilichen gang boch / und biet fichbeber arn/folches wirdt fon gans fchwer antommen von wegen der groffen verhindernuß von allen enben/Bann erftlichen Bam er mas er woll/fo fan man (onden im lauffalles widerumb hinwegen men) Die Erben mit floßfarren/auch mit Pferben himmeg führen auff ben unbern lauff euch mit Hacken/Bicklen/Sehaufflenhimmeg Arbeiten/alles Hola mit Arten zerhawen/ober pers brannen/mit Jewr/Schweffel/Darg unnd Bach/fo man febon alles aneinander gefchabe hatel Blemit zu nicht machen/De er schon mit Wollsacken oder mit Beuchten/Dewoder Shinet/fel che fact auffült/mit walgen fortfchalt/vnd ben nacht folches fürnimpe/nun muß er fich erftichen gang verbeiten/basifigu beiden feiten / und oben ju mit Dartfiben von Bilg/ Dolg/Leber/ Cep lern/Wog/ond anderm das leiche ift/ben schuß auch Fewrond werffen auffhate/foithes Ean doch nicht wol gefchehen/ bieweil man mit beiden feiten ber nacht und rag/fan ju im fommen/ auch in obern vnud undern lauffgraben/alles widerumbeinreiffen/undgerfprengen / cofomen auch bem alle fireichen von allen enden dahin reichen/vnd Schiefen / daß ihme alfo niche wol mugl chen/einigen folchen Baum/ober den Graben gubringen / wann fehon die Dandarbeit nit fein folte.

Ja sprichstuder Turck hatt doch solches vor Wien/Gyget/Jula/Jamagusta/Goletta/Wallta/vnd andere enden mehr fürgenommen/auch viel vollend/vnnd zuwegen bracht ich gen stand solches/er ift vor Wien gar im Graben gelegen/Eshattaber Wien/damahlsein einige weige noch streichen gehapt/allen ein schlechten Thurn von Quatern bawen das Rarner ihor genand ist oben mit scharten/vnd nicht vber 20 schuch in alle weg breit gewesen/hatt man ein wenig time nenhinauß schiesen/ber ist vndergraben worden/sie haben aber dem Turcken das Puluer zum Sprengen/welches ausst 7. Donnen gewesen genommen/sonst hatt er an 3. orten / do er auch ges stätt mott gesprengt/vnndhernder geworffen/auch gar under die Statt kossen/ das mache das es ein hohen boden gegen dem Land hatt.

Dor Spget/vnd Jula inn Wngern hatter nicht undergraben/aber vbers moß mit Erben vat hohen hindber gebawen/vnd wiewol folches dannoch nicht viel geholffen hett/ fo hatt fich doch der man zel/daß die Wehren/vnd gebewalfo/ zu folchem weret zu nider find gewesen: Auch fein groffe reihte ftreichen/Wall oder Eduff gehabt/allein ein gute besatung.

46

Der Doletta hatt er wie vorgemeldt die Graben außgefült / wie auch in Eppern vnnd Wallta beschen hierauff ift aber allein / wann die Lauffgraben auff solche Wanier wehren ges bawen gewesen / hette der Zeindt solches nicht fünnen furnemmen / dann alles was er tohinges bauwen vnd geschütt hatt/ift do blieben ligen/aber hie fann mann ihm alles doppel widerumb nes men/von der fauft/ofin was mit dem Geschütz gegen im gehandelt / vnnd er abgetrieben werden fan: Welche man stete muß ingedenett sein/was vor vnd noch gemeldt mag werden/it.

Dieweil solches alles von der Sandt/geschleisst/zerrisen/vand weg gesurtwerden kan/auch der Feindt hefftig daruon geschedigt wirdt/ muß ich auch erzahlen/ was mann mittdem Geschüs verrichten kont/damit der Feindt do muß weichen oder anders nicht/ dann in mitten innbrechen muß/do der Wasseraben biß ans Bollweret zu verstohn auff 180. schuch breit mit Wasserischof an von allen enden dahin gestrichen werden/ihn beeden nidern ftreichen/alß am Bollweret vand ihm vadern nidern lauffgraben/ mit Carthaunen vand großen Quare thannen welches die steretsten und rechten streichbuchsen/zum brechen sind die mußen solche im Gaet auff ein viertel einer Rugel dieser sein/ dann sunst/ das gemein maßist/ damit sie das streng schiesen leiden moden/wie solches hernach bester vermeld werden soll: Damit sie oben auch belder lusst haben/vand bester zu wenden/mussen solche den setheil surs sein im lauff Rohr/wie dass auch daß Geschie samt den Robern in solche maß sollen abtheilt werden.

Bum andern kan auff dem undern lauff (ob er schon fort vber den Graben solte bawen) in solcher schangen in die Mawren deß Zwingers vor dem Bollwerck innbrechen werden / vnud solche sprengen kan doch von oben herab mit schiesen/vnd Fewrwerck? alle hindernuß geschehen/ die winger/Mawr/vnd Lauff/kann mitt Wollschen (oder Sach mit Shmet/daß ist das Dew so mann ihm Herpst abmachet/vnd gans weich ist.) außfällen werden. Ist eben ein ding welches für den Zwinger/herauß gehenckt wirdt/halt den schus hesteig auff/ob nann wol mag fürwenden die Brustwehr oder Meurle sey nicht diet/kan doch solches der Feindt (wann Manns recht bes wahrt) nicht allenthalben hinweg nemmen/zu dem muß Mann den spis (wie vorgemeldt) bedes eten/damit der Feindt nicht kan hienein streichen/aber in den undern sehanten oder streichlochern soin der Mawren gebawen/vnd verborgen sind/kan man dem Beindgegen und neben zu wol zustommen/oder schon mit Hürtten/Dartschen/vnnd andern sich oben zu deckt kan man darunder hinken vnd schiessen/vnd schiessen/vnd sehen zu mit grobem Geschüs zu shme kommen. Und also von aussen vnd innen starete gegenwehr beschehn.

Db nun wol mochte fürgewendt werden der Feinde wirdt juuoran nicht allein den wahl sonder auch die Mawren beschiesen/kaner solches schwerlichen zuwegen bringen/weil die Mawr auff s. schuch vom lauff tieffer ligt/dann hie auffen der lauff/vnd abdachung ist/innsonders wann die Mawer ihrerechte Propors / und die eintheilung/mit den Pfeplern/vnd die Bogen gewäld/ und anders hatt/muß der Feindt lang Schiesen/eheer solche fällen/oder innschiesen antreffen hatt/ welches fein schaden thun fann/deßgleichen betreffent den Wahll/Bollweret und Caualier / so hinauffwarts dawen/dieweil solches alles/mit Hols/Bestrauch/vnd lebendigen Hecken verbunden/vnd auffgeführt/vnd alles inneinander henet/vnd weniger fallen kan dannkein Mawers werck/auch was schon solte herab schiesen/solches dep tag und nacht widerumb kan erzänist wers den/vnd die Ruglen vom Feindt hierin steden bleiben/vnd keinen schaden fünnen bringen. Ders halben weil er ein standt zum sturm haben/muß er am Bollweret solches undergraben/vnd spreus gen/vnd ein össtug zum anlauff machen/wie solgen wirdt.

Wann dem feindt schon alles so vorgemeldt solte fortgehn muß solche aber zu lassen/damit er voter den graben kompt und der Baw desser mag verstanden werden/so het er erst den aussern lauff erobert/do er doch kein stundt darin sicher ist/noch ruhe hatt auch jhm nicht zugelassen wirdt dann mann vom aussallvend streichen von allen enden zu jhm kommen kan/auch von oben herad aus solche kure zuuch von oben herad aus solche kure zuuch von dien anzeigungen kan man errachten/was im de feind für volck vir uncosten/witdarauss gehen/ist ab abzunemen/dz de Turcken ehr laussgenwor Jamagusta erobere

Digitized by Google

,

## Der Erste Theil dif Buchs/

auff 15. taufende Mann follen blichen fein / und ift den vierdeen theil nicht alfo flarch / noch in fole cher ordnung gehamen gemefen.

Bann nun der Beindt fort wber den Braben fompt und alfo fort fahrt/batt er auff 4.5.oder 6. fchuch maffer/boch muß er abermalen fein eigene Erben mit bringen/bann er feine do findt / fons Der muß das waffer (von boden auff) juuoran für fich hinauß außfallen ( wann anders der graben also bawen ift/daß der feindefein einiges wasser fan abstellen/noch außgraben/(wie erstmalen vor genedet ift.) Derhalben/der gang fuß von grundt auff/muß außgefült/erfchutt vnd erhocht were Den/Es wirdt aber der Beinde folches erftlichen fehwehr anfommen/daß er ftande haben mag/daft Die Erden fo bald fie naß ift fich gang verfchwempt/ Ind alfo was darauff tompt je bober es wirt je mehr Laft es hat / vnd vonemander dructi/ober schon solches mit hole/vnnd fiemen filmimpe/ muß daß Dole noch gant grun fein / daß es nit vberfich tregt/ Alfo daß er folches das meifte theil/ mit Wellhols wirdt bawen mulfen/(wie bann ber Eiret an viel enden fürgenommen hatt) vand aledam mit Erden darauff/da muß mann feben / daß nicht viel Holk/und andere umb eine vefte ung gelaffen wirdt/ond nicht gut das Dolt / Wallt / ond anders darum flahn gelaffen werden/ bann folches dem Beindt alles jum beften tompt/berhalben foll in folchem fchangen mit dem hols/ mit Fewr/Puluer/Pechfchiefen/auch mit innziehung folches alles gewehrt/wund gewendt wers Den/fo viel man fan/welche von dem lauffen und außfall leicht gescheben fan/ob man schon fürs wandt/man fan im Waffer nicht fo wol ju ihm fommen als im lauff / fo muß man bei tag/ vnnd nacht die Schiff so man hinder den flugeln/auch mit Bloben so man fan herauß sehieben wind Dartugemacht find/ben dem auffall der Schifferucken/ alles brauchen/da man nicht allein/mit gewehrter hand/fonder auch mit Bewr/Hacken/Arten/Hawen/vnd Schaffeln/kanzu fommen und vonauffen ber mit dem lauff bedeckt ift /nit allein einreiffen / fonder auch binweg führen/ und auffallen feiten im lauff/vnd auff de Waffer zu ime koffen/zu dem gant wol verdeckt/ ob fchon Der Reindt fich daracge fteretiffan er auff dem Waffer nitzu inen foffen / bann mit Sandroren/ bergegen/fan man in Schiffen/vnd Aldsen/Streichbuchfen haben/von fursen forten/do man mit Dagelgeschof auff den blosen Mann fommen fan vond solches alles wenden vond zu ruck hat ten/Auch zu Ruck von den Brucken/wie auch oben auff den obern lauffern/zu im fommen/ den durchbruch oben / und neben zu verschliesen/und verdammen/oder zusprengen fan/alfo auff ein mal wol an acht enden fan begegnet werden.

Dieweil aber folches schanken ein seft grose muße/vnd arbeit auch gefahr/ vnd ein Beindt ein solche belegerung/oder beschankung sturm/vnd anders wolte ihm winter / vnd wan die Wassergans hart vberfridren/damit man ein satten boden hatt/fornemen/wolt auch von Jolk/Baus men/Erden/solche schank vber das gestroren waster auff dem Eph/bester geschwinder bawen/ vnd pum sturm versertigen mochte. Solches des Beindts fürnemen ist zwar etwas anschlichen/aber solches muste juwaran mit gewissem Grundt beschehen/als in Schweden / Nordwegen/Liessand/Wustaw/vnd andern mitmachtigen latten Landen/da man jarlich gewisse Eph zus warten hat/vnd solche fältin sommen / Dieh vnd Leut solcher saltin gewohnet/vnnd darauff gestus statt sind in unsern Landen thut solches nicht dann nit solche staret etalten / infallen / daß ein solchen sast tragen mag/wiewol vor sursen jaren/der Ahein vberfroren ist gewesen/daß er gelades ne Wagen getragen. Ist doch solche nicht gemein/dann es vielen Wenschen in 50 jahren nicht geschenstel vnd ob schon solches fünte gescher int doch soch solches gegen dem Aequinoctal zu (von vn sem Landen) noch viel weniger gehört worden / ob schon solche fälte same/sond sich doch sein Beindt im Beldt erhalten.

Darauff mir mochte fürgehalten werden herr Lazarus von Schwenden da zurzeit Reps fer Warimiliano deß 2. Anno 1565. in Ingern/mit Zacken/do die Badtrog/vnd Tisa zusam menstiesen/vnd am spis ligt/zu beeden seiten fornen her/hattes zween gewaltige breite Graben/von einem Basser zusammen (ins ander)geschrotten/Es hatt aber solch gewaltig Schloß und vestung/Repser Ferdinandus einem Ingerischen Herrn inngeben/Nach dessen Toot/nasme esder Bepwoda (so sich Johannes der 2. Ronig in Ingern nente) ein/darauß dem Repser und den Ingern auch denen so in siebendurgen/Reißen/vil mutwillens widerführe/diß ermelder Herr von Schwenden is zu Obersten in Ingern geordnet/der hatt im sahr 1565. ettliche vests tung

49

Bestungen dem Repfer zum besten widerumb eingenommen / also daß der Berwoda Johans nes/bem Turden Soliman/omb hulff anrufft / Der schiedte den Bascha Pratha/mit vielein Wold bem Wegwoda zu hulff/die befatten Doctan/ber von Schwenden funde inen nicht wol por den Baffern zufommen/alfo fiele ein graufame falte ein/das auff Wephenachten und New Jaralle Wasserhart vberfrozen / wie auch die Tosa vnnd Badtrog / da macht sich der von Schwenden recht darfur/fondte mit Rob/vand geschut vber das Wasser fommen/ (wiewol die Beind solches ju Nacht auffheumen/ ba ihnen auch etlich geschus zu grund gieng / beschoß Die Befiung/ober beidefordere Graben / alfo daßer fich wol verbaiot / vnnd ein Lucken fchoß/ und der Linien nach am ect hinder die eine Maur oder Schant fireichen fondt/ Ließ firacte den 11. Jenner Anno 66. wher das Waffer den Sturm anlauffen / fie hatten aber die Nacht daruor das Epf auffgehamen/das ihm etlich schaden geschahe/weil aber dieselbige Maur oder Zwinger/ nur von einem farcken Raun/mit Leimen beschlagen/ vand nicht wol/ (wie ein Schans darbus der) mit dem geschus solches falle noch offnen konte/hat er widerumb ein newe Sturm lassen an lauffen/darunder celich 100. mit Berhel vit Areen/die den zaun auffhamen/die Schüntbernach und alle mit fußeisen/ale fich die inner Eureten/und das Wenda gefind Ritterlich wehrten / hat er mit den aroften Carthaunen / bei der vorigen Lucken aans bestitig schiessen lassen / die new Schangwiderumbgeoffnet/vnd alfo hinder dem ftarcten jaun / vnd der Schangalles ju arund gefchoffen/Alfo daß der Reind darhinder hat muffen weichen / hiemit die im Sturm mit gewalt hinein gefallen/Die innern seind in das mittel Schloß gewichen/vmb gnad angeruffen/ der von Schwendi hatte fic/was bei leben beanadet/bernach Dockap mit 5. Bollwercken gebawen/pund befent/22. viid ist war/wann die Wasser nicht weren gefrozen gewesen / bette er solches nicht bes fommen.

Das der von Schwendi it. Dockey im Winter / Alfo gewunnen / muffen die Angern seibe sagen/das inn 30. Jaren die Wasser nie so hart seind gefroren gewesen/vnnd nichtallwegen geschieht/so ist der von Schwendi an ihm selbe ein hoch verständiger Herr gewesen / der seinem Beind hat wissen zubegegnen / vnnd offt mit wenigen viel geschlagen/wie er dann damahlen die Tarteren so der Wende hatte widerumb erfordern sassen mit 1500. Schüsen/vnnd Pferd/ (vnd sein äger zisselich beseicht vberfallen/vnd deren auff 10000. inn die flucht geschlagen/der Türck auch andere/haben ihr macht nur an der menig/vnd mit schlechtem vortheil/ solches muß gleichmäßig erzählt werden/damit man verstande / wann es solte also hart gefrüren/ kan fürges nommen werden.

And ob schon ein falle solt anfallen/ond ein solcher Baw funde / mußte fast die rechnung gemacht werden/als wann solches ein druckener Graben were/kan er darauff bawen/ so kan man auch zu Roß/ond fuß/mit schiessen drucken/Zewrwerck/ond allem andern zu ihm kommen/von allen ozten / das aber der von Schwendi vor Zockap den Sturm voers Eyß ohn alle verdes chung/oder Schank hat angelauffen/hat er solches leicht konnen thun/dann kein rechte Streich da gewesen/ vond da der Beind solches hie auch wolte fürnemmen / were es denen inn der Reflung nichtzuwider / dann da mußte (wann es schon zum Sturm hefftig beschoffen were) kan die ges gen Wehr auff vieler hand weg fürgenommen werden/wolt er bloß voer das Eyß ohne Schank oder verdeckung anlauffen / würde er erstlichen den gang under dem Lauffgraben/Sprengen mußsen/damit er ein offnung/vod ablauff inn Graben haben mag/ vod für ein Steg brauchen/ wie auch shm zu ruck lauffen / vond sieh zu beiden seiten etwas verdecken/doch wird man solchen freuel des Beinds mehr für ein thorheit/dann ein Mannheit schesen/ dann man kan oben von all ten Caualieren/dahn schiessen/von fireichen/auch für siehen hann man kan oben von all ten Caualieren/dahn schiessen/von fireichen/auch für siehen hann man kan oben von all ten Caualieren/dahn schiessen/von fireichen/auch für siehen hann man kan oben von all ten Caualieren/dahn schiessen/von fireichen/auch für siehen hann man kan oben von all ten Caualieren/dahn schiessen/von fireichen/auch für siehen hann schiessen/

Zum andern/kan man im anlauff den Graben auff dem Epf / mit Jufangelen/ vberfires wen/vnd werffen/welches ihn fehr verlegt und hindert.

Zunt dritten/kan man von allen Streichen hoch und nider/mit eitel Hagelgeschof/ Jushim schieffen/alenur mit Wacken Schiot/von Ensen und Blen/boch muß man nider schieffen/sonst versteuche es in der hohe/ und ist bester zufurg/das es auff dem Enst hand alles zu boden

## Der Erfte Theil bif Buchs/

ftoft/oft fchleche/vnd fich in die weite außbreit / auch fan man mit Retten gleichmaßig auff dent Eng ftreichen/welche weit vnd breit vmbfich fchlagen.

Bum vierbten/fan mit allerhand Bewemeret/ sprengen / Lausseren/Seurmsold/ Dub ver/Bech / Schweffel / vand anderm/wie dann solches inn solchen werden vand Starmen kan und mag fürgenommen werden/in solchem kan man Jas mit Backensteinen außfüllen/dan zwischen mit Raled außgestossen/vand zuschlagen / vand mit einem Jedzeug mit Rollen voer die Brustwehr/auff Borten / den absehus voer den Zwinger richten das es ein gehingen absalbissen wist das Eps brecht mit saste dem Brind/ waniche so muß das Jaszersprengen/vad schlagen die Stein vandslich vand schadigen sein zund zwieder Raled ein bosen stand verschlecht dem Zeind das gestein, zu dem so kan man ohn das auch ein ander Jewr zurichten / ein loch durchs Eps hawen/vad offnen / oder aber wann es anhept zugefrüren alle Zag ein mahl zwep/drep/ mit den Schiffen/ vand die Pastep herumb sahren/das Eps aufshaltt/auch herauß wersten in sonders bei der Nacht solches vandschren/ wird für ein gute Bacht gehalten/für daß aussischen / daran nicht wenig gelegen ist/will man voer die Wasser deuterns suschen Sollwereden sommen kan.

Wann nun ein solches lock aufgehalten/oder gehawen wird/ wand man besorgen muß der Geind wird Sturmen/muß man von Rupffer einen Raften macht/so auff ein Thonnen Puluer baltet/die mussen wol verlott sein/vond aussen aussen verbieht/mit einem langen Rhor/vond mit Puluer außgefült/vond woder das Epß geschoben/ (ob es sehon widerumb zugefreurt so schabet es nichts) doch daß das Rhor hieaussen beseidenden mit bretter von dannen diß hinder den Flügel/ge legt/vond zudertiso dalb der Jeind will anlauffen/mit Puluer/vond lauffent Jewr/ diß hinder den Flügel/machen/vond wann der Jeind biß an das Bollweret/oder Pastepen sompt/solches Jewr anzindet/ sprengt/wond bricht solches Epß allenthalben auff/dann der groß gesangen dumst vond Fleinen außgang/mit gewalt sucht/vond geht aller last darauff vonder wie auch wann er darv auff schann scholte/ob nun in dieser großen schlen Beith solche font Sturmen / muß man von langen Holte/ob nun in dieser großen schlen Borten folte font Brettern / noch machen/wort die Brustweisten/vod an den offenen beschossen Borten / oder Brettern / noch machen/wort diesen/vod flets mit Wasser oden lassen zugessen Solches auff die so sturmen laufft/voßschlet wie man sie dann richten/vond wenden san/ in solcher statten gefreurt es dalb/das sich der Wann wieht mehr regs/wends/noch wehren san/ von wurd sien solche vonder dem such solch das sich der Wann wieht mehr regs/wends/noch wehren san/ von wurd sien solch der bem such solch das sich der Wann wieht mehr regs/wends/noch wehren san/ von wurd sien solch von sehr das von der solch das sieh den wit stehn.

Defigleichen wa ber Beind schieft/ober fturmen will / muß man bei Zag vand Nacht flets mit Waster voergiesten/solches Eph wann es schon ein schuch 3. ober 4. die gefreutt iftes desto bester shat den schuch auff / beschirmet Wahl vand Wauren/pu den im Sturm lan der Beind/mitdem auffleigen/nicht haften/vad ift ein flaret egegenwehr/auch besser mit dem Bewrwertt/vad allem puhandeln/vad tonne die außwendigen/mit schiesten/vad anderm desto weniger schaden den hand.

Solches/ond viel anders mehr/kan in folchem thun/durch Rriegs onnd Bawverfidndige auff vieler hand weg fürgenommen/ond angericht werden/wie aber ein Sturm vollend/ond wa pu der Baw/weiters nuset/foll je nund hernach vollends gemeit werden/So viel hab ich auff das kürseft/wollen antwotten/wann etwas folte von kalte fürgewendt werden/wiewol man mit fchan sen/noch graden/ja auch der Wenfehnicht gewohnt/ond felten in folchen harten zeiten ein follich werd fürgenommen wird/besto weniger verzichten kan/solche hab ich kurs wollen auff die einred vermeiden/ze.

Nur fofft ich widerumb an mein voriges fürneffien/wah nun der Zeind/mit gewalt folte in Graben bawd/ben Waffergraben/mit Jole/ Wellen/Stein/Erden/ på anders außfällen/ond Spaken bawd/ben Waffergraben/mit Jole/ Wellen/Stein/Erden/Erden/ Wanders außfällen/ond erhöben/bamit er druckens fuß an das Wolwerd fommen fan/muß er ein ded doder fechant mut sein fan Jole fen Jole fan Jole fan Jole fen fen feiten/gegen den Streich Walwerd en/ Caualieren/da wenfür alles fireichen/diffen/auch von allen folgen fich fah provan gemelt / wie man inn folches fechants foor fauft/fehieffen/verfehleiffen/anders fan brechen ond finweg fin 14/5. 

Jole Waffer (also im seleches vannöglich fil) doch will ich firet for brechte solches mit gewalt fie für Streichen folches mit gewalt bierüber

## Vons Zeinds Schangen vber ben Braben.

50

bindber und bedeckte sich / das man mit den fireichen nitzu ihm koffien kan / muß er solche schans hoch un die macht/dann wan das Bollwerck nur 40. schuch hoch/der Caualier in mitte auf dem Bollwerck den weitesten schus/namlichen die Brustwehr/20. die Bolchung 25. die Dberstreich 50. die Brustwehr 18. Boschung 8. die under streich 50. der gans Jingst 70. die zur andern Das step 450. die mitten / auch da voer das Bollwerck 250. thut summa der weiteste schus 940. schuch/man laß es vollend 1000. schuch sich schuch schuch Bollwerck gehn Thal/ voer die Schans im Graden zuschlessen Alss sender Rollwerck gehn Thal/ voer die Schans im Graden zuschlessen zusch aus im 1000. ers mette 70. schuch/ dieweil die Schans 300. schuch zuruck sompt/gegen dem Fingelzu / also im 300. schuch 3. mahl 7. ist 21. Also hoch mußte die Schans / von der Basser hose sie ein zwerke und durchschut bessen zuschansen ist/wed web durchschut bessen zuschansen ist/web weit voer den Lauff gehn wird/welche man ihm nicht gestatten wird.



Alfo wird die Schank im Graben der Zwinger Manren vollig hoch werden/ foldes dem Feind zugestatten/wird man gank nicht thun/dann er muß die Brustwehr oben 30. schuch die machen/der anlauff auff seder seite auch 30. thut mit sampt der Brustwehr oben 90. schuch noch muß erneben der Brustwehr einen breiten fuß schütten zum fland und anlauff des Sturms/des muß auffs wenigst 60. oder 50. schuch breit sein/also muß er auff 160. schuch breit sampt des Brustwehr die damen/nur oben/dann es im suß allwegen viel breiter sein muß/im Wasser das son einander fleußt/dann oben/wie es fleh dann selbe gibt zum wenigsten noch einmahl so die.

Der folchem fland / und anlauff des Sturms / were je beffer breiter dann fehmeler damis man mit breiter Sturmordnung / und gewalt konte hinüber kommen / und alles jum flerekten angreiffen dann in der Beftung auff einmahl jum meiften jufchaffen geben / und ubergwaltigen / Beuorab wann ein nachfah/oder zwen daraufffolget.

Ich horte einmaßt zwen fürneme Capitan barvon disputieren/ der ein steil vas bei/ sagt ein breiter starcter Baw muste auch ein breiten stand/anlauss/stercte und nachdruck faben / in voller odnung/Der ander bracht für es dunckt ihn besser sein/mit einer schmalen Lautern ordnung / da wird sim wenigsten Bolck umbkossen san (so ist die Rugel son) in dieter breiter ordnung giend weberein/oder zwen Wann nicht schädigen kan (so ist die Rugel son) in dieter breiter ordnung giend gen 4. mahl mehr Bolck darauss / auch im ausst steilen (dieweil solches ohne das langsamer zwe gehet (sompt man ohne das offetzwiel vbereinander / inn sonders wann die Lucken nicht breit ges nug were/ Ein seder hat inn seiner mennung recht/mein bedeneten ist / wann ein Baw machtig starck/vnd groß/vnd von allen orten wol versehen/vnd verdawet ist/muß der angriss auch gewaltig sein/sonst wird man da nit viel außrichten/vnd kan in solcher dunnen ordnung / vnnd anlauss sig sein/sonst man da nit viel außrichten/vnd kan in solcher dunnen ordnung / vnnd anlauss sig sein/sonst man de sein erspart/vnd solche von Dopelhaden/Wußisteten vnd Handrohren/von allen enden her (auch von der faust) solche erlegt/vnd abtriben werden / dann man von allen enden dahin reichen lan/weil die gesicht der Bollwerck einander gewaltig ansehen/ohn was som das soll des Grabens von der hand begegnen mag/aber wa kein Streichen hat es sein weg.

## Der Erste Theyldis Buchs/

Wann der Jeind vber ein folchen Graben/ vnnd Lauff fommen folte/kan man ihm zu beis ben seiten des undern und obern Lauffs zulommen/Auff der einen seiten gegen dem spis in Lauff/ und Auffall/auff der verdeckten seiten / mit einreissen / schleiffen/vnnd sprengen der Schans von oben herab/auch auf dem Zwinger/unden und oben mit schieffen von der hand/wie man kan/ obn was von den hohen Wehren geschicht.

Nach dem die Maur/ so hoch der Zwinger/vand Lauff ist/also gedawen/das man ihm von auffen mit schiesten nicht wol zusommen kan / von damen hinausst. der Wahl vand Brustweite also aussgeschihrt/desigleichen die Caualier/so mit guter Erden eingelegtem Weiden und anderm Jolk auch mit Dornen Jagduten/frommetstauden / vand mit lebendigen Idgen/also einges flochten/das ihn das schiesten/von aussen nit vil zuschassen gebehoben Rugten inn der Erden stecken bleiben/vad in 100. schülsen nit vber ein Karch grund darff herabsallen/in Zwinger/oder ausschen bleiben/vad man solche kan widerumb ausstheben/ausbessen fallen/in Zwinger/oder aussche Stand/da man solche kan widerumb ausstheben/ausbessen von den bawen san wannder Beind schon mit großen Carthaunen ließ zu den hohen Wehren/vonden vad oden schiessen, gest ein Rugel vohr 12. 14. oder 16. schuch tiess micht (Es seie dann gam ein lucker Wahl oder Erden da blet bet se kecken) will er dann die Brustwirten hinweg nessen/ist die ohne die von der besten Erden ges bawen/also im schup noch ausst 14. oder 15. schuch dieser/das die Rugel nit durch gehet der dan da viel verschießt/ist dei Nacht solches inn einer stunden/widerumb ausgestossen/Daraus ist absumemmen/das solches was von guter Erden also gebawen/viel besser zuerhalten ist/dann Wanverett/sost nicht so viel/vand den junern weniger schaden san/auch sterker ist.

#### Das XXV. Sapitul

#### Von Einbrechung/Indergraben/vnd Sprengen/der Mauren/Lduff vnd Bahl/der Pastepen.

Zeweller mit schlessen nit vil an Brichten fan firbe er solo ches mit sprengen wollen farnemmen / vand wiewol ihm alles sein far onemmen fan gewert werden / so will ich ihm doch das alles julassen das mit alles mog anjeigt werden/dieweil er sprengen will fan er Waffers halbe/ nit unders Jundament/noch jum daw fossen/sonder muß durch die Maur brecht/alsogroß/vad weit das vollig zwen Wann/was sie et was trage neben einander gehn fonnen/das ift s. schuch breit/vad o. hoch.

In folcher einbrechung wird man unden im gang nicht allein folthey boren/an welchem ort der Beind flopffet oder einbrechen will/jonder fan zwischen jeden Wfei ler ein Stein außfolsen/wird folches Dardurch auch nicht allein aesehen werden/ sonder man lan Darburch schieffen mit Handrhoren / Mußteten / vnnd Doppelhacken/ie. vnnd solche Arbeis ter erlegen/ob fie fich fchon vornen/vnd nebenzu mit Dartfeben bedeckten / das man mit dem ges fchoft neben zu nichts verzichten fan/vor der decken/oder Schants/ So fan man auch oben berab wom Lauff oder Zwinger mit herab schieffen/ond werffen/mit fleinen/Bewr/Schwebel/ond ans bern brennenden Sprengzeugen zu fommen und hindern/ob schon der Beind solte durchbrechen/ So fan man inwendig zwerche in gang der holen Mauren/ein fure fruct/oder zwer fielit/fo bald Durchbrochen/hinauß fireichen mit Schrot/oder Rugeln/vand alles fällen/vand fan man folche Lucken im erften durch bruch/alfo für ein Scharte behalten/vii mit fleiß folches mit einer Streich buchlen bewaren/bei Zaq vnd Nacht/deßaleichen nebenzu auch/durch den aansen vndern Lauff unden herumb/ und oben ftrenge wachten halten (alles mit Schuben) unnd durch diefe Scharten (auch andere ju rings omb das Bollwerch) follen alle flein/fo nur eingelegt feind/ außgeftoffen werden/das man an allen enden hinauf sehen/ond fireichen fon / auch immendia der holen Maus ren/starcke wachten halten/also hat man aber ein newen außfall verdeckt.

Digitized by Google

Das

## Von Einbrechen/Indergraben und Sprengen. S

Das man aber mochte für wenden/der Beind fonte wol nicht aar durchbrechen / vand mit underfprieffung fpengen/hat doch folches fem frafft/weil aller dunft/vnd ftercte hinauf fchlecht/ daer lufft/ond Die weite hat / darauff mochte fürgewendt werben/ Bamagusta sen doch gespiengt worden/ba ift es ein anders gewesen/bann ber Zuret hat ju Bamaquita / Die Bollweret wol wie dergraden/und ift darunder fommen/100. schuch tieff / und noch mehr / unnd gesprengt / herges gen baben fle widerumb under den Beind graben und ihn auch widerumb gefprengt / das hat viel ein andere megnung gehabt/die Mauren find nur einfach/fchlecht gewefen/Alfodaß fein einiger portheil im Graben/noch an den Mauren gewesen/auch weder Caualier/Zwinger noch anders/ fonder hat von freger hand/ohn bindernuß fonnen arbeiten/was er gewolt hat / bargu feind feine auffall nach fireichen mehr da gewefen/Die aber inn bifem Baw ift man fchon bei jom eh ehr das bin fompt/ba er bin begert/er fan nit weiter/ob er fchon in Graben gefchute gegen vber fiellete! in Die End in Lauffgraben/vit die Maur beschieffen wolte fan man an allen outen/ba die Scharten feind/swifthen den Pfeilern/die fiem hinreiffen/ond fluct von furgen Streichbuchfen / dargegen fellen/ond fine viel eh da himmeg treiben/dann er die Maur (in und außwendig) erobert/ ohn die auffall Streichen und Lauff/welche er nicht alfo nemmen fan/ ob er fehon folte dabin (bas boch nit moglich ift) fommen/ond zwischen zwen Pfeilern das ein gewolb ober Bogen erobern / Da if noch ein Maur/darauff darhinder der Wahl fieht oder ligt/ dardurch wird man ihn nicht koffien laffen/will er bann bas forder gewolb fprengen/muß er folches mit Duluer underfiellen/und von dannen ein Lauffewr machen/das fan man im alles neifien vit auffallen feiten fan verdeett ju im fommen und himveg reissen / unnd im gang seiner warten/dahm er nicht fommen fan / sonder co tit ibm alles zuwider.

Biewolich solches nicht möglichen achte/ein solchen Bawmit gewalt (ohn Gott) juers obern/so man rechte gegenwehr thut/damit ich aber die zeit vergebens zubringe/muß ich doch solchesauß dem Jundament just erzahlen / wa etwasi ein Baw/ nit nach solchem möchte recht aus gelegt werden / vind ein Beind solches mit gewalt zuwegen brecht. So einem Beind all sein muthwill gestatt wird/vind seine vinder das Bollwerchausst ein schuch 30.40. so ist er noch nicht weit genug/dann der anlauf des Wahle/oder Pasteven/vind Brustwehr/70. schuch zuruch has ben/solches sprengen/wurde nit mehr/dass so viel es begreisst simweg/vind voersich seben/die fors dern Mauren/Lauf und Zwinger bleiben stehn/dann daß Pulwer in 10. cheil Resoluiert sich in 40. sind wird vielmehr solches dernehmen sien/solch die vind hoech satten bodens voersich heber/vind wird vielmehr solcher durchbruch inn der abdachung / oder anlauff des Wahle geschehm/dann er nicht durch die sinner Waur sommen san / sonder die inn der Ressung haben den undern Lauff inn/boch soll hernach diß besser erflart werden/wann ich anzeigen wird/wie solches in Bers gen/vnd druckenen boden geschehm mag.

Wann aber bem Beind/nach allem muthwillen folce sugelaffen werden / bas er ein fchuch 100. under das Ballwerck/fembole/jum fprengen machen folt/ bas doch nicht möglichen / ce were dann fornen alles verloren/Go fompt 20. fchuch/mit der Mauren / Zwinger / fornenber 50. schuch/in dem Anlauff vit Bruftwehr 30. schuch under den Stand/das sein 100. schuch walt folches gefchehe/ fo wehren noch 70. fchuch Stand/bif an den Caualier/wann nun folte alles ver loren fein / Big darunder jum Sprengen/ fo doch wider alles bedencken ift / Go hat man von der Streichen des Bolliverets durch die Puluerfammer 30. schuch jum besten gegen dem fand/ und alfo noch 40. thut auch 70. bif jum undergraben des Beinds / fo were man abermahl/von finnen herauß bei fom/ond fonte fom alles gerzeiffen/nemmen/ond guruct abtreiben/ich gefchweis ge alles was man hierauffen im undern unnd obern Lauff/mit außfall einbrechen/gerzeiffen/fpren gen/fchleiffen/fchieffen/ftreichen/zu allen feiten gefchehe mag/vit fan fein Beinb/die Mauren vit Zwinger/alles offnen/zerzeiffen/vnd fallen/folches zuerlegen/vnd die Gegenwehr zuneffien/wast fchon zwo Zurden macht ba weren/ bieweil folches unden inwendig hol/unnd nach folchem vou theil wehr bawen ift / vonnb were nicht bof bas bie Puluerfammer noch im gang ober gewolb em fchuch 40. tieffer hinein gienge/so man ju allerhand brauchen fan / vnnd fonte man dardurch bif under das gang Bollwerct fommen an alle end/wa der Beind ju wolt / doch muß folches inne wendig nicht beschloffen sein/damit man bald durchbrechen fone. N iii

## Der Erfte Thenlbif Buchs

Derhalben hoch von nohten/das man inn einer Beftung/ond Belägerung/gute erfahrne Beretheuwer habe/bie fich mit folchem einfeneten follen treiben /fehecht vnd undergraben guten bericht haben/dann fie inn folchen wereten/verftandig/erfahren / vnnd ihnen alles ordentlichen/vnd geschwind von hand gehet.

Dierauff mochte geantwort werden/ des Beinds macht mocht also groß sein / das erdir allen deinen vortheil im dawen ließ/wolte weder undergraden/sprenge/noch nichts thun/sonder sich allein/des beschießen auß der Schank/und von Erden also fort dawen/biß er den graden außfült/ (in hohe des Lauffs außwendig diß an das Bollweret) damit er ebens suß/ diß an das Bollweret/ der Paftepen seme/vnd dann also fort hinauff/fürmen/ wann die Wehren beschossen sein beschossen sein beschossen mit fonne siech der Beind auff allen seiten/auch mit zuderen/ damit er desto sieherer den Sturm anlauffen kan/hiemit hat er die hohe/ vnd damf die undern Streichen nicht also forchte/ und kenne desto sie hinauff auff den fand/und wann solches im Rriegerhat/ mit allen umbständen ordenle den erfläret würde/kan es ein solches ansehen gewinnen/das solches mag deschlossen/angenomenn/vnd beschlessen diesem diesem nachzusesen.

Darauff gibe ich antwort und bestande/wann es eben also gleich/auch geschwind wie man bavon redt geschen konte/were es ein guter weg/die inn der Besten mußten aber dieweil schlass sen/ damit der Beind ein sollenden groß machtig Were? / konte hiezwischen vollenden / vand fertigen.

Dieweil man aber wachen wird/vnd auch von stundan fpuren/ das der Feind sich sicht fere Een/sonder ei hohen will/da fan man erstlichen sein furnemmen mit auffällen verhindern so vicl als moglichen/vnd zu voran nach der lengen offe vermeldt worden.

Bumandern/kan mitkleinerm geschoß allen hohen Wehre damit der Feind gehindert mag werden/inn allem seinem fürnemmen/herzusühren/ vand tragen/derhalben sotte (wie fornen ges meldt) alle Erden hinder der Abdachung/so tieff als moglichen bas es dem Baw nicht schadlich fil hinveg genommen werden/ob man schon auf das Wasserteme/deßgleichen hinauß inn das Beld/dann es hierinn kein maß halt/Ehweiter ehbessert auff das aller breitteste also weit/so man Erden/inn der Westen zum aufsbarren bedarff / doch also das es seinen rechten boden nach allem vortheil behalten kan/vad den Feind allenthalben entblost davon die Wehren und Caualier/mos gen zum hochsten / vand größen damit auffgesührt/vad erdreitet werden/dann wann der Feind dahin schanzen/schütten/vaddanzen will/muß er solche Erden widerumb/ von weitem/vad newem dahin sühren vad seinen vand seinem dahin sühren vad sehrten.

Derwegen in folchem kein maß/wie weit wit breit man dem Zeind die Erden binauß nefficn foll/furzuschreiben ist allein hab iche bezeichnet/das man auf das allerwenigst vit nit minder neme men folle/auff das alle S:ende ihr rechte hohe haben mogen/Erflichen des Lauffs hohe/ Streis chen und anders bamit der Graben und auffer Lauff/recht gegenvber bestrichen werde. Zum andern des Bollwercke hohe/das es nicht der Linien der abdachung gleich/fonder wie hievornen verpeichnet/vielhoher feie/letfilich die Caualier/auch ihr rechtehohe bette. Dife 3. Wehren vbereinander feind vberig genug/wann es fchon von lauter Erden on Mauren fein folte/ vnnd erfordern auch viel Erben/Derhalben ju folchem dem Beind alles hieauffen/ond in fonderheit an den orten/ da subefahren/bas fich ein Geind dafelbft einfchlagen wird genommen werden foll und muß. De Berihm fo er mit Erden in der nahe finden/fonder von fernem folche herjutragen ober für fich bin and werffen muß/ein folches/bevorab da er erft folche tieffe wider auffüllen vnnd verhohen muß/ febr febwerfallen wird/bann ins Erdrich zu foffen/ vnnd die Erden nur aufffeblagen/ vnd folche auff jufesen zu einem hohen Bahl schutten/ Schang vnud Bollweret ift ein groffe arbeit/Aber allererft folche auff zu arbeit ein zuladen/himweg zuführen/auff zuschütten/auffüllen/anfeien vil him und wider jufahren von weitem / nimpt nicht allein viel arbeit/fonder auch viel Belete/jeit und anders hinweg/und ift nicht alfo (ob schon viel Bolets an der arbeit ift) leicht inn das weret metan.

Do nun wol der Turch für Spect/Nicosia/Jamagusta/vnd anderewa/grosse hohe ausse geworsten/hat es doch viel ein andere mennung gehabt/denn das Land zuvoran an ihm selbst hohe und Bühel von Erden gehabt/dieselben er nur noch mehr erhocht/wann er aber tiester außfüllen/ und die Erden von weitem hollen sollen/ würde er weit einandere müssen haben fürnessen denn allhie/ ob er schon ein Schans zubeiden seiten ausswissen darzwischen die außfüllung des Gradens fürnem/würde ihm solche von der dussern Streichen vber die dachung/ noch vom dussern Lauff nicht zugelassen/sonder durch dieselb/wie auch von allen hohen Wehren / alles mit gewalt gehindert werden/wie vormahl genugsam erflart ist.

Man muß aber besonderlich inn Weinlanden zusehen / das man im ganten Land herumb alle Baß auß dem weg raume/zerschlage / wund verbrenne (wiewol solche gant oder zerschlagen besser im der Besten zu allerhand / wund besser zum brennen / zu gebrauchen weren ) dann sonst der Beind derselbigen zum schannen von außfällen / auch anderm / in allerhand weg zugebrauchen wisse wisse wisse die seinen der besten verbrent vund zerschoffen werden / iste auch besser fie seien auß den füssen / an der hand.

#### Das XXVI, Capitul.

## Vom Sturm/ ond wie die Gegenwehr an folden Werden foll und tan fürgenommen werden/ic.

D nun der Feind also gebawen vnnd ein solchen Bahl
oder schütten vber den Graben an das Bollweret beschoffen / oder wie
vorgemeldt ein sehr hohe verdeetung füre streichen zugericht / muß ich
auff das füruste (was die Gegenwehr belangt) auch etwas melden / das
man in die dussern Edussen außfällen inn denselben getribenen Baw ein
brechen/deßgleichen in der holen Zwinger Maur/im undern Lauff / wie
die verborgene schuuldcher sein durchbrechen / diese Beinds schütten
vndergraben/vnd mit Holy wnderbawen/damit weil sie noch luck/niche

einfall/ein schuch 40.0der 50. underbawen/und weil er noch bawet/folche auch fertigen/ und mit Duluer understellen/wie in gleichem (solche im undern aussern Lauff auch geschehen kan). Dars neben man allerhand was zur gegenwehr am flurm wider den Beind dient/zurichten und anstellen soll/welche mehrtheils die Zeugmeister/ Dauptleut/ Büchsenweister und andere belangt / denen ich es auch bestihle/wie dann ihnen auch solche gepurt auff sehens zu haben/doch an ort und flell/fo darzu gebawen sind zur noht/und nit an ort und gestelt werde da siehindern und feinnus sind.

Db nun auff diesen oder andere vorgemelte weg der Beind die Beste also angegriffen/die hos hen Wehren sornenher zerschoffen/gesprenge und zerriffen/ auch die Bruftwehr beschädigt/tan phen auff dem fland widerum ein gebogene Bruftwehr/wie die Figur Num,24. weißt gebawen/

## Der Erste Thenl dis Buchs/

wnd zu beiden feiten mit Streichbuchfen/belegt/wund mit allerhand Schrat geladen deßgleichen die Mußtketenschüten also angestellt werden / das sie wechselweiß auff den zwiten / die die Mußtketenschüten also angestellt werden / das sie wechselweiß auff den zwiten / die den der den wierden Banck schiefen/darinn ein ganne fleisigeordnung zuhalte auff das es stateme ein Nagel seinen fortgang habe/vond jedes mahlweil die andern zuruck tretten / von widen den den den Banck auff den andern/damit kein ordnung die andere hindere von allwegen ein jeder wis wa sein Stand ist. und wann einer erligt/follen die andern auff der seiten nachrusken/vondantretten.

Deßgleichen nebenzu auffdem Flügelgegen dem gesicht in das Jeld/sollen neben Streichen büchfen/auch in die mitten dem Spiszu/allwegenzwischen dem Studen die Schüben in wech kleingerodnet werden/Also auch auff dem Caualiern auff dem nach flügelweit dem Blügelweit in der Streichen unden und dehen wund auff dem Caualiern wie auch auff dem Flügelweit gesicht des gangen Bolweres bisam die mitten zum spis/auffdem andern Bolweres dergleichen von der Streichen wiedern dem Wahl nach die zum mittern Caualier i fozwischen deiden Boldweres mehren gereres die der des gestehnistes neben gur ber des gestehnischen der Wahlen wird den gur den gerechten der genalier/wie auch die andern/muß mit degung des geschübers neben gur ter ordnung durchauß/auch gans wohmt kurzen Studen/Bolten vonnd andern spreng vond san sein gestehnischen den gemen den gestehnischen der vonnd die Schübenschen fein gestehn aus gerordner verden der Wilchstemenschen der Bein stelle gesten der das Bold finn ordnung zichten (der das niemand gestindert werde) die Fewerwerd und genag der das Bold finn ordnung richten: Andennder Westung auff dem obern hindern Wahl omd Bollwerd auff dem Boden die Kriegsten zu Roß und zuschung auff dem obern hindern Wahl omd Bollwerd auff dem Boden die Kriegsten zu Roß und zuschung des gelachtordnung stellen/ so wol auch und der Statt ober Westung.

Dinder den Flügeln zu beiden seiten sollen die Schützen zu Schiff/ und im der mitten zum auffallen/auff den nidern Bruden/das Wold inn schmaler ordnung/das ift allwegen mur den zumahlanordnen.

Bann alles inn rechter ordnung angestelt / soll daß Dold/wie ein theil das ander/nach dem es abseucht erstatten/and das frische antretten soll/anderucht / annd versidnet werden/asse wann es noht thut/das man solche mit solungenserdere/anndetescheilsein Nauptieut vind des velchhaber zur anmahumg habe/ also solles an allen enden / auch unden abweckstungen des Sturms angeordnet werden. Ind sa uns foer einen seiten/da man vit Sturmet/voch ein verden. Ind sa voc, schuch lang und voc, schuch breit/ bis an Cauce sterissols ein Mann vom andern 5. schuch sehrthut allwegen u 300. schuch lang 60. Mann/dieteischen voch ein Mann vom andern 5. schuch sehrthut allwegen u 300. schuch lang 60. Mann/dieteischen voch dang voch den den verden nur voch ausst den ist einen Stand/des halso viel/oder den verden shen stehn sam schucken. Wannschen sie sessen vos sie sein sie ein sie einen Standen. Standen.

Wann nun alles nach notturffe bestell/vit man des anlauffs und Sturms erwarten muß/ Sollen die Dbersten/neben Christlichen Seelsongern/dem Bolet troftlichen zusprechen / auch mit Speiß und Trand das Bolet an allen orten verforgen / damit der Mann in seinen frafficm gestreckt werde/undblade.

Was will mannun allhie mit den stumpsfen Weipren / vnnd engen Bilgein/die fein som dem dand/väl faum die Büchsenmeister / Jandlanger/vnd das geschütes stande genug haben/wenn solche beschoffen oder gesprengt werden / das alsdann kein einiger stand / weder zum gegens danen/noch zum geschüte, noch zum Wolch bleibt / wielweniger ein Brustweiprgerordet werden maa/da sonst durchaus weder mit Brustweipren/Wauren/Zwingern nach anderm der nochuste nach versehen / noch weniger vortheil haben / da sich neben dem geschüte wenn sehn der stand gans bleibe saum 30 Mann erhalten konnen derhalben hie abermahl an solchen stumpsfen Weissen int ein kleiner mangel zespüret wird.

Mach

Nach dem der Beind siehauff ein zwen oder dren vorgemelte weg gerüft vi sein vorthel hat/
und sieh zum Sturm wnnd anlauff begeben will und muß. Der gegen die inn der Beftung/mit
außfällen/schiesen/ einreissen gegenwehr /wie die der lenge nach/vormahle erzählt/
auff vielerlen weg/fürgenommen/darauß dann erschienen / mit was grosser mith unnd arbeit er
das Beld/Dachung/täuff und Graben/samptallen beschanzungen/beschiesen mind prengen
kaum dahin gelangt/ (welches ihme zu mehrerm verstand dis Bawes /alles zugelassen worden/
wie vorgemelde. ) Unnd nun die inn der Bestung wie oben angeregt auch gefaßt gemacht/
muß man auff nachfolgendes gut achtung geben / auff daß man die starcte auch gegenwehr des
Bawes und ordnung/bessennung/warumb und zu was ende ein sedes gehawen sen/zugebraus
chen und besser zuverstehn wisse.

Wann nun fich der Feind zum Sturm bereit inn völlige ordnung / auch ein oder zwen zus fak/vnd nachläuff/jeden von 6000. Mannen/wer 18000. Mann / welches auff einmahl vberig farct auch dem Türefen genug ist sintemahl die halben oder der dritte theil nicht zur Wehr foms men konnen/dann sie selbs einander mehr hindern dan fürdern/ auch im streichen vnnd schiessen/den desto mehr Wolche zu arund geht/geordnet.

Wann dann der erft Hauff fich auß der Schank entblokt / vnnd der Beind den Lauffgras ben fprengt / oder darüber anlaufft/ (dann eine wie das ander) baligen ihm erflich bren Bolls werd auff dem half vonnd funff Caualier/awen Plugel vnnd acht Streichen / Da man gant ges romwig/vnd gereumig/nicht allein fand/ raums und plas halben/vnden unnd oben (er neift den Cauff ober Sturm / an welchem ort er woll) /ligt man mit ach nig groben Stucken flein wind groß gegen ihm / wund fan auff der Dachung wund Lauffgraben / wornen wund zu allen feiten/ mit folchen Studen und fchugen allen zu einem Centro zufamen fommen / ohne Boler und ans dere Werffewr / beren ich gefehmeige / bergleichen von allen gefichten gegen dem Centro vollig auff 600. Mußtfeten/auff dem Wahl / Bollwereten vnnd Caualier fich halten konden/wann die im Wechfelgur dritten Banck schieffen/feinds 1800. Schugen / Allhie aber muß fleiflig befelch und ordnung gegeben werden/das mit den groben Stucken/inn unnd auff den Streichen auchoben auff dem Grand und Caualier/nicht vber unnd mit einander geschoffen werde/ vand man alfo einander hindere/dardurch im Rauch viel Rraut und Lot vergebene verschoffen/ vnnd dem Feind mehr zu nun/dann zum nachtheil gericht wird/vnnd follen allweg die hindersten vnnd bochften /als auff den Caualiern/jum erften/hernach auff den obern Streichen/darnach die ans dern unnd niderften/Bum dritten/ die underften/und forderften abschieffen / das allwegen die fors derfien/noch vor den hinderften feben fonden / mahin fie ftreichen vnnd schieffen/damit fie macs manglet jufenen fonden. Dann wa fein ordnung gehalten wird/vnnd etwann die fordern undern Wehren vor schiessen/fonnen die andern darhinder/ auch die etwas hoher ligen/vor rauch vnnd Dampff nicht mehr feben/wabin fie ihre fehus wollen anlegen/vud wolle icheh befehlen / das man dieweil fillhielt/dann alfo Rraut und Lotvergebene verschoffe/ vn vordem Feind ein blendung da man ihn nicht feben kontes macht. Mitten Mußketen unnd Sandrhoren hat es kein folches hoch bedenctens denn folcher Rauch dunn vnd bald verfleucht / vnnd deffen muffen Zeug vnnd Buchfemmeifter ein guten bericht und befelch baben / Damit fie hierin gute anordnung thun tone nen.

Wann das auff einer seiten geschicht/ soll die ander darauff folgen/darnach die drit/viert und fünfft odnung/hiezwischen vergeht der rauch/vond kan man dieweil widerumb lad? richten/ unnd die odnung (wie vor) fürnemmen/ inn des rucht der Feind mit seinem Bolet vond anlauff bester fort/vond kompt allwegen was geschediget und ligt/darhinder/ also das man die frischen allwegwiderumb anzutreffen hat/vond muß das schiessen/Donnern/Blisen und Hageln siets sott gehn/inn der oddnung ohn auffhorung unnd dergestalt/kan man mit einem schusmehr das sons sons sons siet ober sechsen/dann ein schus/den man sehen kan wahm er trifft bester dann 10. so mannit weißt ob sie sur oder lang gehen/außrichten. Desigleichen sollen die auss der Wehr gut achtung geben/soman stürmet/das sie sieh nicht zu bald verschiessen sollen mit sprengi/Fewrwerek vis and dern: Bon den nachste Bollwerekenneben zu/dieweil sie nichts hindert an dem stürmen/noch der

## Der Erste Theyldis Buchs/

rauch sonder ihr gesicht fren haben mogen/die Bewr und Sprengzeug/wol auf Bolern/in Graben/Lauff/dachung/unnd bis ins Lager geworffen werden. Aber auff dem Bollweret das dem Sturm leiden/auch nebenzu soll im bei gebraucht / unnd dis Bewr mit der hand geworffen werden/fintemahl es in der nathe/und in fein weite zubrauchen gehort/und zu solchem allem/soll man gute wolerfahrne Buchfen und Bewerfünstner haben. Was auch für stuet unden und oben an all len enden siehn/und was sorten die sein sollen/wird hernach im dritten theil vernielbt werden.

Bann nun der Zeind fortlaufft/vnd an das Bollweret fompt / da foll das Sprengfewr fo im Bahl oder Schans/die Der Beind bif an das Bollweret gebawen/wii durch den undern Lauf eingelegt worden ift/angegunt werden/hat man fornen im Lauff oder in der mitten folches/fo folis es auch angebrendt werden/in folchen Sprengen am Bollweret / würfft das Jewr Bolet wind Erben vont Bollweret/vnd der Mauren hinweg/vit macht ein offnung das man von der nachte Wehren/dahin Streichen/undschieffen fan / in folchem anlauff/wird ber Beind noch alljeit ben hoben Bebren gufenen/ond die neben Blugel von Schunen/fo er ordnet/nur bif an den Lauff an benete und auff die Webren Burften: Db nun denen / im undern oder obern Lauff und Bwinger/ oder allen beiden/mit einem auffall jubegegnt/ftebt folche/ju den Rriegeverftandigen/auch nach dem die nofe und der fchaden/den man von dem Beind fparen mochte/erfordert (ich wolte berhale ben nicht rhaten bas man mit groben flucten zu ihnen folte arbeiten/weil man viel nottiger foldes gegen bem Beind im Graben/vff am Bollweret juthun hat/aber auff ber andern feiten Des Bollwerets/da man nit fturmet / fan man mit Schuttauffallen/vil im undern Lauff auff den Beind im Sturm (wie auch im obern) ju arbeite/befigleiche von den hohen Wehren auffder andern fete ten/aber im undern Lauff follen fienicht für den fpige des Bollwer c'slauffen/ bamit fie nicht von benfrigen / von den andern Bollwercken im fürftreichen befchedigt werden / wie in der Bigur vers zeichnet und zufeben ift.

Danun der Beind hart an das Bollwerck fommen solte/obschon solches geöffnet/so must er vbersich / num hat er vom Wasserboden biß auff den Lauff oder Zwinger (nach voriger rechenung) ungeschof zo. schuch/die will ich nicht rechnen/sonder zugeben / als hette er also hochgebas wen vand im Graben erschutt/von dannen/der obern Streichen hoch 24. schuch / darnach das auffleigen gegen der Brustwehr zu 6. schuch/thut 30. schuch/also hoch ist der anlauff/vand aufflestigen des Bollwercks noch/auff den obern fordern stand/vand ist hierin die Brustwehr hoch/so ich für verlozen Schannicht begriffen noch gerechnet.

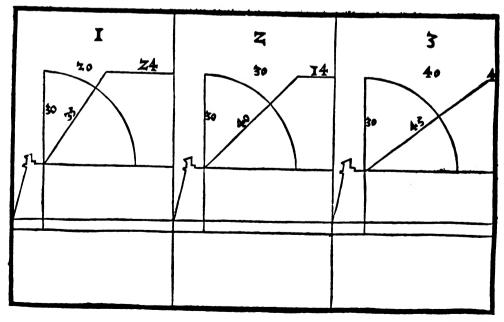

Wann

Mann nun der Wahl 30. schuch von andern Zwinger ift/vnd laufft 20. schuch zuruck im auffichlagen/ob schon der Jeind hefftig scheußt/laufft die Erden nicht voer 10. schuch wetter/ fo hat solches auch 30. schuch im fuß (das ist die vierung voer ect) den alle gute Erden seit sich also auff/ohnemaße/vnd laufft selbe nicht mehr an. Ich sche er falt noch 10. schuch weiter wer 20. schuch/vnd 20. im anlauff/wer 40. schuch / mit allem/ noch wer die Brustwehr diete nicht gas hinweg/leger kan ers nicht machen/er wolte dann sprengen / welches hieuor schon verantwort ist/boch will iche hie zu besser berucht/wie solche zuverstehn seie/verzeichnen.

Colches hab ich gleichwol zum vberfluß/allein darumb verzeichnet / auff das wa erwann folche difbutation fürflete/man deffen bericht bette/wenn schon die gante Bruftwehr binweg wes re/oder febon nicht gar/muffe doch folche gans hinweg genommen werden / fo breit als die lucken flyund flet etwas einfenden/und an beiben feiten ber luden Streichen machen / unnb Streiche Machfen Dahin fiellen / Dem Beind aber würde es fehwer werden/ein folche hohe anzulauffen/ob woldie bobe 30 fauch waarecht im Diametter/ift doch der anlauff/weil er der Linien nach vber den Biretelfalt/vil bober auff zufteigen/wiemit Num. 1.2. vnd 3. zufehenift/vnd fein Leiter alfo lang dahin brache fan werde/dafi ein Leiter von 24. schuch lang/oder von so viel sproffen/ift einem Wann auffzurichten gant beschwerlichen/ ein 30. schübige fonnen zwen Mann faum auffriche 600/Da ein Wann nit vber 7. schuch greiffen fan/alfo ift noch vierthalbtheil/ vber das gewicht / da 7. mahl vierthalb ftereter im auffrichten fein muß / ob man fchon wolt am gangen Babl (bace miderer zurechen ift) auffiteigen/fo muß man alles mit Hawen/Arten/Bephelen auffhawen zere reiffen und raumen/dann sonft wurde man da nichte außrichten konnen/ inn folchem anlauff/da mus von allen nebenkeiten des Wahls oder Bollwerets/wie auch fomen zu / auch von obern Cas malieren/mit dem Fewrwerd fleifliggehandlet werden / das man nicht viel vergebens vornetit/ Das nicht zu nus reicht/als von Sprengtuglen/Bechreiffen/Sturmfolben/Rrugen/auch allers hand Fewefugeln / vand wie folches mag im Weret durch die Buch femmeifer erdacht werden/ sub man jesiaer seit in bober erfahrnuß ift.

Defigleichen milfen Bablein auff 3. schuch lang/mit ungelöschtem reinem Ralettaub pus gericht werden/in mitten/mit einer Sprengfuglen/da ein pfund 10. oder 12. Puluer darein gehet/folche mit dem Bewrweret hinab under den Beind lauffen laffen / so sie durch das lauffrhörle aus gande wird/die springen hernach bald von einander / geben ein unmaßigen flaub/also daß man tein acham holen/noch die Augen öffnen lan/und dem Beind ein groffe verhinderung ist wie mit dem vergifften rauch/den man im undergraben und anders wa/ auch lan gebraucht werden/wie ich bernach melden will.

Wann nun von allen nebenwehren/ auch von den Wahlen/ vnnd Caualieren/ mit den Streicht für das Bollweret auch in Graden/läuffen/außfäll/auch mit Zewr/ohnewas auff und von der Wehr oder Bollweret das man Stürmet die Gegenwehr also mit gewalde geschiehe, wird sich erzeigen vnnd auff der Prob befinden / ob die flumpsten Wehren (so der alten Nes gel nach/ die Linien auß den Streichen gezogen seind) oder die inn das Winchelmaß / den stieh bester halten werde/die von allen Nebenwahlen/Caualiere/vnd hohenen voer alles streichen konsten.

Dh schon fürgewendt wurde/wenn der Beind 40. 50. oder mehr Leitern anwirffe/kan man dieselbigen alle in einem schus vmbstoffen/fällen und brechen/vnnd also auff einmahl/dem Beind die große hindernuß/und gegenwehr thun/also wolte der Beind hinauff/mußte er sich von newenn mit Sturmzeug gefaßt machen/oder solchen nachlauff erfrischen.

Dierauff gib ich die antwort / das folche flumpffen Wehren genklich zuverwerffen feien/ (in maffen ich davornen genugsam widerlegt) und weil also vil am Streichschuk der Leitern hab ben will gelegen sein/hab ich ebenmaßig dieselb Linien und Streichschuk auff dem Wahl / neben dem Caualier daselbst/wie mit Lit: E zusehen ist/geordnet/und ist diser viel bester / dann der auß den Streichen/denn ich die hohe so der Feind bawet vberheben/und zu im kotnen kan/zu dem wah D if

## Der Erste Theyldis Buchs

Der Mahlbeschoffen / vnnd ein tieffe lucken bekompt/kan er kein Leiter noch auffleigens mehr feben/fonder die flache bedeckt das gesicht vnnd den schung also das der Feind verborgen sein werck verrichten kan/mit dem auffleigen und wehren/Ich aber kan big ins Bollwerck hinein fireichen/welches auß keiner flumpffen Wehr geschehen kan/wie vormahls dargethan und erwisen/jen hie mit noch bester erklaren will.

Ich aber kan alle vortheil weit besser haben/wenn ich die Bollwere in das Wintelmaßles ge/denn also kommen mir (ob sehon die Linien flach seind) die Linien der gesicht vollig auff den Wahl / das auch die gesicht der Bollwere einander vollig ansehen / inn einander schiessen vind streichen fonnen: Wie tieff gleich der Feind sieh in das Bollwere begibt / so kan ich vom andern Bollwere vom vordern spie an/die gang Linien vber/dig an Flüget / auff dem Flüget bis an die Streichen/die treichen vber oben und unden herumb/dis an den mittern Caualier/da der schun mit Lie: E. vorgemeldt gezeichnet/streichen/vond ein solches kan ich an allen oxten in der mitten und zu oberst auff dem Caualier/mit gewalt/dis in das Bollwere volliglichen reichen/vond dem Beind imn rucken sommen/wie dann mit allen schüssen / so am mittern Bollwere an dem aut/da der Feind gewonlichen sein einbruch nemen wird/für augen gestelt ist vund hab. Gleicher gestalt sonnen von oben herab fürsich hinauß und hinder sich alle schüs mit den groben Studen reichen/obn was von Sandrhoren/vnd andern Werffzeugen geschehen mag.

Darzu ficht man/mit allen dreien Scharten/inn der undern Streichen/ Num: 1. 2. und 3. wie die in freiem schus bif in das Bollweret fireichen konnen/ und die letfte Streich unden bif mitten inn Lauff mit Lit. D da der Zeind sein einbruch nimpt/vollig reichen kan.

Die Streichsching hinder dem Flügel/die Streichen auch ins Bollwerd's mitte mit vollem gewalt/wolte der Jeind deren von auffen zufoisien/ belehieffen und fellen/müßte er dem mittern Bollwerd' den gangen frig hinweg schieffen / wieder schug Num. 2. gegen voer durche Bollwerd geht/und verzeichnet ist / big er in die streich reichen und schieffen sonte/welches er aber nimmer zu wegen bringen mag/denn er voer 200. sehuch lang inn die die für sich/durchschieffen und das gang halbe gesieht auf 50. sehuch tieff nach der lenge hinweg nemmen mußte.

Wenn mans aber der alten Regelnach ordnen folt/fommen die vorder gesicht und Brusts wehr diete wie die Blindriß auff den Bollwereten zu beiden seiten gegeneinander mit I.K. bes zeichnet anzeigen/da sieh die gesicht von emander/hinauß ins Jeld wenden/und der spie sieh in der mitten einwerts zeucht/ vand also kein gesicht dem andern hilf oder trost erzeigen kan/sonder dem Beind mit sleiß zur deckung gebawen seind/Wa bleibt nun der vorder stande den ich zur notturfft von. sehuch breit geordnet hab/wenn man den auch also breit solte nemmen/ wa keme der Cauastier und die Streichen hine wa keme die einsenckung/und alle gegenwehr hin? Derhalben weil der forder stand nur 18. oder 20. schuch breit genommen werden kan/sich auch die gesichtwenden/ ist der sampt seinen gesichte falsch/ und werden alle beste stend verlozen/auch alle gegenwehr/vit was der Feind mußte mit grossen gewalt hinweg nemmen/das nimpt man hie selbs hinweg/alles dem Beind zum besten.

Das du sprichst ich offene meine Streichen/da du die deine inn gleicher weite zu lasses/ das magtu auß dem Bollwerck F das nach deiner Regel geoffnet/die drey Streichschütz/ auß dem 3.0rdnungen/mit Lit. A B C beschawen und beschen/mit was unordnung dieselbigt im Gras ben gebraucht und fürgenommen werden/zu dem offnet der spit am Bollwerck / weil du den hins weg nimpst/dein Streich selbs mit großem unterstand und schaden/so alles dem Feind zum beste tompt/dann deine stumpste Wehren weicht vom Feind und raumst ihm den stand und plate ein/so du gegen zhm soltest brauchen/damit ihn zuruck halten/das sompt dem Feind zum besten/aber inn meinem bedenet en nin ich dem Beind seinen stand ein/und brauch ich den wider ihn mir zum besten/und seren sich die Bollwerck gegen einander/das sie einander ansehen mit beiden gesiehten/also das eines dem andern san rettung thun/ und in einander schiessen mit beiden gesiehten/mit gewalt meine streichen zu/ob ich sie schon fornen ausst shu/dan nit der Flügel sonder der Spite am andern Bollwerck/mir meine streichen bedeckt / Jeh hab aber auß der streichen mein freyen schutz.

ichus/inn/für und ausser dem Bollwerct/nicht allein unden/sonder durch auff/auff allen Wehren/vom pischiß zum mittern Caualier. Und feind nit allein die Linien falsch/an deinen fiumpffen Wehrt/sonder sie wenden sich von dir/vind keren alles ihr gesicht gegt dem Beind/also das ers gegen dem Centrozu/desto daß beschielsen/fällen/und zertrummern kan/in gleichem stand/dann sie sie gesicht von einander/ unnd sich ihrer hill selbs berauben/ unnd alles was für die Linien der gesicht fürfällt/den streichschus aufspalt/so werden alle aussere Lauff/ Gräben und abdachung falsch/unnd komen inn keiner ordnung bestrichen werden/sonder gebe dem Beind ein freien stand.

Sergegen könnt alle gesicht meiner Bollweret nicht allein für sich hinauß/biß auff den fuß im Graben des Lauffs/sonder vollkommen/ mit richtigem schutz/auff den dussen boden/tieffe/Abdachung/Lduff/oben und vnden/in Graben/gesicht/Streichen/verthadigen und beschirmen auch alles mit gewalt zu ruck halten/vnd solches alles stracks gegen dem Feind/inn die seiten hinden und nebens zu durchauß/solches wird mit keiner können verwerffen/mit warheit/er zeige mit dann ein bessern weg/dann ich selbe nach gesucht hab/kan ihn besser nicht finden/ dann ich ein sole chen so bald finden wolt/als ein anderer.

Solches hab ich darumb millen erklaren/auff daß der anlauff des Sturms und die gegens wehr fo ich vor erzählt vnd noch erzählen werde delto beller verftanden werden möge fintemahl ich difen Baw den ich also verzeichnet habe auch verthädigen / warumb und weßhalben ein jedes also gebawen und vorgenommen werde warzu es nut vnd zugebrauchen fen / erklaren / vnnd an tag ihm will.

Will berwegen wider dahin/da iche zuvor gelaffen feren / vnnd fürfahren/Wenn mun der Reind am Bollwerck hinauff fturmet/vnd wie vorgefagt/ihme mit schieffen / werffen / fprenaen auffall it alle gegenwehr geschiche/so hat der Feindalso hoch hinauff/das ers ob er schon Leitern Bat/dieselbige in solche hohe auff zurichten nicht bringen fan/wie er dann auch da es schon der lege nach etwas beschoffen (benn unbeschoffen/und da der Wahl gang ift/ fan er vor dem geftreuch un Dagen nicht besteigen) ohne Leitern (fintemahl er sein Waffen und gewehr/ beffen er nicht entbes ten fan/mit nemmen muß) nicht hinauff steigen mag/inn des fan auch der Reind von aussen aufen auf weiler feins Bolcks auch schonen muß / nicht mehr schiessen / inn solchem auffsteigen fan man defto ficherer gegen ihm fchieffen/werffen/ und ihnen guruck balten/wie zu voran gemeltift. Da ber er ben Sturm schwerlichen erhalten unndermudet/zu ruck feren mullen / wenn dann ein frischer nachlauff dem Sturm zu hilff fompt / ist der frand nicht also weit wund breit/ das der an und ablauff einander weichen konne/fonder werden den ablauff bif der etwas ab komme/onnd ans lauffen fan / erwarten muffen / fonft wurde dem Beind im doppeln lauffen febr viel Bolcte ju grund gehn/m welchem ablauff/man ihnen abermahl das Valete, von allen Wehren nach schie den/vnd dieweil inder Bestung ebenmäßig/auff allen frånde frisch Bold geordnet/vnd daß ges fchils abaefult werden fan. Lauffen nun die andern/auch also/wie die vorigen/an / fowerden Die ebenmaßig entpfangen/darumb alles wie vorgemelde fleisfig verordnet unnd bestelt sein unnd werden muß/auff daß wie es einem hauffen geht/dem andern/vnnd britten / auch dergleichen bes acanet werbe/bann der fein andern weg als bald fan anders wa her nemmen/ dann den er erfimals len/darzu geordnet/ond mit groffer mühe erobert hat/wie zuvozan gemeldt.

Wann nun der Turct viel und mehrmalen machtige Sturm verloren / und vor Beftungenhat mulfen abziehen/die den sechsten oder achten theil/weder an gebawen/Bahlen / Caualiegen/Bollwerden/Streichen/ Graben / nidern unnd obern Lauffen/Außfallen/Abdachungen/
mach anderm vortheil also versehen gewesen/auch im sehielsen streichen/ sprengen solchen vortheil
micht gehabt haben/was will dann ein Beind an einem solchen werd außrichten/da ein

Mann/auch in der gegenwehr beffer ift/dann drauffen zehen fein/ ond ein folches alles bringt allein die Dronung des Baws mit fich

wie solchs genugsam vermeldt

D iii

## Der Erste Theil dis Buchs/

Das XXVII. Capitul.

#### Wie einem Zeind/wenn er den Sturm erobert/ ond auff den fordern obern Stand teme/jome droben mit der Begenwehr foll begegnet werden.

Smocht aber gefragt werden / wenn der Jeind mit folchem gewalt auff den Stand (das gleichwol vnmöglichen) feme / was
man da vornemmen müßte/ oder folte? Wenn folches geschehen folte/
müßte zuvoran/ wann es beschoffen / so weit es offen ein newe Schans
oder Brustwehr herumb geführt werden / oder ein Schans vom Spis
an der fordern höhe des Stands biß an den Spisen des Caualiers gegogen/vnd das geschüßt dahm gestelt werde/ solche Schans sam man auch
zuvor/so bald der Beind das Bollwerd öffnet/ bawen / und alba mit den
in den Beind arbeiten/auch mit Bewewerd/Sprengen vnnd andern geber also stard die West erstige / ober die Schans seme/ bis auss den sem

furgen Streichbuchsen/in den Feind arbeiten/auch mit Fewewerck/Sprengen wund andern genwehr thun/wann er aber alfo flaret die Wehr erftige /vber die Schang feme/ bif auff ben fo bern. Stand /alba er fich fure befinnen muß/waer hinauf und auff welche feiter fich begeben le/will er fich auff beide feiten thun/fo schwecht er fich hefftig/will er fich gegen der Schante dem geschüte thun/fo fem er gegen der Streichen und Schane/un fiehe ein gerhuwete Orbe (verbectt) darfinder/bife Schans mußte er von newem ftarmen/erobern und flch burch ben em hauffen fehlagen / vnnb ba er fehon biefen Sturm vnnb ftand auch erobern foite / fompt @ wider füre geschaft auff dem Blagel/so man auch vmbfert hat / barnach will er erft von ne Die Schans und gefchus/erobern unnb fturmen / fo an bem Blugel bes Caualiers angehendt por der obern Streichen/noch hat er die ober Streichen/und den Stand auerobern/ als dann er ben finnern Stand und gefchit auch ju fturmen und juerobern /und ligt fom der Caualier at Dem Ball in Der feiten/vnd Der auff Dem Boliweret auff Dem Ropff und Salf / noch hat er b hohen Wehren nit und Dargu mit einer gerfueten Schlachtorbnung gufempffen/Soviel fellem/ Schlachten/Schangen/Geschag und Schnd juerobern/ift feinem Jeind moglich / auch mie a hort worden/weil alles unbeschoffen/und noch gant ift/er flet verschoffen/ webetof unnd ermitet hat/Will er fleh aber nit iheilen/ond ben Stand für fleh neifien baran er ben Sturm gethan hat/ und vermennt allda den beften vouteil jugaben/weil er fchon auff dem Stand/ und allbereit mit ift. So muß er doch mit eim gerhuwete hauffen widerfampffen / vit ligen fom die Scharen auch bi Schang mit Den Streichbuchfen im ructen/ welche eben fo wol mit Dagelgefchoff/ vil anderm wechfeleweiß fchieffen muffen/wie Die Ochusen auch/und gefest / er Difen fland auch behaupten und Die unfern vom fland treiben und erlegen murbe/ba mufte widerumb von bem gingel bes Caualiere big an die Stiegen/da man inn die under Streichen gehelein Schang angeftoffen / unnb mit gefchus verfehen werden/babin fan man von bem nachften Caualier nach ber feiten/vom ne ben Wahl/wie von einer Streichen mit Schrot schieffen / wie auch die andern von hinden ber/ Defigleichen von beiben Caualiern auff ben nachften Bollwercken auch oben herab vom Cause lier/ond alfo mit allerlen brennenden Werffjeugen von Bewr vand anderm dabin arbeiten/vand mit fchteffen/hinden/fornen und oben herab/wie ein ftetter Dagel auff fom ligen / folche Caualier guerobern feind im vnmoglichen/bann fle vom fand vber die 30. fchuch hoch/hat fein Leiter noch Seurmzeug/ift ermubet/vnbligt das geschus Bewesprengen/vnnb das fireichen von allen enden auffihm/vnnd alfo gefangen / vnnd inn groffer gefahr/ als wenn er an dem Bollweret vber den Graben hinauf/von newem Sturmen folte. Difem nach hat er erftermelte Schang und ges fchile vor ihm auch jufturmen/vnd juerobern/balige berneben Caualier / vnnb ber ander gegen pber/auff bem Bollmeret/ju nachft an jom/ba er ben Sturm fort thun muß ober wiberumb ju

Fuel muß / allba abermahl folche gegenwehr mit gewalt / beffer bann im Graben vollende wers ben fan/bann von den feinigen ihme mit fehieffen noch anderm fein hulff gefehehen mag au dem fan er nicht schanken/noch sieh verdecken/ in senden noch etwas fürnemmen/sonder ift bloß/vnd von allen Standen gefangen / dieselben feind also abgetheilt das er an jedem ein newen Sturm mit lediger faust thun muß.

Nach diesem hat er noch den stand/der odern Streichen/auch die hinderstreich / vanad deren nach/den neden stand zuerodern/sampt dem Wahl vir Caualier/solche auff ein mahl zuvollende ist auch einem machtigsten Zeind mit moglich/dann alle Caualier/als wenn er bloß auf dem Zeld wer/son in streichen/schiesten zeind mit moglich/dann alle Caualier/als wenn er bloß auf dem Zeld wer/son in streichen/schiesten vond wersten konnen? zu dem müßter solches mit der saust furs inn einer stund alles verrichten/dann sonst wenn er einmahl erligt oder ablaßt / ist alle sein müße vannd arbeit vanbsonsten solches alles hat er noch kein einigen Caualier erobert/vand kan man hinder soller ben soller solches salles hat er noch sich lagen/noch stunden die hinder dem Bollwerck in voller Schlachtordnung/vand die auff den Caualieren in shrem stand/die legen som steten wah im rucken/vand were noch nichts verloren/ Ein solches konnen die Caualier vand oderen stand sampt den recht abgescheilten Wehren/wie viel 2000 Wann wurden dem Zeind allda zu grund gehn/vand wurde solche Gegenwehr die vor Speet/Cipern/Walta/Goleta / vand andern orten/da solche vorscheil nicht gewesen seind leind/auß vand inwendia/wie gehort ist weit vbertressen!

Alfo wird man nun/wa man/wie ich hoff/fleifig achtung geben/fonder zweiffel verstanden haben/in maffen ich vorher erflatt/wie erftlichen ein folcher Baw auß dem Jundament erbawen auffgeführt/vnd inn was ordnung die Caualier/alle Wehren/Zwinger/ Graben/Lauff/Außsfall/Streichen/Abdachungen/vnd anders/angelegt werden follen.

Fire ander/weñ es ein Beind jum scharpfffte angreiffen wolte/wie solches mit schanken vi mit schieffen fon vand mog fürgenommen werden / welche ich nicht darumb/ das ich/wie solcher Baw wider gebroche werden solle/anzeig geben vir weifen woll/ sonder destigaten angezeigt/we vandelich es were/wenn schonein Beind alles das vorneme/was groffer mühe / arbeit/vand Wold ihm darauff gehn/vand darzu nichts außrichten würde / dargegen aber darbei außgeführt/wie man ihnen in allem seinem vornemmen hindern/wehren/vand ihme das alles hinnemmen ton we/darauf dann flar zusehen/warumb vandzu mas vortheil ich ein solches alles/mit solcher sterde vand macht angeordnet vand angelegt habe/vand nemlich also/das etwa ein gewaltige Westung zu Land Wasser viel eh/dann allhie nur der Lauffgraben mag gewunnen werden.

The brit/wie schwerlich in vand vber die Wassergaben zubawen/ mit was gegenwehr ein solches zuwenden/auch des Beinds undergraben und sprengen/an Wauren und Zwingern zu bes gegenen/und dann mit was beschwerlichteit some das Bollweret unnd Pastey mit dem Sturm zu erverbenn/auch mit was gegenwehr solcher zuverhindern seie.

Zum vierden und leiften/mit was groffem nus/ vortheil vand Gegenwehr/die Caualier Das forig verzichten konnen/nicht allein binauft in das Reld / londer auch vber die abdachungen/ Schangen/Lauff/Graben/ond Stand/in fonderheit wenn fehon alle Stand/Streichen/it.ere obert wilrben/Er ber Reind allererft an newe out feme/als wann es ein newe Deftung were / auch or Being Bollweret auffe ander geschoffen und gestrichen/auch unden und oben/ der Beind etoch brey Sturm von newem thun vad angreiffen muht vad wie er widerumb daruon Lutreiben ift/fintemabler fein grob geschüß / auch fein schans habe / fich auch nicht einsencken könne/ denn alle Caualier/auch die gegenwehr/ihme hinden wund fomen auff dem half ligen / bann ber einig Canalier auff dem Bollweret oder Paftepen feche under schiedlichen frand macht / bader Frind einen nach dem andern Sturmen und erobern muß/ond wenn ers (wiewol es unmöglich) schon alle folte crobern/ crft gefangen were/vnd von c. Caualieren auff ibn gestrichen/geschoffen vnd ge worffen werden fonte/welche zuerobern nit moglichen ift/benn was er erftlich mit einem Sturm gant fcwerlichen erobert/muß er bernach mit zweien/ond demnach mit vieren folchen furmen auffeinmabl behaupten / vnnd unbeschoffen alles anlauffen/fonftift es vergebens/noch hat er die Caualier nit/fondern alle einfall jugewarten/ond ju letfi mit einer gerhuwete Schlachtoidnung aufampffen/noch bat er feinen Caualier noch nebenwahl erobert. Ein folche gegenwehr/habe die Bollwerd nit allein/sonder gleich wie das haupt in der hohe alles wmb sich her sihet/vnd mas ihm sumider mit hand und den fuffen/auch dem gangen leib von fich scheubt ftofit und juruck murfft/ allo regieren die Caualier auch alles.

### Der Erfte Thenl dif Buchs

Db nun wol ich die gegenwehr/vnd was für nut auß einem solchen Werte geschehen fond/ weitlauffeiger fürbringen/vnd darthun konte/wiewol solchen Bawund Gegenwehr/ der Türck wie zubeweisen/nie antroffen/will ich doch solches umb geliebter kurse willen einstellen/ und here nach im dritten theil/wenn ich vom streichen und schiessen der gegenwehr/tractieren werde/ etwas weiters hieuon melden/damit solche auff ein mahl zuerzählen/nicht zu lang werde.

Diemit willich meine beide Spießgescllen den Italianer und den Niderlender fragen/ was sie zu oberzähltem sagen wolten/ da der ein fürgibt/ Er habe sein lebenlang nie keinen Caualier auffeiner Pasten oder Bollwerek/auch inn der mitten geschen/man soll sie nicht bawen/ sie seine gefährlich/sagt aber nicht warumb/ja er weißt nichts fürzuwenden/ allein (wie ich wolglaub) er nie keinen gesehn hat/wie kemen die zu Bien darzu/ da hinder allen Pastenen Caualier/ darzu von eitel steinen gebawen seind.

Der ander aber der alle Streichen nicht 10. schuch hoch vber einander ordnet/darqualler Streich und Stand breite nit vber 20. schuch breit macht und ordnet/dergleichen die Maure vorden Bollwereten/vnnd Wahlen / nur zwen schuch diet / vnnd nur ein einsach/ohne Pfeiler oder streben/auch ohne Eduss ordnet / vnnd letstlich andere Bawuerständigen nur für Amder haltet/aber andere nicht warumb / dann allem sie verstehn es nicht/sie konnen kein Latein/verantwort/welche/daes getten solt/were Eicero/ Erasmus Roterodamus / alle Doctozes vnnd Prosesson aufsthohen Schulen/die besten Bawmeister vnd Rriegsleut/die man habe mochte/wiewol solche etliche/wie auch er vndersichn/sieht man doch darbei täglichen wol/wie es jhnen außschlegt.

Ind wiewol er verment/weil er Latein konne/ so wisse in diser kunst er mehr/dann andere alle/die ein Jar 30.0der mehr mit vmbgangen/solche gelehrnet gesehen wad erfahren haben / So wolt ich doch ihm auch andere Proben fürgestelt haben/damit er sehe was andere verstünden/vnd wisten. Demnach aber sie jhr gebaw mit fürgelegten Wehren zu ordnen pflege/hab ich für gemnge sam geacht in gleichem mein gegenbedeneten mit fürgelegten Wehren auch für zustellen/vnd hab solches vnsen lieben fromen Zeutschen/zu gutem thun sollen/sintemahl sie vnd andere Nationes dieselbigen für Ainder halten/vnd hingegen sieh vnd sihre sachen hoch heben/vnnd inn sonderer gebeimnuß/wann andere die es verstehn darzu sehuldiger Endeph hoch heben/vndd inn sonderer gebeimnuß/wann andere die es verstehn darzu sehuldiger Endephsche wegen/redt wöllen/zu halten begeren/denn sie sonst weder Justien oder Henzen bereden noch ihre sachen verde en sonten/den wit verwendung/man habe zuvorannie gesehen oder gehot/an solchem aber sind ewer augen vst ohren/vnd der dunckel schuldig/ was einer mennt er wisse alles/vnd begeret nichte weiters/daß was er sieht vnd hott/zulehren/dann ein solcher bleibt immerzu ein Schuler vnd vnwissender.

Derhalben weil ihr auff den stumpsten und spisigen Wehren ligen / die an out und enden da sein nicht hingehoren/und besterkonten sein/mit gewalt verthädigen/und kein Jundament/ war umb man solche nicht verbestern konde nic anzeigen konnen/ auch was andere solche weit bester verstehn/deren mennung ohn grund und Jundament verwersten / daher unser verler bedeneten in allem wider einander/doch ich allem wider euch beide/und ihr beide wider mich/so ift.

Erftlichen die frag/ob die langen geficht wund diete Blugel/ beffer dann ewer furgen wegren und dunne Blugel feien.

Bum andern/ob die vollverdeckten/oder die feichten Streichen beffer feien.

Bum dritten/ob ewer 20. oder 25. schuch breite und weite Streichen/groß genug/oder meis ne/fo 50. schuch weit/besser feien.

Zum vierdien/obewer Streichen/fo 10. oder jum hochften 12. schuch/vber einander/dann meine/fo 30. schuch vollig ob einander ligen/besser.

Zum fünfften/ob ewer gang ftumpffe/ond gar zu scharpffe Wehren / oder Bollwerd bester bann meine/soich ins Winckelmaß oder hacken/lege/seien.

#### Von der Gegenwehr auff dem obern standt.

Zum sechsten/ob ein Stand hinder der Brustwehren vollig 100. sehuch breit/vand 300. lang/auffjeder seiten des gesichts/vessers son ewer/so nur 20.0der zum höchsten 24. breit/vesser. lang seind.

Zum siebenden/ob der Baw als Bollwerekund Bahl so Caualier oder gar keine hatt/ nuger oder besser sind.

Bum achten/ob der doppel under und ober lauff beffer dann ein einfacher fen.

Bum neundten/ob mein heimlicher auffall/obers Waffer gang nider/beffer dan euwer/wber ge machte Brucken fep.

Zum zehenden/ob meinelauff/Abdachung/abschnidt/ond die mittern wehren alle/ onden ond oben bester fen/dann das ir keine ordnen/auch das meinig verwerffen/ ond ewre abdachung nur on ordnung hinauf ins Beldt/dem Beindtzum besten schutten.

Bum eplfften/ob ewer Buttermawer von Steinen müger und beffer / dann meine von Ere den fegen.

Bum zwolfften/ob meine Mawren von Steinen mit dem Zwinger Pfeillern und mit dem holen vmblauff/fürs sprengen besser dann ewre einfache / die jhr am Gebew 2. oder 3. schuch dickstrack on allen fortel habt sein dessen ich noch mehranzeigen wolte/sintemal ich noch auff 60 arten von vestungen melden konte/allein dieweil solche außgelegt wehren sind / hab ich darauff antworten vid solche anzeigen wollen.

Wann dann nu (als ich hoffe) alle Rriegs und Baw verstendige ob er falte puncten/auch auß allen vorermelde beweisungen/unnd für gestellten Bisierungen mich auch euch beide genugsam werden verstanden haben/was nut und gut auch schädlichen/und worin wir uns zwegen / daran warlich nicht ein geringes gelegen ist/Insonders was wider den Türken und andere bose nach barliche Beindt gebawen wirdt/So mag doch dieselben zu Richtern/vber mein bedenden / Bisierungen / und Baw / so ich allein vber die auszelegte Bollweret angezeigt habe / gant wol leiden will mich auch/wo ich nit gnugsam verstanden werden/besterrestaten/ auch mich wo ich möcht stren/weisen lassen/solche verbessern helsen/oder doch bessern berieht geben: Bund hierinn nicht wie ihr beide thun/dieshrewer kunst/insolcher geheim halten/ daß niemandte die sehen/noch das unn hören/vil weniger disputiren oder richten solle/noch wie ir ewer sachen/ als das niemandt die Berstandt/verantworten/dann mit solchem versteibt man denen leuten/soes nit besser wissen/nur die augen.

Db aber wol je nicht allein das man ewer bedenden niemands anze igen/haben/ sonder auch diese verstähn (damit ewer kunst nicht offendar werde) nicht sesen allein wolt: So will ich dans noch hiemit ewer beder bedenden auch daß meinig allen Ariegs vand Baw verständigen vorges stellt und underworssen haben/diedarüber Judicien und erkennen lassen / ob ich auch etwas dar uon verstand oder nicht wie je meinen/die werden je ehr bedenden/vad der warheit zu stewe/auchs allen Potentaten/Herrn und Stätten sampt dem gemeinem nuß zuguttem/ noch ihrem versstandt (und nicht noch deinem oder meinem Rops) Sprechen/was recht nuß und gut ist samit sie und wir solchs gegen Gott und den Menschen fünnen und wissen zuverantworten auch dars durch niemands betrogen werde: Annd will ich solchs jhnen heimgestellt und zur erkandtnuß ges sest und zugleich beschossen werde: Und will ich solchs jhnen heimgestellt und zur erkandtnuß ges sest und zugleich beschossen werde: Wehren oder Bollwerden in ebnem Landtsallein (wie! vorges meldt) auss beschauch Pforten und Brucken und was dem anhengt solchenach kurk vermelbt werden.

## Der Erste Theil dif Buchs/

Das XXVIII. Capitul.

Beist ein gangen Baw in der Perspectis/von 6. Bollwer, den/darauß der Baw von inen und aussen verstanden werden mag/
auch was für Ordnung mit Bonungen und anderm darinnen juhalten erjalt wirdt.

## Bupfferblat. W. II.

Je will ich groo Figuren fürstellen/eine wie solder Baw im Dorijont oder Bagrechter Linien im Diametro anjusten/da alle Perpendicular linien von oben herab nach der tenge/auch die lege nach der schrägen gezogen werden/dennnachdamit man ungefähr wie einh de her schrägen gezogen werden/dennnachdamit man ungefähr wie einh de her schrägen in der won auffen geradt anjuschen ift / auch dergleichen was niderer dann der eusser boden / unnd der lauff bedeckt desso daß verstanden fonne werden.

Die ander im welcher ich (fo gut als iche fan / denn ich fein Maler bin) em Perspectiff mit eigener hand noch meim geringen verstand mit 6. Bollwereten auffgeriffen/damit voruen neben zu / vnd hindenher / alles moge geschen werden / auff daß siehe einer desto bas darein richten konn/dauon ich zuvoran lang Tractirt habe / vnnd kan solche auff mehr und wiel Bollweret verstanden werden/vnd nit eben auff diese seiner sons und gibt es dem Baw nichte.

Da ein folche Befung ober flatt/von newem/wie die Rewflatt Malita/befgleichen Castolitatian der Bindichen grens/fo der durchleuchtigfte fürft Ershersog Carle von Ofterreich gedapet/vnd andere ort mehr/fo fan alles in folchen newen gebewen bester dann an alten angesest werden: Besonders fonnen alle Gasten/Dids/ vnd notturstigt Gedaw daß geordnet werden/Binderlichen weil alles nach den Pidsen/Gasten/Dorten vnd aussatten der Bolwerern muß gesticht sein mit des des besteren raht geschen/auss das alles sein rechten fland groß vnnd ords sung haben moge/Weichs bestern raht geschen dam nichte angeth) doch demselben zu mehrern verssand, mus vnd vortheil/ab vnd zu zusommen gereicht / derhalben hab ich allhie etwas daruon handen wollen vnd werden gemeinlich solche in viereriei weg angeordnet/wie solgt.

Denn fåre erft jeucht man an den 5.6. bif inn 7. vnd s. auch mehr ect/oder Bollweret / alle Baffen Plde und Stand von der mitten auß dem Centro durchauß.

Firs ander in groffen veftungen/werden alfo Gaffen vnd Stånd noch allen weften vnnd Mågen (Rautenweiß) gezogen/wie im newen Mallta /Carolflatt/vnd anders wo.

Bum britten/an vberlengten Statten / noch der lenge 'and zwerche/den Porten/ Bolimers eten/Plagen und anderm nach/wie in Malita zusehen ist.

Zum vierden/wo Waffer durchlauffen/werden die Prucken/Pforten/Sidnd Pide und Rirchen auch darnach gevordnet. An alten Siditen aber muß man wie es von alter gewesen fiehn laffen/und if allda kein enderung vorzumenmmen/defiwegen muß mann die Bollweret also nach gelegenheit eintheilen / das an demselben der alte dem newen Baw kein hindernuß bringe/

## Von Eintheilung der innern Wohnungen.

effect auffilieben Malen / open par applicitumed deprochen and departem menten untile noch defer for auffilieben Malen / open par application and departem menten untile noch defer

Deffen min zu befferm bericht will ich allein ein veftung von s. Boliwereten vor mich nes men/bie allem vor ein veftung mog gerechnet werben/ba fein Caftell innen gebawen fep/vnb aus dem Centro ab und eintheilen/auff daß alles mog ver flanden werden / Es fen von mindern auch mdeerm.

Das aber in einer folden newen Statt alles wol und recht mage angeordnet/und der Bann und gange Gemeinde erhalten / muß auff folgende vier boch nothwendige Dauptfluck unnd ichen gefehen/vnb achtung gegeben werben.

Erflichen/auff Gott und das Kirchen Regiment/

Sum andern / auff die Iustitia/ond Dandhabung derfelbigen.

Zum britten/auff ein gute Wolfeel ober aute Quraerliche ordnuna.

Sum vierbeen aufferhaltung der Munition/ Droulande / veneb beffen anhang.

Dub wiewol folche ben auffern baw und udftung nicht an galft fo fan boch folchernicht erfeiten werben/one gut Argiment/Odraerfiche Wohnung/und erhaltung berfeibigen.

Dirace will ich furg/was ungefehrlichen in folchen gebewen muß vorgenommen werben/ bericht geben/wiewel foldere noch gelegenheit der ort/zeit und Derfeit gemehrt/gemindert mag

Wie aber heuftiche Wohnungen / Baffen / Pida / auch andre fürnehme Gebemin ber Statt angeordnet werden/bannit alles recht gewendt gegen und von den guten Winden / Sonn Luffe und anderm ein jeden liegen foll/hab ich ein achterigen grunde/in dierundung verzeichnet/da mit en hernach nit uit difputirens und erflarenn nehme/wo mans hin legen fotte. Wie auß diefer Bigur jufehen und wit erftlich ben puneten was Gott und das Airchen Regiment betrifft fürner men bord mur das formenft erzehlen.

No.z. If bit Rirch beren geficht gewonlichen gegen Drient gefert wirbt bamit bas Bes Bett und anders gegen morgen alter gewonheit nach gewende werde. Diewell Epilius ber aufgela ung ber hofe inen ber Med Bernfern inerches durp au Ente aou unifidung pit fru groei aung man ort/genentivirot/vnd folche. Dronung und bedeneden ift von alten in guter meinung alfo geordnet worden/wiewol des gerecizien Gebett fein fiell/jeit noch jill/ doch left mans bey dem alten brauch bieben.

R.2. If ber Kirchoff hinden brantob man das Wolet bahin begraben woll ober vor dem Ther ein Botto Acter ordnen flehet jur Dberfeit/ond ift allein ein foleber in der Statt in der not mactrauchen/befigleichen ob man die fürnemften/inn die Rirch legen wolte / folche wie gemelde mies zu der oberfeit und beren ordnung/wie in gleichen mit den Doggerichten/ zu fried und feinde aciten/ba nemlich diefelben auff plagen ober meretten in friedtogeiten aber für die Pforten auffgeriche werben zu dero Willführ/flebe.

Bubeiben feiten neben ber Rirchen follen bie Driefter und Rirchen Diener wohnen/ bamit man fle bei ber Kirchen in geit ber noth/mit Predigen / Sacrament reichen/Rindertauff / Krans eten befuchen und in Sterbens notiben baben und finden mog/

Die Religion und Gottes binft/wird ein jede Oberfeit was jr gewiffen / und herbringen leiben mag anjurichten auch den Rirchendienern jr underhaltung jugeben und jubeftellen wiffen/ **D** · 11

The state of the state of

## Der ander Theil dif Buche/



deflen/ich ordnung fürzuschreiben nit belade auch hie her nit gehort. Jedoch muß das Rircheures giment also angestellt/vnd in solcher schaffe sein/das alle Laster/Word/Zodsschag/Seberuch/Jurerei/Gottoldsterung/Wolfauffen/vnd Diebstall/ dardurch Gott höchlich erzürnt wird/mut dem Bann/neben der Weldichen Oberfeit auch in der Rirchen gestraffe/ der Sünder auch noch warer New und Bus/ von der Rirchen widerumb zu gnaden auffgenommen werde/ sonst wirdt under dem Kriegevolck in besatungen ein Wiehisch leben entstehen wo die Kirch nicht so wol/als die Oberseit/she straff und hann handhabt wirde.

Den 2. puncten.

Was aber das Politisch oder Weitlich Regiment bei angedardurch auch der Baw gegen bem Beind erhalten muß werden/allen verrähtereien und anderm vorzusommen/somußein Burg oder Potentat ein Statthalter allda haben/auff das auch wann ein Potentat dohin kompt er ein wonung habe/muß deß Jürste Dauß oder Poff am Plas gegen der Kirche voer mit P.3. bezeiche net/liegen/damit das gesicht gegen mitnacht und Morgen/dem Plas und Kirchen gelegt seind dassielb quartir gang bleibe.

No.4. foll das Rafichauß sein/damit es von allen groben Handwerden gelegt werde/auff das es allem boßlen flopffen schlagen und faren entlegen seie / auch sein Gesicht gegen dem Plas und Wardt habe/in den andern Heussen so auff dem Marct fleben/mogen die obern vom raft/auch



Von Eintheilung ber innern Wohnungen.

Dom Abell und anders der Statt wohnen/doch foll unden herumb (außgenommen deß Auften Pallaft/und die Rirchen) eitel framm und Gewerb fein/auff das alles von wegen der Rirchen/Wallafts und Rathhauß fill fepe. Sie mogen aber wol von allen Porten fre wonung haben/durch bie Statt/damit fle fre nahrung defto daß haben und befommen mogen.

M.c.bezeichnet alle lange und zwerchgaffen/und diefe gaffen follen die Burgerlichen wohn mungen fein/aber die befahrung/fo gegen der veften hinauß zu ligt/und die Goldaten bewohnen und berfehenen/das die alle Burger feien/fo hineinwarts gegen dem Marck wohnen/ die aber gegen der veften hinauß werts/für das Kriegsvolck gebawen/ deßgleichen die Dandwercker ein jeden nach nochunft wie es in gutem Rhat gefunden wirdt geordnet werden.

Mas aber und wieuil nemlich volcks in ein besatung zumemmen sey / daran nicht wenig gelegen ist will ich furze anleitung thun / vand ist das ein gewisse Regel / die die notursse erberer/dann also ordne ich das/vässinde sieh im nothfall also recht/ein andrer mage ordnen wie er will. Das mann an der Brustwehren zurings herumb (oder auswendig am Lausgraden) das mes nemme / also wenn man ein Linien/aus oder immuendig hatt nicht gerechnet vand in zwepen schone ein Mann abzait / san man leicht voerschlagen/wieviel man bedorsse/auch die rechnung sussen schonenter/Munition/Proviand/vand anders alles machen/ausmessen/abseilen/vand setes nen/dan ein vestung von z. Bollwereten shut 2000 schue/thut das halb in z. schue 4000. Mann sons sons sie sein gwaltige besatung in zeit der noch haben müste vit die solche erforderte/die entsesung aber weit gelegen/als in Mallia vit ambern sorglichen orten/vit solche stand vand plas hatt/als zum erempel Mallia hatt aus solch mit ausstalien mit sparen/auch die sturm gewaltig müssen wie seigen seit mit ausstallen mit sparen/auch die sturm gewaltig müssen mit gegen weite erhalten/fordert solche ein depple besatung/ das ist 12000. Mann /wan sie solche haben mögen stut in jedem schuch ein Maan/ dauch ein Mann/ daraussen solch sturm setten.

So follen auch zwen Regiment/das ein von Burgern voer Burger/das ander von Steb fen Nauprond Beuelcheleuthen voer das Kriegevolck/Gericht und Malefis zuhalten/damit jes Parthen wisse wo fie recht nemmen oder geben soll/geordnet werden. Da aber ein Burger/vod Krieghfnecht mit einander zu thun bekämen/o sollen sie vor dem Kath recht geben und nemmen/vod nicht vor der Kriegeleut Regiment/doch sollen spret drep von dem selben Regiment ben Bem Rhat sie en/damit sie mit horen und sprechen was recht ist/doch wan sie flagen und sonst nit/sonder jedes für sich bleiben.

So ein Lermen wirdt/oder Fewer auffginge / follen alle Soldaten vnnd Anecht hinden an die Boliweret jufammen vnnd auff die wehr fouiel darauff geordnet weren lauffen / alle Reus ter und Reisigen follen sieh an die Thor fehreten/auff das/wo man ein auffall thun folt/sie an der hand weren/und die andern desto weniger hindern.

Der britte Man von den Burgern/wie auch vom Raht/foll auch auff die Bollwerck geordnet fein/pu den Knechten / die andern folle sich auff den Marck siellen: von beiden theilen sollen etliche pum Fewer geordnet werden wie abermal etlich vom Rath/der vberige Raht soll sich auff dem Rahthauß halten/von dannen sie auff alleplas und Bollwerck ettliche schieden/vnd wie es allem balben fland erfragen lassen sollen.

In jeder gaffen foll an eim ect im Creusweg ein Schwebelpfann / das mannachtlichen weildefto baß durch alle Gaffen fehen konne/geordnet fein/oder ahn ftarcken draten / Lucernen/die man von einem Dauß zum andern in die mitten ziehe kan/deßgleichen in jeder gaffen/an der ftraßfen/gleichwol hart an den Deufern/follen zwen Brunnen fein/wer in fein Dauß brunnen haben wolte mag den bawen.

In allen gaffen/sonders an den ecten in Deuffern/sollen zug fein damit/wan es not ein fatten fon sberzwerch anzogen und gespanne werde/darin soll ein Dauptman wonen/so voer die gant gaffen gesett und geordnet ist der auffsehens hab/wie sieh ein gante Nachbarschafft verhalte/mit gesind und allem auch niemandts frembos auffenthalten/was argwonisch bei seinem Epd anzeigen.

Digitized by Google

P iii

## Der ander Theil dif Buchs/

Wo miglichen follen alle Deufer von puren Steinen vnnd zum wenigften die vndern gemach vnd zimmer auch die Reller alle Bewolbt/vnd alle Deufer in gleicher schnur ebne/auch hos he vnd alle Dacher von Ziglen vnd nicht mit Dolp bedeckt. Die vndern Fenster alle vergettert/ mit starcken thuren versehen vnd alle Bassen gepflästert sein/auss das ein Feind ein solche veste ung schon einneme/man sich auß allen Deusern mit schießen vnd werffen wehren konne.

N.S. Da folle die Wag/kauffhauß/verampten auch ein Derberg und anders hin geordnet werden/alles nach gelegenheit. Der Landsknecht Quartir foll zu rings umb / den Bollwerden zugelegt werden/die reifigen folle in der vestung ire stallung gegen Norden und Dit haben/damit des Wists und anderer geschmack der Luffi/so von Guden und Westen/besto balder ober die vesten hinauß treibe/denn Nort und Diten seind klare luffi/bringen nichts ungesundts mit inen.

Defigleichen der Krancken Spital auch an folche ort/den fein Spital gegen mittag oder Weft ligen foll/feitemal diefelbige Wind one das ungefunde Lufft bofen geschmack unnd anders mit bringen/vnd oder die gang flatt außtreiben/vnd folchee foll wol bedacht und betrachtet/auch in achtung genommen werden/also das auch mit waschen/ der Krancken gethüch unnd anderm solches an dem außfluß deß Wassers und da kein durchfliessen wasser/folche außweit big im undern lauff deß Grabens angericht/und verordnet werden solle.

Das Zeughauß darinn aller vorrath der munition fein foll/von allerlei gefchas/Darnifch/ Gewehr und anderm/foll auch ein durchgehenden lufft/auff allen feiten haben / die Benfer alle/ unden und oben mit flaretem Glaß in Rahmen vermacht/das fie wie Laden auffgehn ( oder Laden/fom der muten ein Glaßfester anderhalb schuch breit/vit drithalb schuch hoch/ auff das woin wendig was zuthun/man sehen konne/vind ben feuchtem Wetter nit offnen derffe/wen aber Nord und Dit wehet/foll man alle Laden damit der frisch lufft durchlauffen vind trucknen moge/ auff das nichts verspore/ offnen.

17.7. Die Speicher/Korn und Bruchtheuler/ sollen befigleichen mit gutemfrischem luffe erfrischt werden/aller vorrathie das elteste in Brüchten/Weel/Speck/ Schunden/Befalsenen Bleisch und Fisch/Gemüß und anders foll allweg hinweg gessen/und frisches an die Statt/ das mit die Commis und anders erhalten werde/geordnet werden.

Mann foll auch groffe Schewren/ju Holk/Rolen und der gleichen haben/boch diefelben von einander ordnen auff das wo eines schaden nem / das ander daruon lege.

Hinder idem Bollwerck/wolte ich Thurn nicht hoher dann die Bahl ordnen/ vund etlich vil Handmuhlen darein/wie auch in ettliche Haufer/vnd anderswo/ wer in der belegerung effen wolte/muhle auch zu zeiten mahlen/wie ich hernach verzeichnen will.

In den andern Tharnen/wolt ich das Puluer halten/doch weit von ein ander/das ob fchon einer schach neme/ das ander do von entlegen/vnd doch beiden Bollwercken an der Handwere/ Ruglen vnd anders hatt sein bescheidt.

Auff das aber an folchem inn zeit der noth kein mangel erschiene/wolte ich von Salpetter von Schwebel ein groffen vorraht halten/defigleichen Dandmühlen mit stempflen die doch sanffi zus ziehen wehren/alfo das man stets frisch Puluer/vnd dessen gnug machen und haben kont/den an solchem vorraht nicht wenig gelegen soll auch hernach anzeigt werden.

Die Guardi foll alle Bachten/zu tag und nacht/auff Bahlen/Bollwereten und Porten verschen/doch folle bei tag ein Burger/an einer Porten/bei nacht/auff idem Bollweret/auch ein ner gleiche wacht mit halten/damit ein Raht/so uber ein Burgerschafftregirt/auch wissen moge wie der Sberft Hauptleuth und andere Haußhalten/denn es inen Leib gut/Beid und Rind mit gilt/ebener gestallt soll ein losung bei allen zu tag zu nacht (rings umb) gleich gehalten werden.

Weil auchein Bawmeister nicht stets sein wonung/alda wo er gebawet hat/haben mag/fo sollmann doch gute Friesen sampt einem Wahlmeister / under den Knechten oder under den Bürgern erhalten / der Sieg unnd Weg / auch die Brustwehren / Bollwercken / Haa/

Adg/Beftreuch/vnd Bofchungen/fo etwan abschiesen/wie auch die euffern lauff Dachungen/vnd anders in statem Baw und wesen erhalten konne und moge/ bis alles in mittler zeit sich selbs levet do bin es seinen Rus und habung hatt.

And wiewolzuerhaltung einer Commun'/ And der vestung / mehr dann hunderterlen dienstliche weg angezeigt werden mochten/Hab ich doch was zuerhaltung deß / vnnd der vestung dem Ariegemann in der noth erfordert mich zum nottigsten bedunckt schlechtlichen ans

reaen wollen.

Es kan auch (ein Potentat oder flatt) ettliche junge Personen pflanken / die man in Jug und Rriegen/auch wo man Bawte/Schankte/insonders wo auswendige Belegerungen fürgenom men würden/verschiefte vir solche kan man man ben einem Feldtsberrn. Feldt oder sunskandens eisten mit fleiß underbringen/mit bitt begeren und andere für schub/wie auch in der Arckelen/doch das man ihr so viel müglichen/mit Jut/Wachten Scharmüklen/Stürmen/und anderem versschonte/allein das man sie nur ließ zusehen und alles anhoren in allen gemeinen Rahtschlegen und anderm sein/do kan ein solcher junger Rann in einem zwehen oder dreyen zügen mehr sehen vond lernen dan sunst in soder 12. und de gemeinen nus dienen/Da man auch solche schonkein besold dung solte geben/lege an einem zug oder zweien nicht hoch daran/ wann sie solche schonkein einem seitet oder durch den Fürsten underhalten werden solten. Ja obauch schon under 10. nuhr 3. oder 4. solten gerahten/vnnd die hernach Gemeinen nuk vorstähn/ist und were doch solches genug.

Db man wol fürwenden mocht/Rriegsleut seien wolzubekommen und zupflangen / sintes malfnen die Besoldungen nicht erlaidt seien/das ist wol also (aber nicht solche wie ich gern wolte haben und auch gemein) wie aber ein Commun und Burgerschafft gepflangt und erhalten werden soll/da hattes auch bedencken/Dann es reicht ein potentaten zu grossen nugen/erspart/in Besolgen ungen in Burgers Ancosten / insonders wann von gemeinen Burgers Sohnen (wie erst gemeldt) solte junge pflangt werden/bedarff man nicht so vil Kriegsvolcks / wan man solche Burger hatt/kan auch inen vertrawen/und zu mehrerm ernst/weil sie Beib und Kind zuwerliren haben/gebraucht werden.

Solche Burgerliche Pflangung nun/ficht in drepen dingen/Erstlichen daß sie von forer Dberfeit leidenlich underhalten Geschügt und Geschirmt werden.

Fürs ander/ein rechte Ordnung der Handwereken/in kauffen und verkauffen / seie in allen müglichen dingen.

Burs dritte/das gute Drdnung des Warckes wand verkauffung des jenigen/so der gemeis ne mann sich erhalten und geleben muß/angestellt/vad erhalten werde/denn ob sehen solches/ wie man sagen mocht/den Baw nichte angest/ist doch an einer Burgerschafft/als einer starcken vests ung/welche da sie nie vorhanden ist der gank Baw auch vergebens und vand sonst nie wenig sons der vil gelegen /welche ich kurglich bessers verstande wegen anregen mussen.

Wann nun wie vorgesagt/Gassen/Warckt/Rirch/ Rabthauß/item des Fürsten Pallast und anders alles außgesteckt und verzeichnet ist/soll alsdann ein Waßgegeben/vn wieuiel plages zu einer behausing kommen soll und wirt / abgemessen/derselb umb ein billich Geldt nach gelegebeit der Gassen/auch nach dem er ein Handwerck kan / gegeben werden/denn ein Schmidt oder Wagner nicht ausst den Warck neben das Fürsten Pallast / sonder in die strassen oder darneben/der Porten zu/zusen ist/wie mit andern auch/an Warck/mögen wol ein oder zwo herrliche Der bergen vor Fürsten Grauen und Hern/wie auch Rausseu/mit köstlichen wahren ordiniet wer den/dieselben sollen auch solche plas/weil sie großer sein müssen/dan eins gemeinen Handwercks Hauß/bessen bezalen/Solch gelt soll alles in gemeinen Seckel fallen/darauß man das Rhathauß Boll/Weg/Wingell/vnd anders was ein gemeind angeht/erbawen kan/

Beughauf/Speicher/Schewren/Thurn/Wie auch deß Jursten Pallast und Kirch / solles auß deß Jursten Seckel/wie auch die Bohnungen für die Soldaten gebawen werden/Es wolte dann ein Soldat/mit deß Jürsten bewilligung jme selbs ein wonung erbawen/vit füreigensehum behalten.

In einer solchen vestung sollen alle Bürger nicht mehr/dann deß Fürsten underthanen sein/ Dem fle auch neben frer Oberkeit in der Statt/schweren sollen/oder der Raht an statt derselbigen. Der

### Der Erste Theil biß Buchs/

Der raft und alle Burger follen vom Fürsten/aller fron/Stewr/gewerff/Boll/Bngeltge fredet seinn/und folches gemeiner Statt laffen zum besten kommen.

Dieweil die vestung under des Fürsten schus und schirm ligt/soll ein Burgerschafft mit bestriffen sein/Derhalde soll der Fürst ein Gemeinde fregen mit Fron und Boll und das in ein Buch taffen begreiffen/darinen alle Malefisische und Burgerliche Spen/nach Kenferlichen und Burgerlichen rechten / darwider man nit sprechen soll/verfasset sein. Darumb von Burgern versten dige Menner zu Burgermeister un Adhten gesest werden/die auß natürlichen verstant selbe was recht unnd unrechtist wissen.

Belangend die rechtfertigungen/ vit derfelben zugehorende Perfonen/als Furfrechen/ Aduocaten vnnd andere / da feindt Dronungen gnug / fo denfelben ftatt befchehe/ was aber wher drep Monat (in einer veftung) fich on erhebliche vrfachen verzog/ foll wie die verbottene Ans nam der Schänck und gab/an ehren und nach gestaltsam/der sachen gestraffe wie auch in Appella tionibus der Procesi vher 3: Monat nicht auffzogen werden.

Anlangend aber den Feldbaw so von der vesten vber die abdachung hinauß ligt. Soll ein Fürst den Landboden zuringevind einer Burgerschafft schencken/der mag auffein schuezwei oder drey tausend breit/den Quartirn/Porten vin gelegenheit auch Häusern nach/durcheloß/den Paußssisch abgetheilt werden / also das einem so vil als dem andern werde/dahin sie Krautgärten und anders Psanigen mögen / ausserhalb Bäumen oder dem jenigen das ein man decken könne.

Doch sollers eim idern hierinn fren stehn/seinen Plat einem andern zuuerleihen/ jedoch nut zuuerfauffen/sondern ewig bei seiner zugeordneten und getheilten behausung bleiben/ daß auch in versauffung deß Sauses dieser Plat mit ernandt werde/ Ind solches vertauschen/verseten/ an Sausern/Garten Gutern: Coll vor Rahtgeschehn doch keins vom anderm versauffe / aber wol verlihen und alles in ein ordentlich Duch registrirt und geschrihen werden / vand alles so wider diese ordnung/geschehen/kein kraft haben:

Auff Wahlen/Bollwercken / vnnd was die vestung innwendig in demselbigen bezirck bes greifft/soll kein Burger oder Ariegsman einig Gartenwerck oder Baum himpflangen/in Hauß Hof oder Gartlein hatt es sein weg. Bad soull auffe kurste vom ersten Puncken.

Was den 2. Puncten betrifft/wie ein Gemein mit nuklichen Burgern gemert/gepflankt und erhalten werden/foll Als Burger und gemeine Handwercker/darinnen folle ein gute ordnüg gehalten werden/dann hieran in einer Statt oder vestung/nicht wenig gelegen / und soll ein jedes Handwerck/wie gering es ist/jr ergene Articul (doch allein jhr Handtwerck betreffent)stellen/daße sein Kaht ubergeben solchezu bessertwieden/vind Besiglen/do dann inn jeden Handwerck ein Dbermeister von in soll von jahr zu jahr erwohlt werden / damit mann flag/unnd and wort horen mag.

Was nun die Handwereter an ihnen selbs belangt / muß gut achtung gethon werden das fein Handweret dem andern einigen eingriff thue/vn ein jeder treibe was er gelernet habe/vnd nit weiters/fompt flag/solt dem selbigen Handtweret abtrag/wie auch einer Wbrigfeit/ von dem verbrecher beschen fompt er dann vber viel warnung/vn Straff/widerumb/soll er der vostung für ein schädtlichen mann erfant/vnd derselbigen verwissen werden.

Es fompt aber auch viel maßl darzu/das die Soldaten auch Handwerck fonnen / Ib dies selbigen ihr Handwerck auch offentlichen treiben/dorffen /darauff sag ich nein / dann was wolt ein Burger mit Weid und Kind sich ernehren / wan difer so ein besoldung darneben hett) arbeiten wolte/wurde der Burger verderben/vnd sein arbeit gegen dem andern viel nehermachen / drumb solches von keinem Soldaten gestattet werden soll/ausserhalb was er für sich vnd in sein Haus ma chen kann vnnd entweder Burger werden / oder den Soldtmeiden / wo nicht soll er seiner wachten



## Von Eintheilung ber innern Wohnungen.

61

wachten/und wo zu er bestallt ist auß warten / oder dem Handwerck wie auch der Oberkeit zur fraff underworffen sein.

Deßgleichen soll mit den handtlen/vnd gewerben/auch ein fleislige ordnung und Regis ment gehalten werden/also das ein seder seines gewerbe/ und handels / allein auß warte / Als der Rauffmann soll allein allerhand gewürß / so auff der seines gewesen/sop haben / der Tuchmann eitel Tuch/vnd was dieselb wahr ist/Der Seydenkramer Sammat/Dammast/ und allerhand Seydenwahr/der won allerhand Leder/dieser eptel Barchat/vnd allerhand Leinwat / der Eysenkramer eitel Sysen/Blech/Nagell/Dhratt/u. Ein anderer eitel Butter/Del/Rabu/ein anderer Hating Stocksisch Platteißlen/vnd gesalhen Wahr/vnd also ein seder sein wahr / nach laut der Articul/so ein Strigseit darüber stellen und offentlichen Publiciren soll/verfünden und bei Den einer großen straff/angeschlagen werden.

Ind wiewol deren ding/viel und mehr find/als mit Bier/Wein und andere gewerben/vft handthierungen mehr/o hie nicht alle angezeigt werden konnen/Solches alles kan durch verstans dige in richtige ordnung bracht werden/und bringt auch baldt ein grosse Commun und Burgers schafft zusammen/und ist jederman lustig/wan der Handwerck/Rauff und gewerbe man/weisse/das im niemandt/der solches Handwerck oder gewerb nicht hat/intrag thunkan/wont auch jeder gern an solchen orten/kan sich jeder daselbst wol Rehren/Solche mehrung der Burger/sind nicht allein dem gemeinen nun sehr vorständig/sonder gibt ein sehr grossen worstandt / in allem thun/dam je mehr Burger und gut ordnung/je mehr ein sedes Handwerck vom andern zuthun voers komt/auch in zeit der notturfft man desto weniger Kriegsvolcks bedarff/und ist ein Hirt viel stand hasstiger den seinen Schaffen/wann sie sein sind/dann ein Miedling/ze.

Wichum ein solche ordnung/ein auffbawung einer ganken gemein ift /alfo ift / wann man ein jeden/der kein Dandweret kan/nichts weiß/oder hatt zum Burger auffnimpt / ein rechte zers storung/trenung/vnd verderbung/den solcher leut/die der gemein/vnd jederman beschwerlichen/den gemeinen costen auffessen den Sackel/vnd gemeine Burgerschafft beschweren helsten/find man im ganken Landt/darff sie nie erst zielen/vnd sollen solche leut vor den Pforten / gerechterstigt werden/vnd spre Daswort aufflegen/auffgeschriben/auch in die Derberg gesührt / vnnd zukeinem Thor mer außgesassen/dan doer ingezogewehr/den andern tag/soll der Wirthe ein zedel bei seinem Eydt vom Rath/ans Thor bringen/das dieser ingesassen/Burger/odersshme so viel tag dazubleiben erlaubt sepe/den tag so die auffgezeichnet/soll der wirdt dem Gast/oder einz vom Rath/wie es mit dieser Person stande/bey verlierung seines Daupts bringen / allen abende/sollen die Thor der Wirth/vnd Burgermeister zedell/den frembden gleich sauten/vn solches mor gen im Rath vermeldet werden.

Was arme Krancke betrifft/ob die einhulassen/oder nit/ mochte man auss verweigerung dieselb einhulassen/das es sehr vachristlichen vorwenden / darauffist au antworten das ich gang kein armen innließ/dann durch solche offt viel verrähterenen geschehen sind / man darffist auch mit darin/Also wan man solches weiß/sie selbs nit kommen werden/das Land ist noch weit genug das sie sich erhalten kommen/wan aber ungesehr ein armer krancker dahin kame/mag der in Spite tal/aussgenommen/die Landistrensfer aber sollen gant abgeschafft werden / Es gibt sich one das under den Knechten/auch armen Burgern/das offt Wittwen und Wensen an Bettelstab mußsen/den mag oder soll man helsten/derhalben in der Kirchen/Allmusen stock gerondet werden sollen/darauß solche armen/auch die im Spittal desto daß zu erhalten senen: Die andern soll man kort schieften dann ein vestung von solchen seuten soll gereinigt sein.

Die ander schwechung unnd verderbung/auch minderung einer Gemein und Burger.

Der Erste Theil bis Buchs/

schafft/kompt ebenmässig/von den kauff und handelsleuhten/wie mit den Jandtwerten/da soll einem ganslich nit gestattetwerden/mehr dann wie zuworan gemeldt ist zutreiben wiewol in etlichen Statten/vnd vestungen kem achtung darauff gethon wirdt/da man Kaussleut sindt/ die mit allem handlen zu nachtheil und beschwerung einer gansen Burgerschafft/ale mit Wein und Frucht/Duch/Sammet/Sepden/Leder/Rach/Butter/Papeper/Würs/Wachs/Hang/Stocks/Hang/Stocks/Bley/Rupsser/Epsser/Würs/Wachs/Hang/Stocks/Bley/Rupsser/Epsser/Busser/Buch/Hanger/Buchs/Blachs/Bley/Rupsser/Epsser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busse

Willein Grewel/vnd wider Gottes gebott/gehandelt vnd Chriftliche liebe außgeiagtheiß/ Daß geschwiegen der sünden/welche one das/deß Fleischs/wnd bosen seines aunreitung/noch mehr dan zu wiel der zaum gehencht wirdt/so ist es auch in diesem wider die Gebott Gottes da dem nachsten der sich damit ernehren sein Weid/vnd Kind/mit seiner Handarbeit/sim schweiß seines Anges sichts/das Brottgewinnen solte/vnd Kind/mit seiner Handarbeit/sim schweiß seines Anges sichts/das Brottgewinnen solte/vnd konte dasselbauß Handt/Wundt/ vnd Halb/ Gerissen/Geraubt/vnd gestolen wirdt/dernhalben gleich wie denen/so offenen Raub / Diebstall ze begehn/mit Fewr/Radt/Gtrang vn Schwerdt begegnet werden sollais vist auch diesen Weuchel dieben da offt 100 Burger sampt Beib/vnd Kind/sich sonst erhalten/vnd betragen köndten/darben/in sammer vn elend/verderben/vnd sterben mussen/sintsenal es ein wucherer alles in seine klawen ges bracht: Als ein verstörer/zerrätter deß gemeinen nutees/abschaffen/vndzu keinerehrn zugebraus chen gestrafft werden solcher mutwill sone abgewehrt/vnd da keingehorsam ericheint / mit vers weisung/oder anderer leibs straff wo es nit hilf zu Statt vnd Land auß/mit der Rutten gezüchtigt vnd gestrafft werden solle.

Denn da ein gemein gepflankt/erbawen und ein Burgerschafft in solcher Christlichen orde nung/erhalten/geschützt und gehandthabt wirdt/da werden Boll/Stewr/und alle Dandwercker gemehrt/und gebessert/dan je mehr Burger je mehr solche weiters Dandwercker erfordern / als Becken/Schneider/Schuster/das also/was ein man treibt 100 sich völlig erhalten kunten / pu dem können auch in der noth 100 Mann mehr dan ein einiger solcher Schuidhalf und Dieb/ der doch nur ein Mann bleibt/ ober schon einer gannen Burgerschafft gut alles in seinen Sacka bracht/und vermocht/verrichten/solche soll ein Dberkeit mit hochstem sleih abschaffen/ und hies ein gemeinen nun der armen Burger bedencken.

Auf diesem allem kan noch viel und mehr ordnungen und gute sakungen / damit solches alles in gute richtige ordnung kompt/und die volltung/dardurch zupflanken/ und zuerhalten seie gemacht werden.

Den dritten Punckten/die Marckordnung/Belangendt/ift folche nicht ein kleine auffbaw ung einer gangen gemein da muß abermahlen/der vorkauff ingestellt und hartverbotten werden/ besonder an Wein und Früchten/und soll aller fürkauff/ am Leib gestrafft werden/derhalben die artickel/wie alles auff dem Marck/geben werden soll/streng geset/und an ein taffell geschrieben/am Nathhaus auffgehenckt/auch soll darüber ein Marckmeister / der alle Marcktag auff dem Marckmit sampt den Prosossen/der Stecken Knechten/herumb/gehezusehen wie man alles gebe/geordnet werden/und streng ober alle ordinung/und saungen halten soll/wo nicht/ime das halb/das ander halb dem Spital verfallen sein es sepe Burger/oder Bawren: Hierin sol man niemandts verschonen darauff se lie dem Marckmeister ein große straff stehn.

Und zu solchem soll der Fürst/Statt/vestung/sich mit den Landsichnden auff ein Weyl 3. her rumb / vergleichen alles was seil ihn die Statt bracht wirdt / Es sei von Essenspeiß Aranck Tranct/vnd anders/eins rechten tar/damit alles ein bestandt habe/(ausserhalb wein/vnd frucht/ weil daffelbig ein jahr beffer / ben das ander geraht) vergleichen. Der gegen foll ein Dbrigfeit / wie auch der Burft/fur die Rnecht in die Commis/wenn die Bruchten rechtes fauffs findt/die Speis cher/ond die Reller/ Profiandiren/damit in Thewrung/ond belegerung/ folches under Burger und Soldaten/in rechtem fauff fonne geben werden/in folchen Rathfehlegen/was den gemeinen armen Burger/sum besten gereichen mag/foll man fleistig/auff Die inn dem rath/ob sie eigenutsie ge/geinige/Forttelfüchtige/Personen / vand insonders handels leut sepen / achtung gethon Dann folche gewonlichen mehr zu auffschwellung / des Sackels dann zu gemeiner wolfart einer Burgerschafft/seben/vnd nicht dencten/das solches vom gemeinen armen Burger bertomvt/so denn folche vorhanden/foll mann die offentlichen/auß dem Rath beiffen abtretten/beuorab die da Rabten/mann foll ein freven fauff laffen/benn wann das gefchicht / ifts einer gemein verderben/ weil fie nicht auff die gemein / fonder auff fich felbe deneten/denn die Welt (innfondere die Baws ren) dahin geneigt/daß fie fich nicht schemen/wann fie erlaubnuß haben/fbr wahr zugeben wie fie wollen/daß sie es umb vierfach Geld bieten/derhalben in allen Landen da Marctiordnungen sind als inn rechtem fauffift/berhalben alle die fo guten ordnungen zu wider rahten /nur jren nus dars durch fuchen/ond gedencken hulffeftu ju fregem fauff/fo haftu macht dem wahr auch jugeben vit au steigern wie du wilt/vnd ist jedermann in frepem fauff.

Damit mann die Bauren auch luftig behalt/foll man in troftung geben/in zeit der not wan ein Feinde fompt/oder durch ftreiffe und reiffe/daß fie mit Haab und Gut/ Weib und Kindt/fhe zuflucht dahin haben sollen / welches dann ein veftung sehr speift / und vom gangen Landt ers füllt wirdt.

Wie ich dann in den gräuk Stätten/gegen dem Türden/vnd anderswo / felbs geschen/ das man kein solchen vorrath gar nicht in die Stätten hatt/doch wan der feind kompt/in solchem flöhen nicht weift/wo mann mit Wein und Brucht hin soll/doch sol man sich nicht zu vil darauff verlassen/sonder (wie gemeldt) mit vorrath gefast fein.

### Derhalben mögen zum wenigsten hirauff ein tax geschlagen werden/wie mans geben soll/ wie folge.

Becken ordnung.

Zem ein pfenning Weißbrott foll wegen/ic. Item ein pfenning Rockenbrot foll wegen/ic.

Wein ordnung.

Item ein maß fürnen Wein/ Item ein Maß newen Wein/ Item ein Maß rotten Wein/ Item ein Maß Bier/

Wirth ordnung.

Item ben den Herren Wirthen oder Gafigeben ein maß Wein/12. doch ober den lauff/ Ungelt nur ein pfenning darauff geschlagen/
Ben den Gafigeben die Malzeit 4. gefochte Fleischessen/vnd dreperlen Wein/12.

Digitized by Google

## Der Erste Theil dif Buchs/

Item für ein Fisch Malzeit/ vier gefochte essen/ vnd dreperlei Wein/1c. Item für ein meß Habern/ Item für tag vnd nacht Stallmiet/ Item ein pfundt Lachs oder Salmen/ Item ein pfundt Hechten/ Item ein pfundt Barben/ Item ein pfundt Berfing/ Itemein pfundt Carpen/ Item ein pfundt Forlen/ Item ein maß gemein Fisch/ Item ein maß Grundlen/ Item ein maßPfeilen/ ond Neunaugen/ Item für ein pfunde Ael/ Item für ein hundert Rrebs/ Item für ein Häring/ Item was weiters mag an einem ort befunden werden/

### Fleisch ordnung.

Ztem für ein pfundt gut Dohfen Fleifch/ Item für ein pfundt gut Ralbs Fleisch/ Item für ein Pfundt Hammel Fleisch/ Item für ein pfunde Lamb Bleisch/ Item für ein pfundt Schweinen Fleisch/ Item får einen Welfchen Haanen Item für ein Welfch Hun/ Item für ein Ganß/ Ītem für ein Cappaunen/ Item für ein alten Haane/ Itemfür ein par jung Hüner/ Item für ein par jung Dauben/ Item für ein Feldthun/ Item für ein Basanen/ Item für ein Krametsvogel/ Item für ein Antvogel/ Itemfür Spaken /

3tem

Item für Lerchen/
Item ein pfundt Ruttelfleck/
Item Ralb Ropff/vnd Rrdeß
Item Lamb Ropff vnd Rrdeß/
Item Lamb Ropff vnd Rrdeß/
Item ein pfund Hirschen Bilprett/
Item ein pfund Rehern Bildtpret/
Item ein Pfundt Schweinen Bildtpret/
Item ein Baugfärckel/
Item ein maß Milch/
Item Eper so viel zc.
Item ein pfundt frisch Butter/
Item ein pfundt gesotten Butter/

Item Holk nach der Rlaffter/holfe/breite/vnd lenge/fonst mochte mann solches gank furk hawen/wie auch die Wallen /vnd flein Holk Heuw/Stroh/soll alles nach dem gewicht / geben vnd bezalt werden/wie in Italia/auch zu Rurnberg/vnd anders wo breuchlichen ist / solches vnd anders mehrkan gebessert werden / noch Rath/ der verständigen/vnnd soll hierin mit großem fleiß/die ordnung erhalten werden/biß man in ein gewonheit fompt/so geht es besser von statt/dax neben soll nichts anderswo faust werden/dann aust fregem offent March vnd nach der ordnung welcher Burger vnd Soldat/solches vberführe/soll an Leid/vnd gut gestrafft werden.

Solches hab ich nach meinem geringen verstandt/wollen hieher seinen mich gutt/vnd nothwendig hatt bedunckt/ein vestung bester zuerhalten/vnd ein Burgerschafft zumehren / vnd denselbigen in ihrer Nahrung auffzuhelssen/vnd solleinseder ehrlicher vnd redlicher Mann/solsche sins weret helssen/tochkan es durch verstandige gebestert werden / dann ich allein/was der vostung zu nupreicht/handile/ Also wirdt der günstige leser ungefährlichen verstanden haben/wie ein vostung aussen und innwendig soll erbawen und erhalten werden.

### Das XXIX. Capitul.

Bie ein Bestung doppel / oder mit ledigen wehren da man mochte die Reuelin verstehn/funne fürgenommen/vnnd für ein grossen gewalt gebawen werden.

Amit man auch nicht meinen möchte/ich

beruhete allein/auff einer meinung ob ich wol 50. oder mehr weg anzeige fonte/wie auff vielerlen manir/selkame vostungen/so vbermassig starck sind/bondten gebawen werden/will ich doch nur einen allhie erflaren/vör dem vorigen werek nichts benemen/allein deßhalbe dieweil ich in Eipern an famagusta/die vorwehren/soledig zwischen den Bollwerek ligen (die man Reuelin heist) nicht gut heisse / vnnd ich furklichen an einem ort als lein ein einige wehr also geordnet habe / damit mir solche nicht mochte wil ich mich hie verwahren/vnnd solche wehren oder Reuelin etwas erflaren/

du verwiß fomen /wil ich mich hie verwahren/vnnd folche wehren oder Reuelin etwas erflaren/ vnd an zeigen das folchs hie weit ein ander meinung hat/ dan die die andern zwischen den Bolls wereken/amijnnern Spis deß Lauffs graben ligen/dan diese ebenmassig/wie die vorigen wehren D ij

### Der Erste Theil diß Buchs/

ober Bollwerck gebawen werden / defigleichen fornen her bleibt hie der lauff fampt dem Waffers graben alles wie vorgemeldt ift. Bu dem/wirdt der Beind auch alles fein fürnemmen/mit Schan Ben/Schiefen/Sturmen/vnd anders in vorigen ordnung halten muffen.

Dan es ein thun ift/wan er dan folches furnime/fo wire man auch desigleichen die gegenwehr denmeffig fürnemen muffen/ wann aber der feind das Bollwerck erobernond den fordern fland/ oben mit gewalt erhalten/pñ gewiñen folte/hette er noch nichts/dan es hie von auffen (hinein) che ein thun ift/fo funch die hindern wehren/von allen feiten reichen/namlichen auff jeder feite zween Caualier/auff beeden neben Bollwereten/vnd von der inern vellen/beede hindere Caualier/ Das find 4. und der mittler zwischen beeden/Bollwerefen der wehren das sinds. Caualier so allwegen allein auff ein Bollweret dienen/von diefen G. Caualiert fan man auff das gank forder Bollweret fireichen/pfi schiessen/so wol von der band/alemit de groben ges chute/ dergleichen mit fewrwerct/ pfianderm mehr/ond führen nit allein beide neben Bollweret/fonder auch die darhinder ligen/mit 4 fireiche/vber die dachung / lauff/grabe/vnd für auch auffe Bollwerch mit gewalt fireiche/noch ift der mittler Caualier auff dem Bollweref nit erobert/da man mit schiesen/werffen/fewrweref/ fprenazeug/viñ anderm von oben herab/dê feindt fein ruh lâst/stûrmen fan er nit/dan die Caualier graben von inen auch die nachsten Bollwerct zu allen feiten wie auch die gange baw/mit gange ge walt/inn der seiten/die nachsten Caualier (auff den neben Bollwrreten/wie auch die flugel)ligen im im ructen/will ehr dann bei den obern fireichen binauff/fo ift es noch eraer/dafi man ibme auff Der einen gangen feiten/im rucken ligt/vnd vom hindern mittlern Caualier/in der feiten / will ce Dann gahr omb den Caualier/ond die auffart hinauff/ift es noch bofer/dann er nicht allein/für alle Bahl/Dollwerd/streichen/ond Caualier muß/sonder muß da hinab big an die Brud/doer erft awischen awo streichen widerumb fomvt/ (oben und unden) will er den Caualier (die auffart) his nauff/ift er zu ringe omb gefangen/ond in der Klammen/will er ober die Bruck zur vestung/kan manhinden und fornen in ihn fallen / und auffallen feiten zu ihm fommen / und fan do gans und aar nichts verrichten. Bu bem ift fein Reindt fo vnachtfam baser fich in ein folche gefahr geben wirt/da er nichte dann schaden/ond nachtheil an gut vil leuten abzugewinnen weißhirauß ift abzu nemen das es vilein andere meinung weder mit den Reuelinen ifi/ fo man diefe wehren wolte mit Denfelbigen vergleichen/Die von feiner streichen von jnen noch aussen führen beschirmt/noch defens bire werde/zu dem habedie Reuelin/weder ftreiche flugel/noch Caualier/ auch fein arob Gefchus Darauffaebraucht werden/das fol man wol mercten/vnd folchs nit den gemeinen Reuelinen vers aleichen/fonder folche weißt ein vollfommen dovlen baw auß/vnd wirdt nichte (one dectuna) an Den euffern lauff gestoffen.

Ich will schen der Feind gewöhne das Bollwerck/samptdem Caualier alles jusammen/
(so doch nicht müglichen)so hett er noch nichts gewonnen/dann die inner vesten ist noch gank/vno beschossen/noch gefellt/kan sie auch weder beschiesen/fellen/gerreisten/noch offnen / auch nit von aussen/ber/dann alle Gesicht wenden sieh vom sehung ab/auch decken die Bollwerck solche also/dz die inner vesten von aussen her nit kan beschossen noch gefellt werden/sonder pleibt alles stehn und gank/dann man mit undergraben/sprenge/weder zwischen die Bollwerck/noch viel weniger darhinder kommen kan/auch ligt allwegen ein wehr/und hinder sak/eins vber dem andern / reichen auch nicht allein auss ein ander/sonder auch darüber/hinauß bisins Feldt/wie neben zu / im durch schnit/zusehen ist/auch von hinden zu (auß der vestung) auss die Wahl geschossen werden mag.

Db nun fürgewendt werden mochte/wann der feindt der Bollwerck eins erobert / wirdter fehen/wie er darauff mochte schanken/sich innsencken/verbawen/vnd sich erhalten fünde/damit er sein werck desto bester berahtschlagen mochte/solche sein fürnehmen ist aber alles umb sonst/er wirts auch nimmer/auff solchen weg fürnemen/dann er muste auch grob Geschük/bey im haben das fan er nit verdeckt vber den graben/noch hienauff auff das Bollwerck bringen/dann es im zus trimmernzerschoffen wirdt/zu dem muste er sich Drouiandiren/vnd state vber den Graben Daf siren/welches man in keinem weg leiden/sonder mit dem ausstall/schiesen / vnd streichen/inn die leuff vnd graben/solches alles wehren vnd nemmen wurde.

And wiewoldie inner vestenkein dieffe verdeckte streichen/so habens doch die Bollwerck vnd



und Paftenen daruor/alfo das nichts vbern graben fan/es muß für deren eine fommen/wie auch Dife fireichen/oben und unden/den andern nach/zu hulff/und zum besten dienen und fommen/auff alle seiten.

Wiewolich aber die wehren/vnd Bollweret/fo ein vestung beschlossen/nit gern von einander/absunder-/sonder auff das man in zeit der noth fünne zusammen lauffen/ einander die Sand bieten/vnd Rettung thun/an einander lasse aber solches nicht geschicht das hatt ein ander Bedeneten/dann die aussern ledigen Bollweret ob die solten erobert/(weil sie ledig) sindt sie dem Beind weniger nut dann wan sie aneinander hingen/vnd fundten zusammen konten/insonders weil sie fornen her konnen von allen wehren bestrichen werden/vnd sime aller zugang genommen wirde.

Dieweil ich aber vormahlen/nach lenge vermelte mit was groffer muhe / der Frindt/von auffen her das feldt/vnd den Lauffgraben/zuerobern hatt/noch mehr wird der graben und das Bollwerch/defigleichen wirdt es muhe/vnd arbeit nemen ein folche werch zu gewinnen und ob ers schon erobert/het er darumb die vesten/noch nit/welche noch mehr Arbeit nehmenwirdt und also dauon zu reden/(aufigenommen Gottes gewalt/dem alles muglichen) ist es Menschlie chen/nicht muglich/ein solches werch/daw oder vesten zuerobern/mit der faust verrahteren und hunger hat seinen weg.

And wichool ich noch vil weg wie vorgemeldt/weiß auff mancherlei art/welche werd vie måglichen zugewinnen sindt. dieweil sie aber vbermächtigen vneosten erfordern / auch nimmer möchten erbawen werden /allein diese hieher seinen wollen/damit man zwischen solchen wehren vn Bollwerden vnd den Reuelinen ein underscheidt habe/vil nit für ein werd mochte geacht werd ben/wie mir dan geschehen/daruff ich deßhalben hab wöllen antworten/auch deren visstrung eines hieher wollen seinen weil solches müglichen/vnd etwan an einem gesährlichen ort/da (etwan) mit ein zwo oder drei wehren/ein gans werd erhalten werden/möchte/vnd nicht eben umb ein ganste Statt/oder ort/da es nit von nothen/gebawen muste werden) zuseinem Erempel sein wöllen/vnd solchen daw hiemit beschlicssen vnd zum end treten/dan ich solche vnd vil andere in mittler zeit wil für bringen.

Das XXX. Capitul.

Wie an grossen Stätten die an Wassern ligen/ tonne gegen denselbigen gebawen

Das Aupfferblat No.12.

20°. I.

Buoran hab ich erzalt/was auff ebenem sattem boden/
mochte sürgenommen/ vnd erbawen werden / jet will ich ein wenig
vermelden/wie etwan ahn Statten vnd vestungen/so an grossen stüß
sen ligen zubawen seye/vnd dieweil seltten ein Statt (wiewol man bere
auch sind so etwan Felsen/vnd Stein haben/ darauff sie fundire / so
auss gemeinem Nideren boden ligen/die ins Wasser bauwen sind/
sonder sindt gewohnlichen allwegen ein Schuch hundertoder etwas dauon gelegt worden / auss das mann mit den Schiffen/

nnd den Gutern ein anfahrens / Außladung / mit Krahnen / vnnd Legern haben

### Der Erste Theil dif Buchs/

mog / auch widerumb gu Wagen/oder in andere Schiff inguladen/wie dann an groffen Schiff reichen wassern/als am rein/Lhonaw/ond an See Statten/guschen ift/do man mit inn und ang ladungen gu thun hatt/gum andern werden steauch etwan von solchen groffen Wassern geruckt/damit man im dawen/mit den Fündamenten besser (dan im tieffen Blussen) san auff somen/auch die Wasser den gebäwen/desto weniger schaden zu fügen fünnen.

Dieweil aber solche Statt/so an groffen Waffer gebawen/ gewonlichen also ligen das fle in mitten (inwarts) wie ein Mon gebogen ligen/dann in solchem bogen ligen die Wasser am tief ften/auff das man mit den groffen Schiffen ansahren fonne/ welche offeso mit gutern geladen sind/fehr tieff im Wasser gehn/auff der andern seiten allwegen/ ist das Wasser gant seicht/dan dohin wirffees den Sandt gegen ober / weil es im bogen Herumb/viel strenger lauft/ond den ben tieffer behelt/zum wenigsten ligen solche Statt etwan auch der Linien nach am Wasser/aber nimmermehr/ auch gar selten in eim ausgebogenen Eirkel/an den seichtesten ortern.

Dieweil aber folche außgebogene Stattgegen folchen Baffern fellten/ober gar nit ligen/
noch gefunden / dazu gewonlichen gegen den Baffern zum Schwecheften / gebawen werben/ond die gefahr nicht alfo hoch geacht ift worden als gegen dem Land zu/da man bester zusommen kan/Es sep aber gebogen/oder geradt/an alten oder newen vestungen / so muß doch solches
auch versehen werden/damit nicht etwan bei nacht/mit einer großen mennig /Schiff/ Bolches
und Beschüß/solches ort vberfallen werden kond vnd ob sehon folches nicht geschehe / das es aber
boch bewahrt/vnd versehen were/wolte ich solchem zu für sommen diesen weg für mich nehmen.

And dieweil solches nur für ein oberfall/ond man do keiner belegerung zugewarten/ande an keiner offenen Secoder da es schon an einer offenen Seclege/were doch kein sonder gefahr/da zugewarten/derhalben wolte ich (wann auffen herumb/ die vesten gefertigt) mit beeden orten des Bollwerck/bis an den Wassersluß stoffen/onnd zwischen dem fluß/onnd dem Graben/vorden Bollwerck einen laufflassen/auff 20 oder 24. schuch breit/daß man do außkoffen/auch bis in den auffern lauffgraben fahren kindt/solchsmuß an beeden enden (vnden und oben) des Glus/an den ecken der Bollwercken geschehen.

Der Graben oben auff dieser seiten des Bollwercks/darff nit vber 40.0der 50. schuch beit sein/er habe dann Plas genug/so mag er weiters genommen werden/am spis/bep dem Bollwerck muß dieser lauff durchzeschinten/auch auff 40.0der 50. schuch breit/vom fluß/biß in Stattgradben/vnd mit Mawren wol versehen sein/darüber soll ein hulbinne Bruck gehn/vnd hineimwatte ein Fallbrucken/wie außwendig am lauff/ die man alle abend/auch in zeit der not/kon auffzichen will man ein Nidere Pfort do dawen / mag solches geschehen/also soll es an beeden orten vnden vndohen versehen werden.

Zwischen diesen beede Drewehren der Bollwereten folle die gang lenge / fleisig abgemesten werden/und dohin/fo viel wehren/ale siehe im rechten maß leiden kan/eintheilen/und also ordnem das der Pforten und infarten/ auch gaffen herein verschont werde / damit alles in alltem standt bleibe/doch sollen die wehren wie folgen wirdt gebawen werden.

Die wehren mogen von einem Centro/biß ins ander 4. oder 500. schuch weit/von einander gelegt werden zwischen den flügeln oder fireichen gerechnet aber weiter ift nicht rachsam von wege das mankein grobe Studt/ nurkleine streich büchsen da pubraucht / diese wehren mogen (her Wawren nach) 100 schuch/in die lenge genommen werden vberhaupt/vod zu berden orten / von der Wawren 40 schuch hinauß/zur streichen/vnd von der mitten der Wauren / die Linien auß die ert gezogen / gibt es den Spis der wehren / wie an der Visserung mit Linischen ist/ die streichen mogen 36. schue breit genommen werden/die Wawr daran die streich / soll auß 10. schun diesoder dies schuch siesoder dies schuch siesoder dies schuch siesoder dies schuch siesoder vond keiner scharten / oben auff 20. Schuch

Digitized by Google

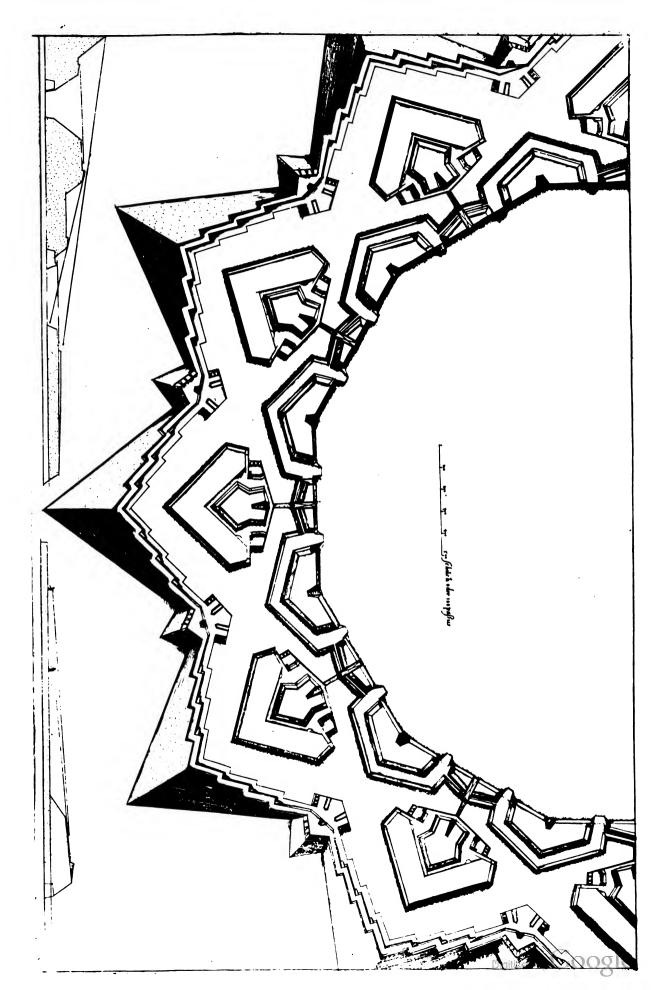

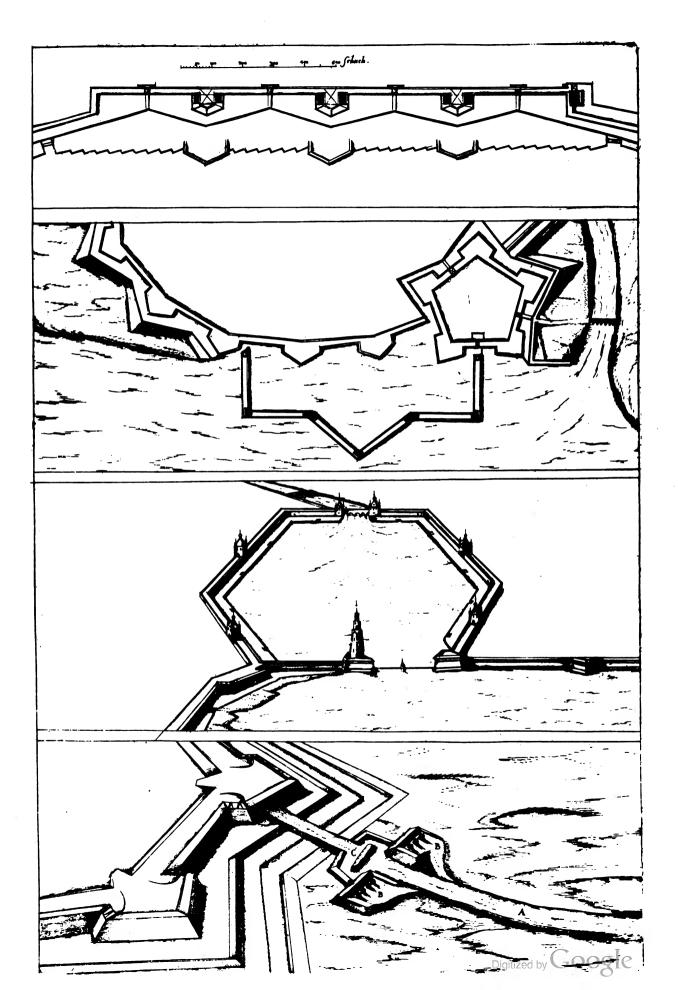

lang/offen/boch sollen die Streichen/vnden inn mitten von einer zur andern inwendig zusamen gehn/vnd einen boden haben/vnnd inn mitten vberwolbt / damit es oben ein stand zum Streiche bitchsen/vnd andern furgen stucken haben mog/mit einer Brustmaur mit scharten/doch nit hoch wann auch die stuck hoch legen/ darff es auch keiner Scharten/fornen zu/ muß der Spigetwas von einer starten Mauren / doch wol abgedacht sein/damit man allenthalben / wol vndersich kommen konde/dahinden von der Statther/soll sie ihren eingang haben/ausf dem sinnern boden/mit einer Porten/ausf zo. schuch weit/vnder der Mauren/die Maur inn der Streichen mit den Schuplochern/soll wol niderer sein/dann die obern Scharten/ damit man darüber reichen fan/vast ausst sche manier/sollen die Streichen/an den est Bollwersten gegen diesen Wehren/auch sein/doch die Streichen weiter/ vnnd grösser/die Brustwehr auch etwas sterster/darhinder ein Wahl/oben ausf zo. oder 40. schuch breit.

Alle diefe Wehren (dieweil kein Schank auff dem Wasserkan auffgeworffen werden/(ob sehon das Wasserhart gefroren ift) so dörffen sie keiner Rugel / damit man vollig hinauß streie chenkonne/vnd sieh ein Feind auff dem Epf auch nicht lang halten kan.

Zwischen den Wehre/ von einer zur andern/mußein gute ftarcke Maur sein/auff 6. schuch dick/vnd inwendig Pfriter/oder streben/auff 8. schuch lang/beschlossen / vnnd ein gang oben hes rumb/darauff ein Brustmeurte 2. schuch dick 7. hoch/vnd allwegen inn 8. schuhen inn die lenge ein scharten/die scharpff vndersich geht/damit man wol/auff den Boden kommen kond / zwische sieder Wehren ein Porten wa mans haben mag/damit man allenthalben/zum fluß kommen konder/gehawen/sein solid seiten/dabei ein stiegen auff dem gang gehn/darunder die Wachde hauser/gehawen/sein sollen/Das geschündsber oben auff diese kleine Wehren/zusühren/mußen sie nicht die stieg hinauff/sonder von den neben Eckbollwercken/auff diesen gang gesührtwerden/oben/neben dem gang zu der einen seiten/mußein Mäurlin inwendig gegt der Statt zu 3. schuch hoch/vnd anderthalb dies seinen seiten/mußein Mäurlein bleibt der gang noch auff zo. schuch im Liechten breit/da man ein Stücksem/oder auch ein Stuck darauff sühren kan/wie nach der seiten/auch im durchschnit allhie zusehen ist.



Bordiefen Gtreichwehren/ oder fleinen Pasternen/muß ein gefüterter Graben aussch fer rund gehn/der vor der Spisen der Wehren/vollig 30. so es sich leiden mag/auff 40. schuch wert the doch nach den Streichen gezogen/also kompt die Butermaur/inn mitten / der Grabens/

### Der Erste Theyl dis Buchs

etwas weiters/dann vor den Wehren/da die Portifi/da muß auch ein häligin Bruck/ vnd an der Porten ein Fallbruck/daroben ein Wacht geordnet werden.

Alfo were die gank Besten/(oder Statt) auch gegen dem Wasser beschlossen/vnd fertig/damit aber der fluß nit weiters gegen der Statt/julausst/noch weiters einfressen/mussen von starcken Quaderstuckt/fornen ins Wasser des fluß/Wuren/oder Laure/gebawen werde/stracks vor den Wehren/oder vnd fornen zugespiet/neben zu mit gewenden/ dem andern Boden daselbs gleich/oder doch ein schuch/4. hoher/vnd des Boden hohe ein Brussmaur 3. schuch hoch/ vnnd den besten hohe ein Srussmaur 3. schuch hoch/ vnnd den ihab diet / doch fornen hinaus etwas abgedacht / solche tragen die Wasser ab/bedeten die Wehren/vom Wasser/darzwischen man die Schiff gans sieher halten/vnnd send mit auß vnnd einsaben/stracks den Porten/vber/auch zum auß vnd einsahren gang wol gelegen.

Etliche achten/das manzwischen den Lauren/Schrege Mauren / dem Wassernach fille rete/die das Wasser wol abtragen soll/welches undenzu allwegen ein offnung gibt / da man mit den grossen Schiffen/halten kan/auch mit auß unnd einladen bequemer sep / wie auß der Wisies rung bester zuverstehn ist.

Wann ein Statt/oder Deftung gegen einem groffen fluß/alfo verfehen ift. Bedunckes mich folche vberfüllig flarck/vnnd genuglam wol verfehen sein/dieweil auff folchen flüssen niche breuchlich/mit groffen Baliauen / Nauen / oder Ammiral zu seglen/Alfo daß man ein solches Ort/von den Schiffen/nicht beschieffen fan / so fan man noch weniger Schanken/allein moch te ein Beind (wa man nicht gut Wacht halt) solches gehlingen vberfallen / wann man aber gute wacht halt. Ift ein solches out für alle vberfäll vberig starck genug gehawen.

Defigleichen ob schon die groffen fluß solten gefrieren/dann inn vbermäßigen kalten Wiebern/wird es dem Beind eben so wenig im Beld zuligen/sonder sich zuerhaltt zuschwer sein/als sobste man sich gröffer gefahr da zu gewarten haben/ vnnd ob ein Beind schon geschüß auff dem Eph dahin bringt/vnnd etwas inn solcher groffe kalte beschiessen wolt/vnd fürneme/wa er dann ansibbe/zu beschiessen/Es sep wa es wöll/an Wählen/Wehren / oder den Mauren/so muß man das seiner Nacht/Wasser vber daßselbig out hinab schütten/vnd fliessen lassen im einer Nacht (eins auff das ander) 2.3. biß inn 4. schuch die gefrieren/dann es inn solchem dus nen vberschütten/vnnd schwemmen bald auffeinander bacht/vnnd gefreurt / vnd also der Wassern/oder wahl ein Darnisch anziehen/den mir der Beind weniger / dann die Maur hinweg

Chieffen wird/sonft kan man ihme auch alle Gegenwehr thun/wie zuworan auch vermelt/ift/Golches sen auff diß mahl von flussen/s an Gtatte hins flieffen/die nit auff Gelsen/oder an hohen Gergen ligen/sonder an tieffen flachen Goden/wie dann solches allein dahin verstanden soll werde genug ze.

• )

Das



### Von Stätten an Klissen/ond an der See med deren Webren.



As ich aber die (platta forma) bieher sese/wie auch etlich mahl die Rreusfirele then / fo ich doch vormablen hab verworffen / vnnd aber ice und felbe brauche an den groffen Baffern /Diewill folche abermablen ein difvutation mit bringet/ muß ich mich bewaren / damit ich nicht mochte geacht werden/ich mir felbe ju wider were/vnd folche beide weg will ich vermelden/wie dann auff die Num. vnd

Lie in blefer Wifierung mit AE foll mit fleiß gemerckt werden.

Darauffich antworte/dasich folche mit gutem bedacht gethon/dann ich folche nit gegen bem Reind ins Reld ordene (da man des Sturms erwarten muß/auch des beschieffens von auf fenber) fonder allein wo groffe Waffer / vnnd man allein des vberfallens zu befahren hat/ Damit Dannoch die feiten acaen dem Waller auch verlehen were/vit man mit den arollen Bols werden nicht zuloffen fan/ob num mochte für gewendt werdt/Baleta die new Statt in Mals ca habe ju ringsumb Waffer/fo weren folche Wehren ebenmäßig dahin auch gut gewefen/dare auff ich antwort/ das Baleta teinen fleinen noch groffen fluß hat / fonder die voll offen Gee oder Meer da man nicht allein mit groffen Nauen vil Galionen dahin zufoffen fonder mit eis ner gange Armada/da ein Mañ 20. big in 30. taufent konnen zu hauff ankoiñen/welche gewalt man hienit fan zu wegen bringen von schiffen/Bolet/noch geschute/ ob man schon das Bolet und alles hat/feind doch folche schiff und geschüte nit also da/ auch die manige nit/ wie man daft auf det See geruft ift/auch die Walferfluf/viel andere beschaffen find / vind gans feicht/bas man fein folche schiff dahin bringen fan/zu dem ligt Malta hoch auff einem Relfen/mit druct nem graben umbfangen/und ist von newem bawen worden/wie jederman befant.

Im nåchften Capitel vor difem 29. hab ich mich gleichmäffig der Reuelin/vnd zwifchen Webren/ fo ich inn Cipern unnd andern orten verworffen/mich auch verwahren mullen/boch Darneben hab ich an zeigt/wann man wolte folche ledige Wehren oder Reuelin bamen/mit was aroffem vortheil und ferce /folche fonten angelegt und fürgenommen werden/und vil auff ein andern weg (wie dann daselbst angezeigt wordengeschehen fan.

Also mochee hie auch für aewendt werden/ob schon etliche Bolwerck etwas weit (da es nit anders fein fonte) legen/vil man mitte wischen in/em Streichen habe wolte/folches auch schr mus vi qut were/vi auf folchem Plata forma ift gefolget/das man in die mitte/folche hat hine weg gethon/ond Streichen einwarts bawen/darauft dann die freunftreichen erfolget find/nach bisem bat man die andern Streichen an den Bolwereten fallen la ffen / vnd allein bei den freuße fireichen bleiben / vnd die geficht erfürst/welche freusftreichen man nit zum besten halten will/ (wie hernach im anderntheil foll acmelt werden) von wegen / das fich die Streichen zu wiel zu thun/vnnd man an der Einien bleiben muß/ju dem die flugel gang dinn/vnnd viel adere vnord. nung in Streichen auff ihm hat/hie ohn noht zu melden.

Demnach aber mochte für gewendt werden/dieweil ich die Plata forma nicht zum befien Beiffe/bergegen die Rreupftreichen auch nicht aut achte/Dieweil fie fich zu thun/die fluael dunn mer den/fonte man folche oben alles widerumb erfenen / und vom mitlen aufiboanen frin nicht allein auff beide feiten und nebenftand Strichen/fonder auch die untern Streichen/fonnen im Arengen schieffen nit ihn einander sich selber beschedigen/ond mit andern ombständen mehr/22.

Darauff aib ich zu antwort / das ich solchs aans wol weiß vnnd verflande/darff feinen mettern bericht/fonder wolte viel beffer fonnen anzeigen/was folche enge außbogene Gircichen in beschieffen/Sturmen/für bawen/wund sprengen/ für gefahr hetten/durch den gangen Graben/Lauff/Buteruna/ond abdachung. R

Digitized by Google

1

### Der Erste Thenl bif Buchs.

Damit man abermahl nicht mochte fürwenden/ich ließ solche auch nit passiert/daß thu ichnit für mein Derson/sonderift von andern Bawuerstendige zu Regenspurg (wie an seinem ozt soll gemelt werde) nit zum beste geacht worden/damit aber solchem geholffen/fan es auff em vil andere weg geordnet werde/wie ich dan dem Bolgeborne Derm Lazaro von Schwendi/L. selig unter vielen bedeneten und Bisserungen/solches auch fürbracht habe/ und wiewol ich ges sinnet gewesen/fein weitere Bisserung für zustellen (deren ich noch oberauß vielhabe) muß ich doch noht halben solche mit furgen umbständen anzeigen/darinnich allem die hauptschüt zum ftreichen will fürbringe/die andern weißt ein jeder selbs wol/soll auch im dritten Theil besser seldret werden / allem nuß inn dieser Bisserung auff die Lit: unnd Num: achtung gethan werden.

### Die Figur mit Lit. AE.

Belanger den Baw an ihm felbs/ ift folches juvoran genuglam erflärer und angezeigt worden/auch des beschieffen/Sturmen/vä gegenwehr/allein weil hie ein verenderung fürsel/muß ich ediche hauptschus und deren nus und vortheil anzeigen.

Zum andern/wird hie die Plata forma/ wie auch die freunftreichen allen mit einbracht/ aber viel auff einandern beffern und nunlichern weg/mit groffer flerete/ da einer dem andern in die Streichen auch nit schieffen/und allen viel beffer ersent fan werden.

Im vorigen bedenten/hab ich die Streichen oben und unden geordnet/wie hie glegulehen/ und die linien von einer Streichen zur andernzogen/die fropff oder anstoß/ vor den Streichen in die Mauren geordnet/das die Ruglen nit in die Streichen gellen/sonderzuruck brollen/ hie aber hab ich die Mauren zuruck inn den Wahl hindersiehzogen (wie bei Lit: F. zu sehen ist) da kan es gang keinen schung geben/sonder trifft im vollem schug an/kan aber kein einige schädlis chen schung thun/dann die Maur von der Brustwehr untersieh gang starck in die streb anlauffe (zum wenigsten in 3. schuch einen) und kein verfellung geschehenkan/ wie auch vom spie (an der Brucken) kein geschüng bis widerumb zu Lit: F. schaden/nach verfellung (oder emigen streichschun) hindern kan/ welche verfellung in der andern kreunstreichen hoch schedlich und zu verwersten ist.

Zumandern/kan vom Bolwerek A (da fornen am fpis an) mit Num 1. nit allein biß für den fpis des Bolwereks B für gestrichen werden (biß auff die andern seiten) dauon biß ins Bolwerek B wie mit Num. 2. zeichnet/sonder auch von dannen an/auff dem gannen gesieht/flügel und Caualier/wie von den untern und obern Streichen)zurings umb auch mit gewalt kan für gestrichen werden.

Den auffdem Caualier D mit Num. 3. kan man nit allein ins Feld/sonder inn alle ect wund abschnid des Lauffe der linien nach/wie auch gegenistn/auch von neben Bolweret geffrichen werden (oben vund vonden) ja man kan auch mit gewalt der linien nach fürs Bolweret außweudig für streichen zu beiden seiten / welche man aber mahlen von keiner Kreupstreichen kan zu wegen bringen/ich inelde hie allein die hauptschüß/darauffachtung soll gethan werden/im sturm und ausauff/im Graben und auffleigens/vnd allenthalben.

Don Num.3. (auff den Caualier D.) kan man abermahlen nicht allein (von allen Wehren und Streichen) in die Lauff foinen/fonder man kan auch aufwendig (im undern und obern Lauff (in gemeldte abschnit) Streichen/ und für die spisch der Bolweret konflen/wie bei Num. 4. zu sehen ist allem muß achtung gethan werden/ das man also weit hindersich rucke im Lauff bei Num. 4. das der sehung mit Num. 1. solches nicht erreichen kan/wie zu sehen ist.

Gefan auch (wann der Feindbei Lit. H. herein bricht) geschem werden / das man vom Bolweret Lit. C. unden auff dem Bolweret (wie auch oben mit Num. 5.) und allenthale beu

### Von Stätten an der See auch dern anhang.

ben/für die spigen des Bolwerck. Lit. B. hinauß auff die abbachung/da der Feind anlaust. fürs ander Bolwerck kan gestrichen werden/aber von andern enden noch mehr / ichzeige allein die schut an) so man für vnmöglichen acht/vnd doch sehrnöhtig und gut seind/vnd wolkinnen vollendt werden/als hauptschüt zie. Dergegen/wolte mir der feind in ein streichen schiessen schließen (es seweiche da wölle) müsser nahe herzu/ wanner schon auff die abdachung keme/vnnd sein ges schüß bei Num. 6. stelte/vnd vor dem spis des Bolwercks (Lit. B.) herstriche / so sompt der schutz gant weitzu end der Streichen/siost sich an der deckung oder geht hinden inn die Ers den/vnd sind mir die Principal (vnd die andern besten Streichen) noch vnucrsehrt vnnd bleis ben (vollkossen) vnbeschedigt/wolt er mir dann die Principal Streichen nemmen (am Bols werck) so muß er das geschütz stellen auff die dachung der Num. 7. als dann gieuge derselbig schutz gant just (hergege sicht man auch der linien nach/wie weit er das Bolwerck (mit Lit. B) auss gant just (hergege sicht man auch der linien nach/wie weit er das Bolwerck (mit Lit. B) auss 400. schuch lang/vnd 100. diet (oder breit) müßte sinweg neisten/ welches alles vnmögs lich ist/doer salben mir solche frey bleiben/ vnnd kan ich auß meinen Streichen da selbst vnden/ oben auch auss den Eaualier/vn dem Blügelbiß an spisen des Bolwerck Lit. B. (mit Num. 8. zusehen) Streichen/wie es ins Bolwerck C. an geht/vnd dem Feind in rucken sompt.

Bu dem wird man nicht allein den Beind (von allen hohen und nidern Wehre von der abs dachung) konnen zu ruck treiben/sonder auch auß den Lauffgraben vund außstoffen der spiecen wie mit Lit, G. H. I. K. unden und oben ausehen ift.

Wiewolich involan genugsam solche allee anzeigt/hab ich doch etliche hauptschus muß senbesser erklaren / von wegen/ daß es ein enderung gibtzwischen den Bolwereten/ da es nit allein die Plata forma besser gibt/deßgleichen auch die freußstreichen sich auch besser schiefter schietet/ und solches alles an dem Baw kein hindernuß ist/sonder mehr vorstendig/dessen nun ich (was solche zwischen den Bolwereten ligt) auch ein wenig besser hab (neben der Bisierung) anz zeigen mußen.

Beide Caualier (fozwischen beiden Bolwerckenligen) mit Lit. D. und E. signiert/sampt dem außbognen spis/darumb die disputation ist/mußich auch einwenig bester erklaren/bieweil man von derselbigen nicht allein ins Jeldzu rings umbschiessen/sonder auch in die Lauff unden und oben/vnnd allenthalben im Graben) durchauß für beide spisen der Bolwerck/fürssereichenfan/wie auß dem Caualier mit Lit. D. mit Num. 3. zusehen ist: Hergegen ist auch auff dem Caualier mit Lit. E. zu sehen/ wienit allem im Graben / sonder auch außwendig das gang Bolwerck der linien nach fan bestrichen werden/nicht allein das/sonder auch inn dem Zwinger inwendig durchauß am Bolwerck ob schon ein fürsellung von beschiessen geschehen sollter an solche vord hindber gereicht werden/auch der gang anlauff/beschung/ und Brustwehren des Wahls / sodoch vom andern Bolwerck shin wahl kan gestrichen werd? dem Feind in rucken und seiten/und ober schon gang hinauff kane/kan von der seiten bei Num. 9. mit gewalt auff den stand (mit Lit. C.) gestrichen werden/wie zusehen.

Beidem Caualier mit Lit. D. fan nit allein von danne (wie vor gemelt) an alle ort vicend ge firichen werden/sonder man fan auch hierunden vor dem Caualier bei Num. 10. wher die Strei chen auff den stand schiessen / nit allein da/ sonder auch obe auff der innern streichen bei Nu. 11. san man die stuck under Beind auch vher die under Streiche/auff den gannen sand des Boldwercke streichen / wann der Beind dahin kommen solte / wiewol dise obere Streichen weit da hinden ligt/kan man doch follig für den aushogenen spis bis ins ander Bolwerck schiessen und für streichen/wie bei Num. 12. Jusehen ist/welches man in keiner kreunstreichen also weit hind der und herfür nit bringen kan/sonder muß in der undern und obern Streichlinien bleiben.

Db man dann wolte furwenden/der fpig in mitten (zwischen den Bolwereten) fomme zu weit herfür/dieweil man aber vom mitlen Caualier für die Bolweret ftreichen kan (wie vor gesmeldt) wievol solche spigen weiter für gehn (dann an den freugstreichen) so fonnen doch alle Streichen/oben/vnden/vnd neben zu/bester für fomen/ob er sehon weiter für geht/sonder man kan auch am ort der vndern Streichen für den spig/ biß sehier in die ander/ober doch and inner ert des Blügels) streichen/wie mit Num. 13. zu sehen ist/ welches abermahl an keiner freup-

# Der Erste Theyl dis Buchs.

fireichen fan zuwegen bracht werden/dann folches Ect / mit fehr groffen bedacht fittgelegt ift damit fein einige hindernuß hierin fan gefpuret werden.

Eskan folchs eet (von den hohen Wehren und Caualieren auchtein hindernußbeingen) wie dann auff dem Caualier Lit. B. mit Num. 15. zu sehen ist darvon man folig (nicht allein ins Reid) sonder auch zu rings umb/biß auff den stand zu beiden seiten/wie dann bei Lit. A zusehen/von dannen man auch hinauß streichen kan (inn den Lauffgraben am aussern spie bes stands vor der dachung) wie mit Num. 14. zu sehen ist.

Doch muß hierm achtung gethan werd? das man im solchen fireichschiken die größte Camer oder fireichbuschen habe / so voer 8. schuh nicht lang/vnnd von 10. biß inn 20. vnd 24. sound epsen schiessen mit einem zapffen/so im gewind geht/welche gant fertig vis fust selnd/ wie ich inn der feldordnung funftig (wills Gott) alles besser melben und furstellen will/nur hie aus gedeut.

Solche habich auff die Plata forma/ wie auch auff die freußfreichen (vnnd Wehren) wollen antworten/vnd darneben solche äuffe flirislige ffürbringen/damit man nit mochte ges dencken/ich wolte nichte lasten passieren oder gut heisen/ sonder es soll allwegen/ wann einer will ein mangel anzeigen/etwas desseren fürbringen/damit man sehen vnnd spuren kan/solches dem andern für zuseigen sen/die Kreußstreichen vn Wehren so hieren gedacht wird/ will ich nit verworffen haben/sonder well dieselbigen zu Regenspurg von Kriege und Dawverständingen incht für achtsam geacht worden (wie ich dann dald hernach im andern theil will anzeigen) laß ich bei demselbige bestehen/ und solche laß ich die Obersten verantworten/ ich zeige hie allem mein bedencken an/wie ichs damn auch ins werette/Wisterung und bedencken hiemit stürkunge/ wiewolich vil anders und besser wister/aber dauon ist viel zu lang.

Solche zeige ich hir also an/ damit ich hernach an etlichen endilin sonders an Wastern vit Seen (mich der en wehren) viel mahlen gebrauche / wie auch etwañ an Berghaustern/da man wichts beschieffen/noch ersteigen kan/damit es dannoch bewahrt und versehen fep / dan man nit allwegen an ort und enden/in sonders in großen Wassern mit solchen großen werden kan fort koffen / und offt schwerlichen die kleinen konnen angelegt werden / da aber ein solchen wich fan gelegt werden / so aber ein solchen versenden fonnen auch schwerlichen dahin kommen / nochtwas versrichten konnen.

Solches hab ich (an zu zeigen) gang nohtig geacht / damit man mich nicht mochte verstenden/ich mir in vielen dingen selbs zuwider wehre/vnd allmahlen etlichs gut / hernach mich structen/ich mir in vielen dingen selbs zuwider wehre/vnd allmahlen etlichs gut / hernach mich structen/obich sehon an eheil enden ein mahlenwas/dann das andermahl) endere oder anzeige/bringt solches der Situs / gelegenheit/vnd andere mit sich/darauff achtung muß gethan werden/wie dann hie auch geschicht/will also solches auffretärsest vermelde haben/vnd mich widerumb zu den geschicht Athlikus/

Sicn/vnd Hafen feren/vnd damit auffe allerfungeft fore schreiten.

Das XXXI. Capitel.

Digitized by Google

# Von Stätten an der See/ond dreien lauffende flussen. 66

Das XXXI. Capitul.

# Von Stätten/die an großen Flüssen/ond an der See ligen/wie solche möchten Beuestiget werden.

M. II.

The Commach ich von grossen Flussen/so an Statten / vand Bestungen hinlauffen/wie die dasethe sollen erbawen werden/gemeldt/mußich auch anzeigen/da etwann ein flußin die offen See/oder Meer statt ligen/ (wie aber nun die von aussen berumb im Beld

falt/da auch Statt ligen/ (wie aber nun die von aussen herr Weet beer Weet falt/da auch Statt ligen/ (wie aber nun die von aussen herrumb im Beld follen erbawen werden/ ist zuworan genugsam erflaret) gegen der See aber fan sol he Bestung gleiches falls erbawen werden/ Wa man aber inn der See gern ein Hafen/ oder Stand für die Schiff haben wolte/ mußte der Boden also ersucht werden/ obder sandig/oder mossig were/

und fehen/ ob man ein Fundament, mit oberauf lange Pfelen oder Baumen/mit einem Gchiff; zeug schlagen konte/ond einen Stand ombfangen/der ein folche tieffe hat / da man mit einem ges ladenen Schiff/inn voller flut und lauff auß und einfahren fan/auch darinn fich erhalten fonte/ und mochte/ale dann were es genug / die lenge aber mußte wa moglichen inwendig auff 2000. fchuch/zum wenigsten/vnd 1500. breit fein/damit ein Armada/fich darinn erhalten mochte/ vnd muß der Daffiauff 30. schuch zum wenigsten biet fein/wiewol 70. wanne moglichen noch beffer were/der muß mit Steinen Letten / vnnd Ralck/außgefüllt / vnnd gestoffen werden/denn folches wann der Rald und Lett zwischen den Steinen angeht/mitlerzeit zum Felfen wird / wiewolich feinem Land/ordnung geben will/fan es auch nicht/dann mir nicht zuwiffen/ was an jedem ortiff obRald oder Letten zu bekommen fen/vnd diefelbigen offt beffer wiffen/die inn den orten wohnen/ wie ein fedes zubrauchen / und were gut das folcher mochte ein fehuch 10. oder 12. inn voller flut/ wbers Baffergehn/fornen mit einer Bruftwehr 3. oder 4. fchuch hoch / damit man/wannein Beind dahin teme/oben fich wehren / auch flucte dahin fiellen tonte / defigleichen mußte folcher Dain gefchrenctefein/Rauten weiß/oder inn den gevierdten Angel / alfo das allwegen im einges bogenen windel/auf und inwendig/ein streiche ober einander gibt. Alfo/an welche Einien Schiff anfahren wolten/biefe mit groben Caincrn/oder fonft Buchfen fonnen beftrichen werden/fo tieff als man ein Schiff/auff dem Baffer fan anzepffen/wie vngefahrlichen/auß der Bifierung zus feben ift/man fan auch Thurn dahin bawen darauff man wachen / auch darin allerhand Munis tion erhalten fan.

Solche gewaltige Seeftatt / seind gewonlichen groffen Potentaten underworffen / wann dann ein Castell dahin gebawen werden solt/wurde em solche Bestung noch ein machtiger anse hen gewinnen/doch mußte solches gelegt werden/da es die Statt/Land/den Fluß/die See/unnd den Nasen begreisse. Also das solches Castell / an allen enden sein offnung / hulf und Trost haben mochte/desigleichen was shme zuwider/sein gegenwehr/unnd offnung/auch hette/solchem zu wider stehn/derhalben solches an keinem end bester ligen konte/wann der Situs also ungeführe lichen lege/wie hie verzeichnet ist/darauß allerhand bedeneten zunemmen ist

Digitized by Google

X

# Der Erste Theil dif Buchs/

# M. III.

Ifes ift widerumb ein Hafen / wie der vorig herauf in das Waffer / oder die See gebawen / alfo ligt diefer hineinwarte im Land / oder der Statt / einwarte / muß auch folcher alfo verwart werden / an einer Weftung / doch hat folcher nicht alfo viel Ariege gefahr / ift aber mehr verihateren vnderworffen / dann was mit macht nicht mag vollbracht werden / folches wird mit andern wegen fürgenommen / derhalben

wann ein Bestungaussen her umb versehen vannd gebawen ist (wie zuvoran gemeldt) kan sie solechem allem vorsommen/vand was ander See ist mit solchen Behren/wie an den großen flüße sem allem vorsommen/vand was ander See ist mit solchen Behren/wie an den großen flüße sem gemeldt/vad schon gar in das Basser sompt/ist es ein ding/ober werch dieweil es an solchen verten noch enden/nicht zubeschiessen / Sprengen noch zubeschannen ist / derhalben auch sein Sturm da zugewarten/es sey dann sach/das man zu Wasser/außschissen/mit Galeagen / Nas uen/vad Galeen/solches wohre fürnemmen / denen kan man wol mit streichen/schiessen/fruem und inach der seits/zusen/desem/deßgleichen von ode herah/mit geschieß/wad allerhand Fewewerch vas einwerstung der Boller/vand strengem anhalte/vander die Schissehren/ van ist nit die rechnung hie zumachen/als wann es inn einem Schisstreit geschieße/dagleiche/vand gleiche Schissegen einander seind/sonder ein Baw/von Steinen der hoch ist. hat ein großen underschied/zuseschen häusen Schissen/sie sein wie machtig sie wollen/dann das schießen von einem ort so still stehe vil gewissen Schissen/dann das sich hin und wider bewegt.

De schon ein Hasen einwarts ligt/inn einer Besten/da man siech der Berachteren zubesaheren/haben mochte/so kan doch solcher also beschlossen werden / inwendig zu rings omb / das die Schiff/auch ein Armada zur Kriegerüstung / onnd fiand guten raum haben/onnd einen breiten stand/zur außladung. Der gans Hasen/muß aber inwendig zu rings omb beschlossen werden/mit einer breiten doppeln starden Mauren/das man oben zu rings omb mit geschilts sahren san/sornen mit einer Brussmauren/wie zuwor am Wassersluss gemeldt ist / es muß aber solcher Hassen sien in die eet gezogen/ond mit fleiß also geordnet werden / das er in den eeten zu beiden seiten/seine Schussocher/ond Streichen inn der innern holen Mauren habe/die der Einien noch/die Maure Schussocher/ond Streichen inn der innern holen Mauren habe/die der Einien noch/die Maure Mauren/biß zu dem andern/inn mitten aber soll allwegen ein Potten sein/daraussen in wohnung/ ond Wachten/mit einem Schusgater/zwischen jedem Pfepler und hole der Mauren/san auch ein schussoch heraus geordnet werden / wann es sitt rabesam an gesehen wärde/ und die note turst solche erforderen solte.

Wa aber ein fluß durch die Statt/oder Besten lieff / durch den Safen/muß dersebig im einfluß in den Safen/wol bewart/vnnd inn der Besten an den Thurnen mit einer stareten Bruse eten/wie vorhin gemeldt/beschoffen werden/derhalben nichts besters dann ein Steinem Bruse darüber geführt/vnd zu beiden enden starete Thurnen/darin man Retten voer das Wasser spans nen sond/damit sein Schiff/inn noch außlaussen kan/man thite es dann gern/oder die Retten bin weg.

Alfoauch am aufflug/des Jafens/inn die offen See/ muß der dafornen zu / auch zusamen geschlossen und em öffnung auff 100. schuch weit/daes am tieffesten ift / gelassen werden/ und an beiden orten (so es möglichen ist) zwo Behren dawen/ (doch ohne Flügel wie die andern auch) die Behren mussen inwendig gege dem Jafen/etwas hol sein/und gewölder haben/ darinn inm jedem ein starcken zug/mit einer Schrauben/ohn end/mit einem starcken Belbaum/darauff man von einem ort zum andern ein starcke Retten spannen kont / welche von gutem Epsen gesschwidt/vnd auff 2. oder 3. Zoll dick/im Diameter/zum wenigsten sein soll/dieweil aber solcher

laft/nicht wol fich erfireden fan/muß deren inn mitten ein gehülffen / zwischen beiden Wehren gefchlagen werden/es fen von einem ftareten Steinjoch / oder von langen Baumen/alles mit Enfern flammern beschlagen/vnd mit Blep vergoffen/vnnd zum ftaret ften versehen. Allo daß tein bewegung zuspären/auch ob ein groß Laftschiff darwider führe/vnd die Retten prengen wob te/es ein bestand hette/ Derhalben solches alles nach dem besten muß versehen sein.

Die Nebenstreichen (auß und inwendig) mussen nach allem vortheil/bahin gericht werben/ bas man mit Carthaunen/dahin schiessen und freichen/und damit die großen Galiagen/Nauen und Galeen/zu grund richten konte/ berhalben man oben auff den Wehren/mit gutem Jewrs werd geruft muß sein/deßgleichen inwendig auch mit Ariegoschiffen und gesehüge.

Auffdem einen Bollwerck oder Wehren/an der Potten/oder einfahrt/mag man ein hohen Ehurn bawen/bamit man weit inn die See lehen/vnd wann Beindschiff/ oder anders vorhanden losung geben/auch ben Nache im obersten/als ein Lucern liecht brennen/damit inn der finstern die Schiff auff der See ein zeichen haben konnen.

And wiewol der Adfen/ viel vand mancherlen mochten anzeigt werden/auch wie man die Schleufen bawen folte/will ich folches berhuwen laffen/vand nur was zur Beftung dienet vermels den/vand fan auß diesen zweien Adfen/da der ein auß/ der ander einwarts gedawen/anders mehre berhatschlagt werden/nach dem der Situs/ vand hohe Lands ein gelegenheit hette/ Ich handle aber allein was eben ligt/benn was an hohen gestaden vand Bergen ligt/will ich an seinem ortauch vermelden/vand so viel von diesem.

### Das XXXII. Capitul.

Wie an Basserige oder Mößige Ort zubawen/ vnd Vestungen anzulegenseien.

M. IIII.

Etfilichen muß ich auch vermelden/wannetwann füre fiele/das man an moßige oder sümpffige orter bawe wolte/oder müßte/wienvolich solche feuchte/vngesunde orter zubawen nimmermehr/has ten wolte/Es were dann sach das ein stareter Wassersluß darbei were/soder es die hohe noht erforderet/doch were allwegen ein fluß bester oder zwischen Wassern/wa es sein muß / so muß die Bestung mit Pfelen außgesteckt/die Schnur gezogen/vnd die Bollweret recht außgesteilt werden/doch ohne flugel/oder verdeckungen/dann solches nitallwegen

bestand hat/weil man aber kein Mauren/da bawen kan/muß der Juß desto breiter / von wegt des Wahls anlauffs / vnnd versüngung obenzu/genommen werden/fürs Jaupt nach der Schnur/muß von zweien Rephen/mit gewaltigen langen (Eichen/oder Ehrlen) Bdumen / solang die immer mögen hinein gehen/vnd reichen/mit dem groffen Schlagzeug / alleweil man empsinden mag das sie gehen/schlagen/darnach mit holk vnnd stein/darauff gefült/vnnd allgemach vor den Pfeld/ein schuch 3. daruon das Erdrich/mit siech vnd hebschauffeln/die Erden/vil Woß herauß heben/vnd solches wol hinderschlagen/fornen zu muß es/mit holk eingelegt vnd mit Wasen auff geset/vnd auff einander hart gestossen vnd also das diß eingelegt holk wachse/vnden her rumb/muß man es zu rings vmb hart/vor den Pfelen/wie auch darhinder/mit einem lebendigen Jag/in einander gestochten/beset/vnd auffs starctest lassen wachsen/vnnd mag (wie die andern vorgemelte Bollweret) auch mit Dornen Jagbüten/ Schlehen/vnd anderm gestreuch damit es ein starcte habung besomme/beschet/vnd beset/werden.

## Der Erste Thenldiß Buchs/

Die fireichen/ob fie wolfeine Blugel habe/fonnen boch die felbigen oben auff/ gefentet wers ben/damit man etwas under fich fommen fond / unnd den Streichfchus defto beffer haben/dann der Feind nimmermehretwas außrichten/weiles ein ewig mooß ift / willer im Winter dahin/muß es gant hart vberfroren fein/inn folcher zeit fan er nicht viel außrichten/ auch fan man abers mahl/die voige gelegenheit brauchen / fo bei den vorigen Wehren gemeldt unnd angezeigt feind worden.

Bu folcher Bestung und Platzum plano muß erstlichen der weg gemacht/vnd mußen mit guten Pfelen Joch geschlagen werden/bis auff den aussern satten boden / darauff ein Bruck gestegt/mit etlichen Fallbruck en/bis in die Besten/neben zu ein Wassergrade geschroten/durchaus/desgleichen/umb die gank Besten/muß auff 100. schuch breit ein Graden geschroten / und auße geworffen werden/als dann muß (wie ein schwall/oder wuhr) die Erden auffgeschlagen / unden auff 10. schuch breit/und oben wie ein dach zugespist werden/dieselbige dachung/auch mit einem starcken Dag beseten und umbwachsen lassen.

Darnach wird widerumb ein solcher Graben/ (auff 100. sehuch breit) außgeführt/ von aussen wie ein Lauff/ vnnd ein Dain schlagen/das manzurings vmblauffen kan/inn mitten des aussern Grabens/starcke Pfalaneinander/ wie ein Zaun durchflechten/hart mit Solsanges schlagen/vnd verbunden/oben mit ephenen Zacken beschlagen/damit mann nicht herüber/ noch hinüber (weilalles sonider außwendig ist) auch im Winter desigleichen/ wann es gefroren/fleb genfonne.

Solches werck aber muß zeit haben/vnd laßt sieh nicht also bald verziehten / weil ein Belds gerung dauor ist sonder will er mit dem geschüß/vnd Sturm nit dahin kommenkan/wirder ihm ein weg darzu bawen/vnd machen mußen/solcher muß von Holk/Renser/Stein vnd Erde sein/sonst wird es solchen last auff vielen Boden nicht tragen/vnd also verdeckt mit einer Schangen/vbers mooß dem Bollwerck zu (wie mit Lit: A zusehen ist) bawen mußen.

Darnach muß er sich auff beide seiten/schlagen/vnnd verdecken/wie mit Lit: B juschen/ Alba muß er zwen Bollwerek auffwerffen/mit einer Brustwehr/oder Schangkorben damit er sein geschüß/darein stellen/vnd erhalten kond/will er nun weiters/muß er den weg/ bester/ vnd breiter machen/wie mit Lit: C juschen/da muß er sich gewaltig verdawen/vnnd verschans gen/das er ein anzahl Bolcks darinn erhalten mog/darmit er ein Sturm zushun trawe / auch im widerlauffein verdeckung haben fan / Als dann mag er voer die Graben/big an das Bollwerek awen.

Dieweil aber solches ein oberaufigroffen koften erfordert auch onmöglichen inswerchtwersen ist zu dem auch eitel Wahl Hag/ond dorne da sein/ist es desto wenigerzubeschiessen/zu fällen/oder etwas auszurichte und so wenig als ich rahten wolte/das man ein Bestung ohn noth solle/inn ein mooß dawen/also wenig wolte ich rhaten/wann sie dawen were / das man solche mit gewalt also belägern solte / dieweil sie nur auff einen oder zwen weg herauß fommen konnen/da man andere mittel fürnemmen mußie und konte/also viel auff das fürzest vom Baw inn einem Wooß.

Dieweil aber solche Bestung/schwerlichen zubawen/ist sie hergegen auch schwerlichen zubelägern/vnnd wiewol man solche gemöß durch kunst kan außtrücknen/ doch muß ein fluß/ oder
flüßle/sozu nächst darbei hinlaufft/von denselbigen ein Graben geschroten werden/ so weit/vnnd
breit/als man erachte kan/solcheszur notturft mög genugsam sein/biß ins moeß mit einen/zweien
oder dreien fürschüßen/oder stellbreitern. Also wann das Baffer flein ist solch man sie auffziehen/
damit die höhe/des Wassens solch möglich vom mooß oben herab laufft/ doch soll steissigges
sucht vin abgemessen werden/das es (dem fluß nach) weit hinab den außgang habe/da der fluß viel
tieffer laufft) wie dan allweze ein fluß se weiter man hinab fonit/je tieffer er ligt/dieweil man aber
gemöß sindt/da etwann eins ein Meil zwo/auch biß inn die 6. oder s. lang sind/auch sehr breit/da
müssen/sindt/da etwann eins ein Mossan/ein Dehsoder zwen/neben einander geordnet werden/ vnd
deren etwann auff so. oder 12. glider hinder einander/ die inn mitten/ oder nach gelegenheit vom
außs

Digitized by Google

außfluß hinauffwarts gehen/vnd also ein offnung machen/vnd mit shrem gehn/ein Boden trets ten/auch wann man mennt/das die Dehlen midd/oder zufütern sein/ müllen sie allwegen wides rumbzuruck/den weg herauß geführt werde/wiewol bester wan man es in einer Repß durchbrins gen konte/solches muß man funff oder sechs maht thun/so wird der Boden vest/ vnnd steigt nicht mehr vbersich/durch solche furt / seit siech das Wasser allgemach dem außfliessen zu / als dann muß man zwerch/auch also fort fahren/ nach der seiten des mooß/so gibt es wider zustliß nond als soein rechten außfluß/wann siech dann solches gesest/schrot man oder macht/wider inn diese auch zusstliß/so versteußen diese Wasser/dann solches gesest/schrot man oder macht/wider inn diese auch zusstliß/so versteußen der zu besorgen/ der fluß solte groß werden/missen die sürschus zugethan wers den/diß man solches an ort und end verdampt/ das die noth erfordert/solches ist an viel enden prodiert worden/wie ich bie (damit mans besser verstehen fan) verzeichnet hab.



Solches gemoff fan man auch auff andere weg trucknen / namlichen auff folche art/weg und weiß/ (wie vor gemeldt) darneben aber muffen die Schunbretter in den allerfleineften Waß fern/auffrogen werden/damit das ober Baffer auff dem Moof hinweg lauffen fan/ fo viel moas lich ift/hernach beheb widerumb verstellen/vnd achtung haben / wenn sehr groffe plagregen in den obern Landen seind/daruon der fluß und die Wasser vbermässig trübwerden / unnd die trübe so mit Letten/Leimen vnnd andern fluffen/vber hand nemmen/muß man die Schutbretter auffzies ben vand folche trübe Wasser zum hochsten lassen hinein lauffen / wann dann das gemob vberfchwemt / muß man die Schunbretter widerumb einstellen/alfo fenet fich die trube zu boden / vnd wird oben lauter/als dan wann das Waffer verlauffen/muß man folche Stellbreter widerumb auffziehen und das laute: Baffer oben laffen ablauffen/wann folches viel und offt (wie dann im Engeland/See/vnd Holand/vnnd andern orten (fo gang verfuncten feind)gefchicht/wird der Boden verhocht / gibt ein fatten guten Boden / denn man / zu Beld vnnd andern gebawen here nach mit groffem nuben gebrauchen mag/folches fan ein verftandiger Weretmeifter nach gelege heit des oits vermehren vnnd verbessern / nach dem er sehen wird / was die gelegenheit geben Fan/alfo hat manzwen gute weg (wie gemelde) wie man das Waffer abführen / und hernach den Boden erhöhen soll/ic.

Man

### Der Erste Theil dif Buchs/

Wan mochte aber fürwenden/ich hette gut daruon zureden / dieweil ich alle meine gebaw/
auff ebent führte/da ich alle vortheil/nach meinem begeren anlegen/vnd vollenden kont aber auff
hohen druck inen/vnd Bergigen Orten/hab es andere weg / vnd muß viel anderst fürgenommen
werden/nach dem der Situs/vnnd gelegenheit ist/hoch/mider/hengig/an halden /auch vnder vnd
vber hohe/zu letst noch hoher Als dann deren hohe viel vnnd mancherlen seind dieweil ich aber
ein klein wenig von solchem auch handli werde/will ich auff dismahl mein bedenen von dem ebend
Land/vndderen wehren/wie auch zu Wasser beschießen / da ich dann allein von den fürgelegten
Wehren/auch von einer art nur habe gehandlet / vnnd damit etlichen milsen antworten / Das
sie sehen das andere sich auch ein wenig darauff verstehn.

Darauff will ich auch was von den höhen/wie auch von Bergen / vfi an Wassern zusage!
für mich nemen/du guter hoffnung es werden mich alle Kriegs und Bawverständige genugsam wanicht alle (doch zum wenigsten) das mehrerscheil verstehn/und dem Werck (da etwas mangel darun gesunden werden mocht) zuhelsten wissen/sintemahl ich nur das fürnembste im allem ers darun gesunden werden mocht zuhelsten wissen vonnd bedemden/wie auch hernach anzeigen spul wind will also zum Gebürg meinen weg nemmen/dar oben nun mich und sehren den dareigen wir gest die sehr gering bedens den auch anzeigen/vissest die sehren Ersten theps/im

Plamen Gottes beschoften ein gering bedens haben/ze.

### Ende des Ersten Theyls.



# Zeigt an von Westungen/wie die an Halden auff Hügeln/Buheln/ond hohen Orten/ ju Berg ond Thal/deßgleichen auff Sohenen/ond Berghaufern/auch für undergraben/Sprengen/mogen gebawet und geords

Dergleichen auch an Wassern/Seen/vnd Hafen/ku Bergond Thal gelegen/zu bawen

Sampt verzeichnuffen/vnd Contrafacturen etlicher Veften/Berge haufer/auf welchen allerhand bedencten/abgenommen merden fonnen.

Das I. Capitul

Wie an Bergen/Höhen und Halben zubawen/auch alle Wehren zuordnen/vnd zu verthädigen feien.

Randen fo fich dennochten befinden und begeben.

Emnach ich auff der Ebene/gant turt mein bedencten anzeigt habe/fallt damit auch fur/wafi ein Statt/ober gelegener Baw/ an ort und end legen/und alfo hoch das fein Waffer / Da su hoffen fein folt/ (man wolte dann vberfchwenglichen tieff underfich bawen, oder fahren) welches Maß an der tieffe der Brunnen (fo an folchen hobes nen ligen) fan abgenommen und gemeffen werden/und alfo das darauff berhatschlagtwerden / obalso tieff zufahren möglichen oder unmögs B lichen/und beffer folches zu underlaffen were / fampt allen andern umb

And wiewol offt dructene drier feind (fo ich felbe gefehen) das folches nicht der quellen noch bobene febuld ift/fonder des Bodens der etwann inn der tieffen/mit einem zehen ftarcten Letten/ oder Leimen vberfchwempt vund vberzogen ift / das daß Baffer dardurch nicht vberfich fleigen fan/ond Darunder gefangen ligt/defigleichen ligen auch offt Baffer / auff demfelbigen Boden/ Die auch nit underfich fonnen/welche nur tagwaffer fein/Die haben feinen bestand/wie es in Deftes reich/vnd sonst an etlichen vielen orten probiert worden / da mans auch befunden hat / das die Brunnen/biß inn den Letten graben werden/haben ihr Maß/wie tieff folche fein follen/als dann bawet man auß dem Fundament/im Letten den Brunnen zu ringe herumb/biß oben auß/in mit ten des Brunnen im Boden wird ein ftaret fluck quader eingebawen / das den boden ein febuch hoch ober geht/folche füllt man herumb/mit schonen weissen Wacken auß/ hat in mitten ein rund loch durch gehn/im Diameter auff 8. Boll ungefähr/wann nun der Brunnen allerdings fertig/ hat man ein groffen runden Borer/ inn der groffe wie das loch/fo durch ein ftein/ (etlich nemmen nur Epchenhols ) gehaumen ift / segen ben Borer barein (welcher ein runden langen Rapff hat/auff 3. oder 4. schuch/oben hinauff ctwann auff 10. schuch lang ein Gifen stangen/ daran ein runden Baum/oder alfo ein rund dict Holp inn der groffe/ das wird an den Borer oder flangen angeschraubt/welches beschlagen ift/ oben mit einem freun auff 10. schuch vberzwerch lang/bos

## Der Ander Thenldif Buchs

ren/alfo undersich so tieff/oder lang der napff ist/ziehen dann den Borer herauß / thunden Letten daruon seinen den widerumbhinein/rucken das Creus oder Zug vbersich/boren widerumb/will es zu furs werden/seich sie noch ein stang daran/sodarzu gemacht seind / bis sie durchkommen / so bald es Waster hat und durchkommen seind/springt das Wasser hersür/vind füllet den Brunsen/auff 10.15. auch offt 20. schuch voll Wassers/solche Brunnen versenen nimmer mehr/wass auch etwas voreins darein felt/vind man den erschopsten muß / das doch selten geschicht / solaste man ein Mann hinab/bis auff das Wasser/langt ihm ein langen Pfal / an einem Gepl hinab/ der vollig so die ist/als daß loch/vinden zugespist/vind mit thuch vindgebed en schlegt er im Wasser das loch inn der mitten zu/mit einem schlegel/vest hinein/ das sein Wasser mehr hieraust soms mensan/schopsten und seubern/dann den Brunnen sauber auß / hernach ziehen sie den Pfal/ ins loch am Seil widerumb herauss solansten voll Wasser/wie zu voran.

Wa aber solches nicht nit were/vnd etwann ein satter Boden am Wasser/vnd solcher (wie ste dann alle seind) mit grien Riß vnd Wacken boden hette/somuß man doch also weit/ vnud tieff undersich/ (als mankan vnd mag) vnd die Maur mit dem Läuff/Pfenlern/ vnnd den halben jus nern Lauff (wie auch oben herumb mit dem Lauff vnd Zwinger) wie vor im ersten theil beschries ben/gant wol versehrend verwart werden/damit der Wahl mit gewalt/sein tragens habe/auff das im sprengen/ vnd beschieflung alles stehn bleibe/ob schon die forder Naur fallen solte.

# Das Bupfferblat. QJ°. 13.

### LIT. A.



Baber von der druckene/oder hohe noch ein halden/von der Beften/ oder Statt/ hinauff joge/welches man für ein groffe gefähr halten wolte/ (welches wol war und es nicht jum beften ift) folle doch folches nicht also schwer geacht werden/ das man darumb nicht bawen/vnd den gangen Dafivnd gelegenheit/ inn gefahr seien wolte/es muß aber der Bauw darnach auff nachfolgende meynung geführt werden.

Inn solcher gelegenhest so muß die Maur/mit dem holen innern Lauff/inwendig/mitden Pfeplern/auch die inner Maur mit ihren Pfeplern/vnd streben/gang wol versehen / vnnd gang tieff gelegt werden/vnd alles gegen dem Bollwerek hineinwarts wol streben / die Bogen vnnd ges wolhwol beschlossen / sampt dem Zwinger oben / wol versehen/der Wahl/oder Bollwerek/biszum sodern obern Stand / muß etwas hoher / dann sonst sein / darmit man besser / dan ausset

aufer vberhöhen kan/vnd muß des Bollwerels boden oder ftand/ oben auff fich gank wolhinders fich senden/wie der auffer boden gegen der Beften / als diefer sehr auffern gleich henget/doch nach notturfft/damit man diefem auch nicht zuviel thue. Auff daß wann sehon von aussen der hochfte sehuk vornen auffgeht/solcher hinden vber den Mann außgehe/ob sehon die ausserhob be viel hoher ist/denn daß Bollwerel und Caualier.

Es muß aber der Graben/auff das tieffest außgenommen werden/ insonders in der mitten zugespiet/ (oder doch zum wenigsten solches vorder Mauren/ oder Lauff deßselbigen) vand mit ettel grien Riß/vad Backen beschütt werden/ob man schon vornenher darzegen/die halb Maur mit zudeckte/valasso mit den Backe oder grün auschütte wie es selbe widerum herab laufte/ also ligen lassen zu beiden seiten/damit wann der Feind vinder graben wolte/ er sehr tieff under sich sommen müßte/wann es dann grün Riß/oder Backen autresso wonlichen in der tieffen gesschicht/so kan er nicht undersich graben/ sonder muß obenzu im graben bleiden/hiemi hette er des sich mehr außzuschüllen/od er sehon Stürmen/vand an der Mauren/mit Leitern/ vand anderm hins auf steigen wolte/so rüsselcht sihm solches alles under dem Juß hinweg/ vand hat einen stand/wie auch im ablauff/ (allein der Lauff vand Füterung/muß von guter Erden auffgeset werden) die abdachung/ dieweil sie ausswendig wagrecht / inn ebene Linien muß gelegt werden (dann siedie Linien des aufssteinden dodens gans bald begreisst / müßt sie im obern Lauff zwen oder drey Benek haben/dumit solche höhe die Maur im Graben/besser beschimmet/vär von oben herab auch darauff/vand allenthalben/auch neben zu von allen Wehren/besser besserveren.

Wolte man aber fo tieff die Maur im Graben vor dem Bollwerck fleht/die tieffe behalten/ und ein schuch 20. daruon grun in die hohe schutten/vnd dann in mitten / die grofte tieffe machen wer es noch besser vonn es im Graben/auch im sprengen belder luffe hette/vnnd im Sturm mehr hinderlich/wie auch im aufflieigen/darauff man fleisig achtung thun solle in solchem weret.

Wiewoldem Feind/von aussen/alle Erden herumb/so viel möglichen foll genoffien wers den/so kan man doch an solchen hohen die sieh gesen Bergziehen/nichte himmeg nemmen derhalben der Feind/wann er schon konte/die auff den Lauff sommen/kan er nicht mehr sa auch wenis ger außrichten als wann er weiters darvon lege. Dann die hoch abdachung vor dem Lauff shin mehr hindert/zu dem kan man desto bester auff shin schiessen/vnd streichen/ vnnd entbloßt sieh von der hohen herab das man ihn allenthalben vberzeichen kan will er noch etwas bester hindersich vnnd hober siehen her solches dem ein ding/will er noch weiters vnnd aber noch mehr/so sompt er wol hoch/aber also weit/das man sich seiner nicht besogen darst ob schon der schunk wagrecht geht/ist doch solches kein so grosse gefahr als wann er von der tiessen also hoch gebawen hette/dann wann er von der tiessen also hoch gebawen hette/dann wann er von der tiessen also hoch gebawen hette/dann wann er von der siesen sonder hohen herab Eturnen will/muß er sich allenthalben entbloßen / Ulso das man von allen enden fürsich sowol als neben zu/inn ihnen schiessen hie sichen kan / vornen mit den Sande shoren/die anderen mit den Streichbüchsen/bis sin die hindersten Glider mit Stucken vbereins ander/auch die Caualier/mn allem reichen können/ im Graben kan man mit dem außfall/streis chen/Fewr und Sprengwerck/gegen dem Feind alles desto beste verrichten/ und vollenden/das wann es ein Wasseraben were.

Derhalben man sich solcher gelegenheitnicht also hart entsehen solle / dann wann solches recht angeordnet wird im baw/wolt ich mich feiner einigen gefahr daruon schrecken lassen / dann ich dorffte fein Baffer besorgen / also konte ich auch alles auff das tieffest nach meinem vortheil bawen/ohn alle hindernuß.

Digitized by Google

S #

## Der Ander Theyl dif Buche/

### LIT. B.

Zinn es sich aber begebe/das ein Habel oder Babel lege/da man mußte dardurch brechen/oder schroten (wie ungefährlichen puncturtift) were das best/ob man fonte/das die großte hohe in der Besten bleib/ wund dem Bollwerck zum besten keme/dieweil aber sollwerck sollwerck sehr hohe wieden wurd der Grabe tieff warde / muß solches Bollwerck sehr hohe mochte fonnten/ und der Grabe tieff warde / muß solches maß genommen werden/obschon der Graben voor die

maß tieff feme/bas dannoch die Streichen/ ihr weret fonten vollenden/ doch muß alfo faft/ (von der halben Mauren hohe) die Erden von Riß oder Backen auch beschütt werden/ aber in mitten fehr tieff/gant leg/ aber gegen dem Land/ vnnd dem auffern Lauff zu/ das es ein zimmliche hohe habe/ damit wann der Beind Sturmen / oder undergraden wolte/ das er sein zimmliche hohe fenden mußte/dieweil aber der Boden an ihm selbs wie ein abdachung zu ruck zeucht / muß der immerwahl Bollwerek unnd die Caualier/dem nach erhocht werden/ das alles hieraussen von den immern Behren vberhocht wird/ob man schon fürwendt/dieweil hieaussen Genug ift/sonn der Feind webermallige hohe ausstwerten/das er der innern hohe salles hieraussen/mußte solche vberschiebentlichen hoof sein/vnd nahe herzu gerucktwerden.

De fichon der Feind nahe herturuckt/vond wolte die Maur wol unden beschiesen fant et mit dem geschute/nicht also wol undersich kommen/wolt er aber solches thun / mußte er die Brustwes ren/scharte/oder Schangkord/ (oden im schlund) sehr zuspige/oder man konte vom Bollwerck/solche bis zum boden offinen/zu dem mußte solches (ausser) Bollwerck/ein beitensus haben/wolte man oden ein stand/zum geschute haben / vannd mußte solches hinden (dieweil die dachung zu ruck lausst) ein gewaltigen langen suß haben/wolches ein tressliche arbeit erfordern wird/vond konte wes mig im Graden/an den Mauren/oder Bollwercken schaden thun/dan nit also undersich zuschies sen ist/dann der gange Baw/mußte hindersich henden/ dannt solchem allem vorzusommen wer re/wie vor auch gemeldt ist.

Da aber ein folche hohe (wann man underfich bawen wolte) flein oder einen Felfen/inwerd dig hette/ unnd man baid darauff feme/were folcher Rhatfehlag zu endern/alfo/ ob folcher Felfen Bart/oder weich/ift er hart / muß man doch fehen / das er (fo viel möglich geebnet würde/ das die Stein/wie in einem Steinbruch/darvon zum Baw gebrochen würden/damit man die Mauren fonte aufführen/aber man müßte/sehen wa man Erden haben fonte / damit man die Bollwerck aufführte/und die abdachung vor dem Lauff machen/vnd erschütten fonte / ob man da den Gras ben nicht alfo tieff machen fonte/ale man gern wolte/müßte die dachung und Bollwerck/auch der Wahl besto beschen vond vortheil bekenne/ und was an einem manglet durch das ander fonte ersest werden.

Dergegen kan der Jeind außwendig mit dem Schanken/auch durchbrechen der fliterung/ und undergraden/auch defto weniger außrichten / oder schier nichts/dannes sich nicht also laßt durch flein und Jelsen brechen/und undergraden/als wann es Erden wer/auch laßt es sich nicht al so sprengen/es wird der Jeind solches auch nicht understehn / dieweil es ihm nicht moglichen sein wird/wann er solches sehen/oder spilren/wirde er solches undersassen durch und durch feren.

Wann es aber nur Erden/oder Letten wer (wie voran gemeidt) fo fonte der Beind fich vor oder neben dem duffern Bollwerck oder Schanken einfencken / wann es aber grun / Rif / oder waden wehren/fonte er schwertichen einbrechen / oder undergraben / dann solches fellt alles ein/ob mans schon underbawen wolte/hat es feinen bestand/auch ob solches underbawen und vollendet/vond man sprengen wolte/so schleche es ehe den Rif / pund daß luck Erdrich neben zu hinauß/
Dann

Dann das es ein folchen schweren last vbersich hübe/dann alles was man sprengen will/muß neben su viel fereder fein/benn das fo es beben foll / ein Buchfen ob fie neben ju dieter / vand fiereter ift/ mag die Rugel leicht ein schleffer/riple/oder roft antreffen/ ( das nichts gegen dem Rhor jurech) nen if ) dann die fchnelle des tribs fan nicht alfo lang warten bif die Rugel jum mundloch fompt/ and fein Operation thut / fonder inn puncto entofind es feine hindernuß. Alfo ein fleine hinders muß/brutte oder fprengt das Rhor/von emander/ob es schon 10. mahl ftereter ift/bann die Rugel/ Das macht fo bald der dunft etwas findt/de feinem lauff will zuwider fein/im gewicht/reißt folches neben ang/mit gewalt/berhalben felten em Abor vornen zu (wann es schon bunn ift) gerspringt. Alfo auch viel mehr bie/ja fprichftu/man bato mehr verfuche/ift war / aber vnber feinem folchen laft/boch under der Mauren/und füterung laß ich es zu mit folcher geftalt/baft alles fo der Turck vor Wien/in Malta/in Eppern/zu Famagusta/Goleta/ vand anderswa gesprenget/nicht alfo fonder gebawen / muß hergegen man auch befennen / bas es nur die Mauren fo einfach gebas wene Bollweret und fein folche Mauren / fo hol / unnd den innern Lauff gehabt hat / auch nicht Doppel (oder folche Bollweret) inn folcher bohe/oder Caualier da gewesen seind/fonder dinne nie dere einfahr Mauren/darhinder mit Erden außgefüllt/ift der Beind alfo tieff/ underfich und eins warts fommen/das er allein die Erden/ und deren anhang vberfich gehebt/derhalben der Turct/ wann er sprengen will/ein schuch 50. 60. 80. auch voer die 100. jum wenigsten hinein grabt/ das felbig verlegt/alfo daß es vberfich muß/es feien dann dructene Graben / Da er nebenju die ftarete haben fan/aber hie fan man alles gang bescheiden horen/wann ein Mann nur auff die Erden lige/ Die flache hand auff den Boden / vund legt das Dhrauff die Hand/hort er nicht allein reden/gras ben/hawen und anders/inn der nahe/fonder man hort auff ein blich; enfehus weit/und noch weiter cin Pferd gehn/fahren/flopffen/auch noch weiter / aber in folchem hort man auch die red/alfo auch auff einem becken so mans umbfort / fan mans noch bester vernemmen unnd mercten/ wann man dann folches bort / im gang der Mauren/fan man zwischen den Ofeiler bald sich eins fencen/ond gegen ihm fommen/alles mit Bewr / vand bofem vergifftem Rauch außdempffen/ ond mit Pulucr aufffprengen/alfo daß er folchen Baw muß verlaffen/ond sich einsenden/onnd ondergraben/folches mußer anzweren orten (wie vorgemeide) fürnemmen/an der fülerung/ annd an ber forder Mauren der Bollweret/boch will iche/ (wie man es hie im durchfehnit fibet) ब्धार्क् inn grund verzeichnen/wie zu undergraben/und sprengen / fonnen weg fürgenommen wers Den/anzeigen/damit man auch hergegen/wie darfür zu bawen ist/vnnd solches weret verhindert/ auch verftanden werden kond wind mog/wiemit Lit. C hie vermelde wird/vnd juschen ift.

### LIT. C.

Innein Feind/ein druckene Bestung undergrabt/beschiessen und sam will/ vond bie aussen sich enchen ein Schank (sie sie hoch oder nider gebawen/vnd under den Baw will/ io müßt er sich sencken/entweder fornen/oder hinder der Schank / vnnd alle Erden ju ruck hinauß sühren/wann er dann wol undersich kompt/diß er vermennt in recht ter tiesse zu sein / das ist auss ein klasser dann der Boden im Graben ist das wird man besinden was für ein Erden zu under sit sit/als Sand/Riß/Grien oder Letten/ist sie gut/ wirder darunder fort dawen und graben / ist sie von reisigem grund/ wie gemeldt/mußer solche underbawen mit Holk/wie man die stollen inn Beretwereten für einfallen dawet / vnnd also sozt sahren/vnd alle Erden zu ruck sühren/wann man solches spüret / muß man sied daraus rüsten/ unit gegengraben / also mag es nichts schaden / wann man etwann ein gehingen außfall thut/ob man spüren könte (oder von den hohen Eaualieren) ob der Zeind die Erden ausstalt shut/ob sahren sonn er nun sein gelegenheit (miteinem maß haben kan) das er under der süterung ist/muß er herumb inn Quadrangel sahren/ (aussein sein seiten) ausse zu suck von dannen wides rumb zu ruck als wann er widerumb herauß wolte ausst o. schuch/ da muß er ein Hole machen/die schier den ersten eingang erzeicht/ausse solte ausst o. schuch/ da muß er ein Hole machen/die schier den ersten eingang erzeicht/ausse schiert/vnd hoch.

### Der Ander Theil dif Buchs/

Darnach mußer (inn der ersten Linien nach) stracks für sich hinauß gegen dem Bollwertt su/fast zur mitten/vnder daß Jundament des Bollwerets/ des fordern gesiehts/ da muß er abers mahl im Winckelmaß widerum fahren / aber die hohe / muß viel weiter/lenger/vnnd grösser sein / dann die ausser / da zu vesto mehr Puluer darunder könd gestelt werden/Es mußaber der Feind/mit dem sprengen/vnd vndergraden/viel ein ander manier für sich nemmen/ dann es der Türck vor Wien/Famagusta/Walta/vnd andern Orten gethan hat da man nicht geste hen noch wissen hat fonnen/wa er undergrädt / oder was er fürnimpt / dann die Wauren gank seicht gestanden/so dald sie ein Fundament gefunden / darauss hie stracks gedawen/vnnd nit einem sehr große tiesse gesucht.

Dor Wien hat der Zurck ein andern vortheil gehadt / dann alle Mauren vind die rechte Statt fehr hoch gestanden seind/nur ein schlechts Maurlein mit Zimmen/darzuseinen gang, dars auff man hat können stehn/oder gehn/vind hat man nur locher durch die Maur gebrochen/vind geschüß darfür geruct! / das ist fast dieheste gegenwehr gewesen den Mauren hatman hilleine gang/das man darauff stehn und gehn mogen/gemacht.

Diemeil aber die Boestat zu rinas vmb abaebsandt/seind noch die Mauren von den Haus fern da geftanden/da hat er leicht darhinder fonnen eingraben/vnd alfo vnder die Wauren / vnnd Statt kommen/alle Erden fo er herauß geführt/hat er inn die nachften verbranten Saufer auß gefült/ond ettiches geichus darauff geftelt/fonft feind alle Mauren mit lochern durchbrochen ace wefen/auch an allen Genftern/voller Janigarn und Schügen gelegen/ die haben auffallen Binnen/schuplocher und anders gezielt/ vñ also den junern das außsehen mit gewalt genommen/also das er im Graben/mit dem undergraben hat konnen fürneinen/ was er hat gewolt / bei dem Rets Rerner Thos/den er undergraben/hat er uber 10. sebuch und noch mehr von den Hillen/fo er grae ben/auffs Baffer achabt/ond an viel otten geforengt/ das man nicht hat fonnen wifen wa er ist/ bann er tieff under dem Bundament darunder forffen ift/ allein feind fie zu leift inn die gewonbeit fomen/wenn er hat wollen Sturmen/das man auff S. Stephens Thurn ein zeichen mit einem Rendlen/fo man daracaen geftedt bat/merden fonnen/waer ber fompt / Da fie baben feben fone nen/wa her er ein Sturm ordnung gemachthat / wund anlauffen will/da ift man etwas von den Mauren gewichen/ (dann gewonlichen im anlauff/hat er Bewr geben/vnd gefprenge/ wann fole theo geschehen / ift man zu beiden theilen der Eucken zugelauffen / auch offt beide theile schaden entwiangen/Dochnichts erhalt. n worden/ond wiewol Wien inn demfelbigen ( auch jesiger zara/ Cohn die Boeffatt Damablen nicht sonders zum grofte und nit wiel voerig tausent Werch ichuch pmblich achabt/lo leind doch auff 25. taulent wehrhaffte Mann darinn gelegt, onder 'Dfalsaraff Philipfen/General Oberften/und andern als Baftian Schartle/Graff Bilbeim von Rogens doiff / Graff Hans von Hardect / Rasianer/12. auch viel ander darüber / wand ift cen Turcten arofice furnemmen/alles mit fprengen gewefen / welches zwar das Bolet febr erfebreete hat/ both hat man ihm auch entgegen graben ond etliche folches Puluer genommen / both micht mit foldem fortheil/wie bie gemeldt worden.

Dor Malta/faben sie es anders fürgenommen/(wie es hernach soll angezeigt werden) wie auch vor Jamagusta/da sie mit grosser muh von arbeit/die abdachung von Lauffgräden/schwere lichen erobern konnen/da ihm viel 1000. Mann bliben seind/hernach in Graben gebawen/ mit eie ner schank/zu letst eindzochen in Baw/vnd Mauren/vnd vndergraben/durch die Pastenen/vnd Mauren / vnnd von der Erden die schank im Graben erhocht vnd gesterett/vnd also gesprenget/waes ihm nicht gerhaten/bald auff ein andere seit/inwendig herumb gesahren/ die Erd alle auff die Schank gebraucht/Sohaben ihm aber die jnnern mit vndergraben auch nit geseiret/wasie es nur haben konnen spuren.

Derhalben wann die Mauren also weren gebawe gewesen/(wie ich sie an habe zeigt) so het fein Beind können darunder forsten/dann hette man wöllen in die Maur brechen/so ift sie hol/ond und könte nit allein solche Gegenwehr thun/das er nit darein könte einbreche/obes schon geschehe/fan er im gang nit weiters/da man ihm mit sprengen/ond nemmen alles hindern kan/ wie solches zuudran bei den Wassergeden gemeidt ist/derhalben ob man solches mochte sorchten/ und ein Reind



Beind inn Graben/oder unders Jundament fommen könte / fo hat es abermahlen fein bedeneten/ Erflichen mit dem gegengraben (wie vormahlen gemeldt ift) alles einfellen/ und nemmen/auch mit Jewr/rauch/und anders hindern/deßgleichen außwendig im Graben/auch mit außfall/und gegenwehr/hinweg reissen und nemmen.

#### LIT. D.

TIT dem ift susehen/wann ein Beind sehon solches zuwegen brechte / das er die file terung und vorder Maur sprengte/von unden hinauff / nun hat es ein wichtig besterung und vorder Maur sprengte/von unden hinauff / nun hat es ein wichtig besterung nierinn/von wegen des Puluers / unnd stercte desselbigen / dann im Bewe hebt/vond erschütt sich alles mit gewalt / aber von wegen seines geschwinden tribs / wann es ein wenig stercte / von dwidersas besindt/bricht es anderswa hinaus/also

wann es under der Mauren/lufft entpfindt/bricht es zwischen den Pfeilern / durch die gewolber auß/vnd von weaen feines neben luffts/wird die forder Maur schwerlichen fallen/dann es vor der Wauren in araben eher aufibreche würde/wannes aber noch tieffer folte hinunder kommen/ vns der das Bollwerck/damit man den Wahl heben konte/mußte folches (wie auch zuvorau gemele ift worden) nach der lenge beschehen/derhalben mit gegengraben gute achtung gethon soll werden/ bas man folchem fürfompt/welches wol fein fan/fo man forg hat/darrumb nicht undienflichen/ wann von der andern Streichen/ein gang/oderzwen / bif an den jnnern gang geordnet feind/das mit man/wañ es vonnothen/dardurch mit fahren/vñ anderm darzu foiñen / auch wañ der Seind tieff in das Bollweret schanken/grabe/ und frengen wolte/ihme mit gegen graben gewehrt were den fan ob ichon folches im ganken Bollwerck mit undergraben geschehen folt / so bat es ein hart bedencken/dann den Wahl welcher in die 50. schuch dick/oberfich/ift ein schwere last / und als das Sewr zubeforgen/will es vom undergrabenen gang etwas zum theil fein offnung hat / das folchs vil chriein aufgang/daselbe neinen wird/in sonders wann der neben last/vnd dicke/ etwas dunner wird/dann es gewonlichen wann es etwas gegen ihm befindt anders wa außbricht / es ift wol war bas Puluer schlecht vieleher vberfich/dann nach der seiten/wie man folches an groffen Stucken wenn fie fich auffihun/wol ficht/das es gewonlichen oben geschicht/ hergegen aber ift auch juses ben de ein fluctes fen oben oder nach der feite / fich gewonlichen vil ehrauffthut/dan das fie jr felbs Lot and Lauff durch aeht/ unnd offt cher terformat/wann es nur ein wenig gegenstand befindt/ets wait nur von wenig roft/oder ein Augel einschneidt/oder ein grot hat/ und das gang Corpus sters cte/ehe zerfpringt/dann daß fie ihren lauff fomen hinauf nimpt/ alfo auch mit dem auffiprengen Der dunft/ond gewalt fucht/in puncto seinen aufbruch / derhalben sicht man / wann man fleistig achtung hat) das eher die Rugelzum Mundloch herauß fompt/ offtein stuck im sackzerspringt Da es Doch zum sterckesten ist/dann am mundloch/derbalben sicht man / wann man sleislig acht hat) das manchemableher die Rugelzum mundloch herauf fompt/ ein fluct voran anheyt hins derfich zugehn/in difem fucht es da es lufft hat/es fep welchen weg es wolle/alfo anch/ wann es nit also geotdnet/das im sprenge sich der gang zuschlegt/bept es nit/oder doch wenig/oder wa es etwas fufft bat/oder empfind das der Wahl des anlauffs/neber/oder dunner / wie auch die Wauren ift nimpt das Jewr femen aufbrauch dafelbs/mitgroffem gewalt/derhalben difem allem fürzufoms men/foll aute firenge Wacht gehalten/ond mit auff lofung/ond gegengraben/firenge fürforg ges tragen werden/auch bie auffen/an den fütterungen/Bnnd das ift allein gemeldt/wann der Frind von aussen an trucknen orten/es senju Berg oder Thal / unden durch unnd durch wolte graben/ wann er aber vber den gangen Graben/auff den Boden schangen wolte / hat es fein bedencten/ weil man folches fibet/alfo fan man folchem allem fürfommen/wie gemeldt ift.

Dieweil aber hie disputiert wird/von den bruckene graben/auch von den hohenen so etwann hinauswendig lingen/bei einer Bestung/ist wol war/das solche nit gut sind/in der nehe zu haben/wie dem allem so kan man offt ein plas/ort/vnd Statt/nitanders rucken/ dan wie sie von ansang ist/gelegt/vnd gebawen worden/vnd nit mehr endern kan/doch kan man solche Bergen/oder Dob henen/mit dem Bawwol viel vortheil abnemmen und schleissen/desigleiche wann sehen ein Feind auff einer hohen ligt/offt den Dachern mehr schadens thut / dann an der Bostung/wie dann an vielen orten zubeweisen ist/vnd sich solches an ihm selbe begibt.

Dann

### Der Ander Theyl dif Buchs/

Dann als im Jar 1552. Heinrich der ander Ronig in Franckreich inn Teutschland 200 ge/Men/Doll/Berdun unnd anders ein name / unnd bif an Strafburg berauf ructte/ (wie er firmendt/von wegen Teutschlands/ vand des Reichs Frenheiten/wider Renfer Cark den V.) da dann Hernog Moris Churfilrft von Sachfen/vn Albrecht/der iftnaer/ Mararaff zu Brans denburg auch mit zuhielten und als beide Rürften in Teutschland ihren zug fürnamen und fon fubren/ond etliche fürneme Statt im Reich belägerten/damit fie den alten Churfürften Dernog Dank Friderichen von Sachlen/vnd Philips Landgraff zu Heffen/mochten entledigen/Es hete te aber Margraff Albrecht inn vier Monaten/vier gewaltige Stattbelagert/ und folche alle auff hohen/vnd Bergen/Erftlichen die Statt Blm/inn Schwaben / die hat er von S. Michels Berg hefftig beschoffen/hat aber feinen schaden darinn fonnen thun/allein den Dachern/ond hat fich zu letif herab muffen auff den boden thun/ond doch nichts außgericht / Diezwischen hat Der Bog Moris/Die Chriberger Claug/vnd Margraff Albreche/ Delffenftein/auch gewunnen/bers nach ift Margraff Albreche für Nibrnberg jogen / vandbei dem Lauffer Thor auff der hohe fich abermablen geldgert/hat aber nichts außgericht/vnd von dannen fich begeben muffen / 40ge darnach für Franckfurt/ba hat er fich auff den Willberg gegen Sachfenhaufen/vbergelegt/weil fol ches ein auffliche hobe/vnd nabe gelegen/hater vber Sachfenhausen konnen feben / vnd fehieffen/ bas auch niemande ficher auff der Brucken gewesen / big man folche mit einer Blendung/von thuch obervogen hat/dieweil aber zu Sachlenhausen am obern edt/ an der Statt ein groß steinen Dauß gestanden vnd hart vor dem Berge vnd der Schang ware haben sie bei Nache im Dauß mit einem Bug Liechter/auff und abzogen/da hat der Wargraff gedacht/man baw/ oder fälle bei Macht/bas Dauk mit Erden auk/bamit man ein hohe Webt/ vond Bollweret gegen ibm babe/ bat alfo am Zag hefftig/flets darein gefchoffen/ob ers mochte zu grund richten / haben ibn alfo mit diesem Briegeboffen betrogen/das er alles anders zubeschieffen/vnderlaffen hat/ vnd allein an bemalten hoben fleinen Dauß fich flets crarbeit hat/boch zu letft auch daruon gemußt/ vnnd fich herab auff ebenen boden begeben mulfen/den er wol gefehen/das er an Dåchern nit viel gewinnen wirb.

Hernach im Octobri/ift er zu Repfer Carle V. für West kommen / da hat er abermahl fein Läger/vit Schans voer die Wofel/auff S. Barbara Berg gehabt/da er aber nichts außgericht/darauß abzunemmen/das nicht allwegen die höhen (wann es nit anders fein kan) fo groffen schaben benbringen / doch foll man auch darnach bawen / daruon ich hernach etwas weiters erzeigen will.

Als im Jar 1570. Der Edretift Repfer Selimus / Cipern zuerobern fürnam/befahl/
er solches seinem Obersten Mustapha/der hat erstichen den 24. Junii/Nicosiam belägert/vnd
solches erstlich auff dem Berg Mandia / vnd vuss S. Maria Berg ein Bollweret auffgeworf
sen/das ander Bollweret haben sie auff dem Bühel Magnana/auffgeworfsen/von dannen hat
man auß der Statt von beiden Pastenen / Padocatoro / vnnd Carassa/mit 80. grossen Jaupts
sucken zugeset/das drit Bollweret / oder Schans haben ste auff den Hübel Margariti auffges
worffen/das vierdt auff dem Bühel Thomandia bei der Pastenen/Constansa / vnnd Dauila/
von dannen sie 4. gange Zag/mit 60. grossen studen / streng den gangen Zag vber/geschossen
haben/allein zu mittag/4. stimden/damit das geschützerfüllt / vnnd sie gerhuwet haben/ist unders
lassen vorden.

Wustapha dieweil er safe! das solches fireng schiesten/nur inn die Hausen/vnnd Dacher giengen/vnd gefällt wurden/vnd den Wauren noch Bollwerden keinen schaden thun konte! hat er alle hohe verlassen/vnd unden am Berg/von newem schansen/vnd also mit verdedter schans/sich tiest emsenden mussen/doch ist sim von den Bollwerden vnmaßiger schaden geschehen/ed er sein geschas hat konnen verdedt darein bringen! vnd stellen/haben anheben andere Bollwerde der Linien nach/vnd dem Centro zu fürgenommen/damit sie die Pasteyen/vnd Wauren konden desto bester erzeichen/beschiessen/vnd fällen/ wie er dann hernach solche mit dem Sturm erobert hat/hiebei ist wol zuverstehn/das ein Beind! von den hohen wol schaden an Nausen! aber an ges bawen der Bestung/wenig/oder nichts thun kan/sonder muß bester herzu! vnnd inn die eben/da

Digitized by Google









bamit er ein gerädern schut haben/vnd den mit vortheil brauchen kan / vnd ift nicht allwegen die hohe/so etwas entlegen/sonder vil mehr/wan ein ehne so im Baw ein gleich läger hatt / mehr zu forchten vnd himweg zu nehmen/wie auch viel mehr ein tieff ort do man von einer vestung/vil wes niger zu kommen/sich ein Feinde vil besser decken vnd verbergen/ das man in weniger sehen oder schaden zufügen kan/dann an einem hohen ort/do er sich muß sehen lassen auch was er fürnimpt beichter putren auch ime besser mit gegenschielsen zubegegnen ist/ wann er sich entblossen wil.

Deßgleichen (alser Multapha Nicoliam erobert) hatte er im andern Jahr 71. im Mapo/ Jamagustambelegert/daselbst hatt er erstlichen gleichmässige höhe ingenommendo gegen wher dan die grosse Pastepen und runde Bollwercken/lagen und waren/ und hat do selbst ausst 10 Bols werch hieausten/daruor aussgeworsten/daran ausst 40. Zausendt man streng arbeiten/also hoch das sie von der höhen in die Statt/und ausst eiliche Plate/sehen künden und den 19. May von den Bergen/vis Jugeln auch aussgeworstenen schanken/und Bollwerck (anhebe zuschiesen/mit 74. großen stude Bassilisca/doppeln auch einsachen Carthaune/und trieben also die hinder von allem staden vend platen der Statt auch der Bollwerck an den vestungen das sie hinder die Maweren/und Bollwerck weichen/und da wohnen mulsen/da aber ein oder zwen solche hohe Caualier/da gewesen wehren/die solches vberreicht hetten wehren sie getrungen worden zu weichen/das sie alle solche hohe schanken/und Buhes hetten verlassen mulsen: dan sie siehen solcher hohen) mit het ten erhalten fünnen.

Aber under allen fehangen/hatten fie g.filrnembfie drier/da fie in der einen/4. groffe Baffe lifea/auffftan hatte/fozwen big in drithalb Centner Epfen (etlich fagen Stein )trieben/fie namen aber das theil der Statt für sich/so ben Precipalo an dem Garten/gegen Nidergang der Sonnen dem Weer zugelegen und dem Schloß zu/ligt zwischen dem Thor Limoso/ond dem Zeughauß/ Bom Felfen Gombella/haben sie das Zeughauß und Arsenals Pastepen/mitz. groffen Stills eten/bas andertheil dabei mit II. ftucten Die wehr Andruggi mit Id. groffen Stucten befehoffen Die webr Sanct. Nappa/haben bie 4. groffen Baßlifea fürgenommen/bie andern groffen fluct/ vber bie 40 fchilfen/von den andern fchangen/auff die wehren Sant. Campo/vnd dem Reuelin/alf fleaber arollen schaden erlitten/vnd die von den wehren zu inen wol reichen funden / vnd dem Beinde auff 15. grosse stude versprenge/ond auff viel tausend Mann vmblommen waren / aber ber Daften/Thurn/Mauren/fein fondern fchaden fundten zufügen/hat er /nach dem er gefebe das er nichts an der vestung offnen fonnen/sich müssen von dannen berab begeben/vnd also die nie dere als die abdachung/Leuff/ond anders filrnehmen zuerobern/welches er mit sehwerem weret/ mube/ond arbeit mit flettem / bawen ftilrmen auß und in fall und fchangen etlich tag und nache faum batt funnen zuwegen bringen/darab ihme auff 14000 Mann blieben find/ ebe er den lauff graben bat angreiffen bernach fich erft infencten/ond in graben fommen fonnen. Banner auff Der hohe und den Bubelen geblieben wehre hett er die Statt nimmermehr crobert / daraufi abers emaln abzunemen/ob woll ein höhe nit gut vor einer veftung ift/(Dann ich folche nicht lob/ober aut heiß) ift doch omb folches willen/ein vesten nit zuverlassen od gar zuverwerste/dan man jr noch im gegenbam helffen fan/folches wil ich allein von wegen der euffern hohen/vermelt baben. Es muß aber wmb nachfolgende erflarung willen/folches woll in gedechtnuß behalten werde damit alle wis derfcheidt/was ich vermeldt/ie eins vom andern fon verstanden/vnd unterfcheiden werden.

#### LIT. E.

A aber mochte fürgewend werben/das etwan ein hohe mochte im daw alfo gefangen/das ift um ein flammen für genommen werden/das man zu beden feiten Bollwerd bawen fünde/vnd alfo ein hohe nicht allein zu beeden feiten / vnd fornen her in mitten mit einer Ercuhftreich/sonder auch von den Bollwereten/alle beede wehren fonnen bestrichen werden/defigleichen ligen die streichen / von beiden Bollwer-

eten/Ereusweiß/sampeden Caualirn in doppelm Ereus vbereinander / hiemit were die hohe ju beiden seiten gefangen und hette weniger gefahr.

## Der ander Theil diß Buche/

Solches ist wol war / mich bedunckt aber man weiche dem Frindt zu weit hindersich und mit den Bollwercken/zu weit herfür/alfo das der Feindt ein solches Bollwerck zu beiden seis ten angreiffen/vnd weil die neben Wahlhinen flihen/die neben streichen desto weniger der wehren zu hilft kommen konnen/on was allem vom Wahl/oben und dem Caualier geschehen kan.

Dieweil aber die undern fireichen/von beiden Bollwercken/von einer weft zur andern/eins ander wol verthadigen/ wie auch oben auff/und ihr werek verrichten mogen/ wie auch die flügel den Lauffgraben/und abdachung/fo konnen doch die beide gesicht der Bollwerck/einander nit anssehen im graben) von wegen deß spis am lauffgraben/m der mitten/solte man den hinwegziehen/ gebe es dem Beind ein große offnung und bloße/das er von aussen die mauren mit dem sehun, bis auff den boden haben kundte/welches nit zum besten wehr/und weil der graben trucken ist/und der Beind dardurch oder darüber desto baß schangen kan/ kunte er mit einer verdeckung desto leichter an die Bollwerck sommen/wie aber solchem zubesesnen ist zuworan gemeldt.

Wann aber der Feindt/seinen Nathschlag endert/vnd nimbtin der mittenzwischen beiden Bollwercken die hohe in/wirfft ein hohe (oder wo die nit von nothen) ein schank auff/damiter bei der Bollwerck gesicht beschiessen fan, in mitten der schank/muß er solche schrencken/dz er durche Ereuk beide Caualier/vnd Brustwehren/in mitten des wahle funde fellen/vnd zerreissen/ so viel er kan/die andernzwo seiten der schank/mußen sich her umb schwingen/vnd sich der kinien gleich den Bollwercken ziehen/vnd also lang oder breit/das ein stuck oder 16. die in die 20. wel stand has ben mogen/von den spisen dieser schank/muß ein lauffschank bis an den Lauff/von dasien/durch den Graben/dis ans Bollwerck (tiess) außgeworssen werde/damit man ein siehere decken bis ans Bollwerck haben mag/hieaussen vor der spis des Bollwercks muß man ein Siehere decken bis ans Bollwerck haben mag/hieaussen vor der spis des Bollwercks muß man ein Sechen schank mache damit man ihm sturm sieher/die vor den lauff/vnd innern Graben kommen sondte/vnd solches fündte der seindt/von einer schank zuwegen bringen/vnd neben zu mit (geschrenckten) schanken sieh auch verdecken.

Dierauff mochte mir einer Antworten/was mein bawen wehre/weil ich auch flets/wie mans anareiffen/beschangen/beschiefen/vnd sturmen solle melde/wo für man den bawen solle/vnd wehre besser an nichts daruon angemeldt.

Auff folches gib ich antwort/das ich etwas muß anzeige/wie folche weret zu beschanben find/and wolte ich eins folchen/wol mehr und beffer anzeigung thun (Dieweil ich aber aller Relde ordnung / so man zu unsern jenigen tagen kundte oder mochte gebrauchen / gennlich ges schweige/dann folches ein besonderweret ift) mußich allein folches melden/damit man defto baß warumbein Baw alfo angelegt wirdt/wo zu er nubet/vnd wan man den alfo angreiffen wirt was hierin zuthun/vnd dem feindt zubegegnen sepe/ verstehen kan/dan kem Reindt nicht ift/der ein folg chen bam angreifft/er wirdt auch leut haben/die wiffen werden/wie folches fürzunemen fen / Es beist ienundt nicht mehr Schannmeister so allein nur das Polet treiben und ein schann auffzus werffen angeben/ce gehort mehr darzu ja fast so viel als ein Bawmester foll wissen/ond verstabn/ Dann im Beldt muffen eben meffige fchangen gebawen werden mit jren ftreichen / verdeckungen acichrenctioerhohungen auch mit dem infencten/viffanderm/doben er quie Berg Rnappen nebe ben schang bawren haben muß/vnd ift nit wenig einem Potentaten / an einem folchen Weister aeleaen/dann vill Bolcke Runition/Gelt/Arbeit/ond andere nit allein erfpart/fonder mit nus alle vortheil funnen furgenoiffen werden/vnd ift nit mehr auffrathfehlag/Schangen/Befchifs fungen/Sturme/wie auch mit Bawen und gegenwehren zuachten/wie nur vor 20.0der zo. jaren belebes

#### Wie auff Berg ond Höhen zubawen.

74

beschehen/sonder es ift also hoch gestiegen/Also das wan man hoher will /widerumb fallen muß und onehindernuß/nicht mehr weiter kan/weil man nit Gottlich ist/sonder der Menschliche versstand/nichtweiter mehr kolifen fan/ssintemal man die Gebew/nit in die lüsste henden / noch der Mensch fliegen kan/zu solchem treibt vons der Turck mit seine strengen ernst vond vornemen wzer angreisst damit solches alles im Baw versehen werde/damitich aber meinbedencken voer solchen ingebogenen Baw vollende/wan der seind also geschanst/alles beschossen/gesprengt / vond die offsnung gemacht hette/vond dieweil es ein klammen ist/damitsein wehr der andern nicht wol fündte zu hilfs fommen/es wehre dan der Graben am lauff abzogen wie vorgemeldt wirdt / ehe beede wehren zu mahl sturmen/vond hinder dem schansen/durch den graben/beide Bollwerck zu mahl anlaussen/welches er mit erfrischung seins Bolcks/widerumbentsesen/vond erfrischen kan / ausst das er etwas fruchtbars verrichten moge.

Der Feindt schank ift an ihr selbe recht/vnd nicht vnordentlichen angelegt/dann er alle zu beiden seiten/auch für sich beschieffen kan/ auch recht verdeckt / damit er sicher zum stürmen kommen und seinem fürnehmen kan nachsenen/dann es sich ansehen lest/weil die zwischen Wähl also im Bogen/die Bollweret zu weit in liechtem ligen/hirauff ist mein antwort.

Das die Vastenen/oder Bollweref zu weit im liehten ligen/ist niehts / dann wan die linien deß Wahls/von einer Wehr zur andern gleich zogen wurde/legen die wehren anzusehen sehier es ben/darum funnen folche an wenig ecten nit wol zuwegen bracht werden/ dieweil der Feindt fich aber zwischen zwen Bollwerct in ein flamm legt/fan iche nicht wol wiffen/wie lang er sich do wirt erhalten konnen/Dann er hatt einen halben Mon wind sich/zwen Besicht der Bollwerck/zween Bugel/zween Wahl/4. Caualier/vn 4. ftreichen/vnd wendt fich allwegen ein geficht gegen dem andern vber zur ftreichen/ob man schon in mitten die Ereus ftreichen oben ber fellt/fan man doch (wann fie recht anacleat ist/vnd im bogen/folche nit wol nehmen/dann fie vberauß diet/vn starct muß erbawen werden/weil es nicht mol fluael achen fan/der dunue halben vnd wirdt ein folche ace genwehr/zurings vmb/ einer folchen schangen machtig genug fein/ ob man schon furwende fie liegen gegen allen wehren fo ift fie nicht fo machtig/das fie im bogen/zwen geficht der Bollmeret/ zwenen Wahlen/zwoen fireichen/vud 4. Caualier/auf diefer inzogenen Schans/auff ein mal be schiesten fan obes auch schon auff einer hohe oder Buhel liat formußer lein schans innaihen und ena machen/dan thut er fie vonemander/vnd will fie erffrecten/fo muß er fich von der hohe entblos fen/fo fan man ihme darein reichen/je mehr er folches thut/ie beffer mann ihme in die febans reis chen/pnd schiesten fan/wann das geschicht/ so muß er weichen oder fich furs einschansen/thut er Das/ fo faner wenig fruct in der Schang haben/hatt er wenig/fruct Darin/fan er auch wenigauß richten/zu dem fan er die streichen/an beiden Bollwereten nicht fellen/dan er vor den flugeln lige will er folche beschiesen/mußer herab auff die dachung/als dann ligt der gant halb Wahl/von der Areichen deft Bollwerch's bifi in der mitten deft Bable (auch der Caualier darauff) ftracks gegen ihm/vnd die nachsten wehren/auff dem Dalk/wolte er die dachung/ Lauffgraben/vnd anders/als die fütterung/durchschangen und araben/sprengen/und anders fürnemen/fan man solches alles weilder graben trucken ift/) ju Nok und Ruk/mit Rewr/und Schwerdt/und anderm fo juuoran permeldt ift/mit ftarcter acaenwebr zu ruck balten.

Damit ich aber kurk auff diesen/wie auch in andern truckenen graben/sturm und anlauff/ auff ein mahl antworte auff das ich nicht auff ein frag / oder fürbringen viel und offt ein ding Repetiren muffe/ auch es desto verständelicher sey / mag die Figur mit E. neben diesem berieht besiehtigt werden.

**4956** 

# Der ander Theil dif Buchs/

#### LIT. F.

Epl num ein Feind ob er schon ein hohe immpt/boch herab muß/ will er anders in die vesten / oder graben/so muß er herzu/vnd wirde im mehr vonnoten sein / daß er sich in die tiesse jerab / biß an die dachung leg / aldo muß er sich verhohen/das er die dachung/oder laus vberhohen san/vnd muß mit dem vndergraben oder innsensen durch oder vber den graben / mit was muhe vnd arbeit / er solches gleichwol

sen spis des Bollweres offnet/muß er doch nach der lenge hieuor gemeidt/ob er auch sehn dem gans sen spis des Bollweres offnet/muß er doch nach der seinen das Bollweres jum fiurm offnen/Es sep mit beschissen/oder sprengen/vnd ob wol ich zuuoran gemeidt/ das solch undergraben / und sprengen/nicht mußlich ist/wann die Bollweres/vnd Mawren / also sundirt / deßgleichen die gang/undlauff darbei recht geordnet werden/son man diesem allem/vor und zuwider sommen/darben ob sehon sprengenende worden/wie der Turck/und andere undergraben haben / muß auch bergegen das gebew gerechnet werden/das man nit zu den Jundamenten hat sommen/nach das das gegengraben stirremmen/auch sein stand/noch andere baben sonnen / erstart werden.

So will ich doch solches jugeben/der Beindt fomme in den truckenenen graben (will auch bie abermahlen/der außfäll/und gegenwehr geschweigen) und machte ein Schank bis ans Boll werd/verdeckt sich/und macht noch ein verdeckte Schank/die höher wehr verbaute sich oben zu das man mit schiefen und werffen/nicht wolzusommen kondte/stelle stuck darunder damit er die streichen gegen voer beschiesen kündte/sprengten das Bollwerck ein schuch 60.0der 80. fornen hin weg/undrüft sich oder liesse darauff mit einer verdeckten schank/einem gewaltigen sturm an/und were die schank im graben/soch das man von den streichen / unden oben und auff den stügel/woch Caualier nicht fünde dahin reichen (welches doch alles unmüglichen) allein gib iche doch zu/damit man die gegenwehr/auch den baww/an er also wie vor auzeigt gebawen wirdt in solchen selndes benbesper vestehen/und fürnemen kom.

Wann der Zeindt solches fünehmen/ond juwegen bringen solte/also das den neben wehren prhälffauff dieser seinen genomen/so mußte hinder dem flugel herumb ein schans herumb auff gesworffen werden/so tieff das man verdeckt/von der fireichen hinder den flugel bis in eussern lauff kommen fündte/solche decke wirt auch den mittlern außfall bedecken/das man von dieser schans bedeckt/in den Zeindt fallen fündte/vond in der weil/von allen neben Caualiren/vnd Bollwereten auff den Zeind arbeiten/weil er/vber die dachung/oder lauff sich begibt/sintemal er sich/in einen Sach nicht verbergen fan.

Bum andern/fan von der ander sciten/do man von den streichen/oder wehren nit schießt/ju Roß vnd Buß außgefallen/vnd mit gewalt der Beindt zu ruck/vnd neben zu angrieffen vnd ihn in gefallen werden/wann er dan sich zu beiden seiten/auch formen her sich wehren soll/darzu für sich hinauff steigen/wirdt es jome sehr schwerlich sellen.

Zum britten/wirdt man sich auff dem Bollwerck/widerumb sencken/verbawen/ newe brustwehren machen/vnd mit streichen/schiesten/werffen/vnd anderm so vor offt gemeldt halle gegen wehr thun/auch vom obern Caualier/sampt den schüten streng/auff dem Beindt arbeiten.

Zum letften/kan auch noch vber alles in der Mawren zwischen den Pfeplern/do der Zeind fein zwerchschaus im Graben anstofteiefelb durchbrochen zwischen gesprengt werden wie dan solche alles zuworan/nach der lenge vermeldt worden ist / aber ein solches werd wirdt sein Feindtauch der Zurck nicht wol zuwegen bringen / dann viel 1000. Mann ihme darauff gehen würden.

And

# Wie auff Berg ond Höhen zubawen.

And ob man schon fürwendt/ein Mann 20.0der 35.tausend scheete er gering und wagte es baran/wan solches schon geschicht/so hatt er doch (ehe er eine nach dem andern mit gewalt ersten/und zuwegen bringen solt) vollig ein halbes jar zuchun.

Wolte er dan den Graben von oben/vnd unden herzu außfällen/muß man bey tag / und nacht/jm folches alles weil der Graben trucken ift/mit außfallen/Wehren nemmen/zerreiffen/himegführen/Gprengen/und under der Mawren ein gang biß in mitten diß Grabens/ unders graben/auff das wan ers dawte oder führmte/folches mit fprengen/ und anderm mitteln alles him dern/wehren und fellen fündte/darzu fan auch (in vorgemelden Gegenwehren) alles bester vers standen/gebrauche und fürgenommen werden.

Wann man aber ein Statt oder veften under einem Berg/oder Belfen Bawen / were fole ches nit rathfam/es were dann ein Schloß/oder Beften darauff gelegen / die folches verthädigen und beschirmen fünde/wie hernach foll vermeldt werden.

Nach diesem kurnen bericht/will ich noch zwo gattungen / und visirungen vermelden / und anzeigen/wie mit Lit. G. und H. zusehen ist.

#### LIT. G.

Jese visirung/vnd bedeneten/hat ein Jtalianer an tag bracht/soll auch also gestamen sein worden/welches etlichen weil es wider ein hohe lan gebrauche werd?/
vnd die Wahl von Erden/ (welches sehr gut if ) auffgesührt sein nicht voch
gefallen hatt/dieweil es aber von den Wolgebornen Jerm Lajaro von Schwen
by 2. selig auch von den fürnemsten bawverstandigen/in berathschlagung von
die ungersiche grenhennit für gut geacht/ ift solches mit nach folgenden argumenten widerpros

coen werden.

Erfilichen feind die flügel nichts werdt/fonder viel zu dunn und fehmal / fonnen weder und den noch oben zu/niche gebraucht/auch mit feinem Geschäß darauff in nothen gehandlet werden/ noch etwas bestreichen.

Bum andern/fep es nur ein lauff ober zwinger/wie andere Bwinger auch/für niche mehr zus achten/dieweiler den ganten fland deß flugels im Bwinger begreiffe/fo ift der gante flugel auch feine deckung nur für ein fluck/ond anhang deß Bwingers zuachten/beforders weil er die fluktlie beckung/der ftreichen fein folte/die aber allbie nie zustinden.

Zum dritten/gehn die streichen/der Linien nach am baw hin/also wan es beschoffen/vnd ver fellt wurt/fan der streichschus nicht fürfommen/vnd wirde verhindert.

Zum vierdien wendt sich der spis in mitten zwischen den fireichen/dem baw noch/also wann man drein schieft/Gallen die Ruglen in die streichen.

Bum fünfften/tonnen die fütterung daniden im Graben/nach ordnung/weder unden noch os ben recht bestrichen werden.

Zum kechsten sind die zween fordern obern stånd/als der zwinger/weil er voer die dachüg fürüber gabe va zu beschiestzuschmal ist/wie auch der ander darauff wiewol sie die die die oderbollweret/wä die verschangt werdt im graben vil zu bloß liegen/auch sonst anders mehr/so sie für brachte dieweit solches

# Der ander Theil dif Buchs/

#### LIT. F.

Epl num ein Zeind ob er schon ein hohe innimpt/boch herab muß/ will er anders in die vesten / oder graben/so muß er herzu/vnd wirde im mehr vonnoten sein / daß er sich in die tiesse jerab / biß an die dachung leg / aldo muß er sich verhohen/das er die dachung/oder lauss vberhohen san/vnd muß mit dem vndergraben oder innsenden durch oder vber den graben / mit was muhe vnd arbeit / er solches gleichwol

sen spis des Bollweres offnet/muß er doch nach der lenge hieuor gemeldt/ob er auch sehn dem gans sen spis des Bollweres offnet/muß er doch nach der seinen das Bollweres zum sturm offnen/Es sep mit beschissen/oder sprengen/vnd ob wol ich zuveran gemeldt/ das solch undergraben / und sprengen/nicht mußlich ist/wann die Bollweres/vnd Mawren / also sundirt/ deßgleichen die gang/vndlduff darbei recht geordnet werden/son man diesem allem/vor und zuwider sommen/darben ob sehn sprengen das gebem gerechnet werden/wie der Türck/und andere undergraben haben / muß auch bergegen das gebem gerechnet werden/das man nit zu den Jundamenten hat sommen/nach das das gegengraben fürnemmen/auch sein stand/noch anders haben sonnen / erstatt werden.

So will ich doch solches jugeben/der Beindt fomme in den truckenenen graben (will auch bie abermahlen/der außfäll/vnd gegenwehr geschweigen) und machte ein Schans biß ans Boll werd/verdeckt sich/und macht noch ein verdeckte Schans/die höher wehr verhaute sich oben zu das man mit schiefen und werffen/nicht wolzusommen sondte sie schuck darunder damit er die streichen gegen voer beschiesen kündte/sprengten das Bollwerd ein schuch do. oder 80. fornen hin weg/undrüft sich oder liesse darauff mit einer verdeckten schans/einem gewaltigen sturm an/und were die schans im graden/soch das man von den streichen / unden oden und auff den flügel/woch Caualier nicht fünde dahin reichen (welches doch alles unmüglichen) allein gib iche doch zu/dantt man die gegenwehr/auch den baww/an er also wie vor auzeigt gedawen wirdt in solchen seln den bescho besser und selfen bester vestehen/und fürnemen sonn.

Wann der Feindt solches fünehmen/ond juwegen bringen solle/also das den neben wehren frhälff auff dieser seinen genoiffen/o muste hinder dem flugel herumb ein schans herumb auff ges worffen werden/so tiest das man verdeckt/von der streichen hinder den flugel bis in eussern lauff kommen fündte/solche decke wirt auch den mittlern außfall bedecken/das man von dieser schans bedeckt/in den Feindt fallen fundte/vond in der weil/von allen neben Caualiren/vond Bollwerden auff den Feind arbeiten/weil er/vber die dachung/oder lauff sich begibt/sintemal er sich/in einem Gack nicht verbergen kan.

Zum andern/fan von der ander sciten/do man von den ftreichen/oder wehren nit schießt/tu Roß vnd Bußaußgefallen/vnd mit gewalt der Feindt ju ruck/vnd neben zu angrieffen vnd ihn in gefallen werden/wann er dan sieh zu beiden seiten/auch fornen her sieh wehren soll/darzu für sieh hinauff steigen/wirdt es ihme sehr schwertich fellen.

Zum britten/wirde man sich auff dem Bollwerck/widerumb senden/verbawen/ newe brufts wehren machen/vnd mit streichen/schiesten/werffen/vnd anderm (so vor offt gemelde halle gegen wehr thun/auch vom obern Caualier/sampt den schütten streng/auff dem Beindt arbeiten.

Zum lessten/kan auch noch vber alles in der Mawren zwischen den Pfeplern/do der Zeind seind werchschann im Graben anstostenischeb durchbrochen/vnd gesprengt werden/wie dan solche alles zuworan/nach der lenge vermeldt worden ist / aber ein solches werd wirdt sein Jeindtauch der Zurck nicht wol zuwegen bringen / dann viel 1000. Mann ihme darauff gehen wurden.

**(4.11)** 

Ind ob man schon fürwende/ein Mann 20. oder 35. taufend schette er gering und wagte es daran/wan solches schon geschicht/so hatt er doch (ehe er eine nach dem andern mit gewalt erobern/ond zuwegen bringen solt) vollig ein halbes jar zushun.

Wolte er dan den Graben von oben/vnd unden herzu außfällen/muß man bey tag / und nacht/jm folches alles weil der Graben trucken ift/mit außfallen/Wehren nemmen/zerreiffen/himveg führen/Gprengen/und under der Mawren ein gang biß in mitten diß Grabens/ unders graben/auff das wan ers bawte oder fürmte/folches mit fprengen/ und anderm mitteln alles hins dern/wehren und fellen fündte/darzu fan auch (in vorgemelden Gegenwehren) alles bester vers standen/gebraucht und sürgenommen werden.

Wann man aber ein Statt ober veften unber einem Berg/ober Belfen Bawen / were fold ches nit rathfam/es were bann ein Schloß/ober Beften barauff gelegen / bie folches verthäbigen und beschieren fünde/wie bernach foll vermelbt werben.

Nach diesem kurden bericht/will ich noch zwo gattungen / und vistrungen vermelden / und anzeigen/wie mit Lit. G. und H. zusehen ist.

#### LIT. G.

Iese visirung/vnd bedeneten/hat ein Italianer an tag bracht/soll auch also gesbawen sein worden/welches etluchen weil es wider ein hohe san gebraucht werd?/ vnd die Wahl von Erden/ (welches sein gut ift) auffgeführt sein nicht voch gefallen hatt/dieweil es aber von den Wolgebornen Derm Lajaro von Schwen dy ze. sein auch von den fürnemsten bawversichdigen/in berathschlagung voer die vngerische grenvennit für gut geacht/ ift solches mit nach folgenden argumenten widerproschen werden.

Erfilichen feind die flügel nichte werdt/fonder viel zu dunn und fehmal / fonnen weder und dem noch oden zu/niche gebraucht/auch mit feinem Beschäß darauff in nothen gehandlet werden/noch eiwas bestreichen.

Bum andern/fep es nur ein lauff ober zwinger/wie andere Bwinger auch/für nicht mehr zus achten/dieweiler den gangen fiand deß flugels im Bwinger begreifft/fo ift der gange flugel auch feine deckung nur für ein fluck/ond anhang deß Bwingers zuachten/beforders weil er die flurek fle beekung/der ftreichen sein solle/die aber allbie nit zufinden.

Bum dritten/geign die streichen/der Linien nach am baw hin/alfo wan es beschoffen/vnd ver fellt wirt/kan der streichschus nicht fürfommen/vnd wirdt verhindert.

Bum vierdten wendt fich der fpis in mitten swischen den fireichen/dem baw noch/alfo wann man drein schieft/Gallen die Ruglen in die fireichen.

Zum fünfften/können die fütterung daniden im Graben/nach ordnung/weder unden noch os ben recht bestrichen werden.

Bum fechfien find die zween fordern obern fland/als der zwinger/weil er voer die dachüg fürüber gahr vit zu beschiestzubhmal ist/wie auch der ander darauff wiewol sie die lege oderbollweret/wä die verschangt werde im graben vil zu bloß liegen/auch sonst anders mehr/so sie für brachte dieweil solches

# Der ander Theil dif Buchs/

solches die Kriegs / vnd Bawverständigen (deren ein gute anzal) gegen dem General obersten damahlen vorbrachten/hatt auß viel/vnd mancherlen vorbringen/jhr bedencken/jhme gefallen lassen/folches hab ich auch/nicht wollen widerlegen / weil es nicht mein werch oder bedens den gewesenisst.

#### LIT. H.

Jeses bedencken/vnd Rahtschlag/hattein Frankoß deß Herkogen von Bullions Bawmeister M. Aurelio de Passino außeiner Italianischen viesirung M. Galasso Alghisi/so deß Herkogen von Ferar Bawmeister gestellt hatt/verbessert/die etlichen nicht voel gefallen hatt/vber diese haben damahien/ der General Sbrist auch andere Aricas/vnd Bawverständige/ir bedencken auch fürbracht.

Nach ermessung/vn berathschlagung/haben sie es vil bester/vnd nuker befunden/dan die vorige und dieweil sie auch/wider ein hohezubrauchen/auch in truckene graben/haben sie fürbracht dies weil der gank baw/von steinen innwendig herumb gebawen von aussen herumb / gank von Ersdenbedeckt/sep erwolgut / aber ein Graben sollrein/vnd sauber sein/vor den Bollwercken/dan wan ein Feinde inbricht/vnd ein solchen grundthaussen im Graben sind/wirdt man ine sehwerlischen mehr darauf bringen konnen/insonders weil kein rechter lauffgraben weder aussen noch inv nen geordnet sind. Die streichen haben sie auch nicht dum besten verthädigen wollen sunder versworssen auch den Caualier weil er von steinen bawen/do dann alle suglen doran brollen/vn auff de stand sehrschadigen/vn wiewol viel daran zu bestern wehre/haben sie sieh in kein ander weret/wollen inschlagen/sonder solches seinen meister verantworten lassen/vnd sieh der gewissen Xegel versbalten.

Solches alles hie vorgemeldt/fey allein von hohen Buheln/ vnd anderem gemeldt/fo ett wan vor Statten/vnd vestungen liegen/die man verbessern vnd dawen wolte/damit ein Potens tat etwas bericht mog haben/dessen fo etwan mog fürgenommen werden/vnd man ein Materia habe/dauon man disputieren fosi/dann die gelegenheiten viel vnd mancherley sindt/die nit mügslichen alle zuerzahlen/fonder jedes sein disputation mit im bringt/doch kan auß diesen kurgem vor gemeldtem/aller hand bedeneken zu vielen rathschlagen geschopfft vnd abgenommen werden/der halben iche do ben will lassen beruhen/vnd anhaben von hohen/vnd Buhelen/ so etwas zu hoch ligen/wie man die mochte/an ein veste/oder Statt/mit anheneken/oder begreiffen.

Sebegeben/sich an vil gelegenen Statten etliche gehe hohe/die schwerlichen zu endern/
wnd aber an eim solchen ort machtig und vil daran gelegen were/Also das wann man die gans hos
he umbfangen wolt/ein solches gans unmüglichen siele/weil sich solche hohe etwan lang ziehen/
das noch erger ist/soll man dan ein Castel do hinauff legen/do ist solches wan es nit einem gewals
eigen Potentaten zuständig bedencklichen/dan ein Commun solche Castel nit gern sehen wirde/
damit aber one Castell ein solche hohe mochte gebawen werden/kan sie auff solche weiß fürgenom
men werden/doch muß solche auff einem Stein/oder Felsen liegen/denn wan es eytel Erd en / ist
es alles umb sonst und wolte nitrahten das man einigen pfenning daran verbawte / dann solches
alles mit undergraben/und sprengen/in Boden versprengt/und verderbt kan werden/und kan der
Beindt hernach sich besser verschansen/und bewaren/ wan es aber ein Felsen hett/must solches wie
folgt/fürgenommen werden.

### Das ander Aupfferblat. N. II.

#### LIT. A.



Rflichenist mit Lir. A. zusehen. Wann ein hohe sich von einer Statt hinauf zok ge (Biehie Punctirt ist) und gehlingen hindersich zuruch siele / wie ben B. im durchschnidt zusehen sonüfte die grundtlegung also fürgenommen werden das man aller förderst zwo streichen und wehren zegenemander lege / unid also lang sicherstrecke / bis die hohe zu beeden seiten anhept/widerumbgehn Thalusak len/da

len/da muffen beide Emien auß der andern feiten im gleicher weite zu ruck gegen der Statt zufallen/alfo lang so die notturfft mag verricht/von dannen hinwarts solle ein flache streichen in wins ekelhacken gezogen/von dannen widerumb zur Stattzu gehn Thalfwiderumb ein Mawr/oder Wahl gefürt werden/die muß mit ihrem eet hinauß ziehen/(wie mit No. 4. zusehen/alfo wides rumb/eine wie mit No. 5. zusehen und also ein 3. oder 4. so lang/ und viel big man auff ebenen boden kompt/deßgleichen solle auff der andern seiten auch zogen werden/also das alle streichen/ges gen der Statt hinab sehen solle auff der andern seiten auch zogen werden/also das alle streichen bes sehen kan/also werden alle Linien gehn Thalgewaltig genug beschofen/ und bestrichen fornen her/hatt es seinen streichen/nach rechter ordnung/sampt den flügeln Caualiren/ auch den mitts lern/daß also delter bestrichen wirt/vnden und oben.

Aber nach der seiten/so die Bollwerck gegen Thal sehen/hatt es kein streichen/derhalben millen Caualier hinder jede streichen gesett werden/dieweil sie von einer stafflen zur andern abges sett werden/wnd gehn Berg sich ziehen milsen/sich solche auch etwas allgemach senden / damit der Beindt (er dawe daselbst so hoch er jmmer wolle) der schut hinüber geht/also mit dem Baw sen den sich die Caualier/das sie also für die Linien der Bollwerck/gewaltig streichen kunnen / wie mit den schüten. No.1.2. wnd 3. zusehen ist/esmuß aber der graben/von jedem eck von den streichen sich senden/der halden nach/wnd do ein absat von Belsen haben/in mitten mag der selsen/vnd gras ben gespist zusaussen/vor den Bollwercken/muß er gleichmässig in mitten sich zuspisen/vnd sein nen lauff außwendig haben.

#### LIT. B.

W durchschnidt ist es besses jur andern wie eins wer das ander sich herfür thut/
was allwegen von einer höhen zur andern/wie man den boden auch bestreicht kan/
wie aber die Linien von der veste hinaufs/auch sornen widerumb herab ber Lit. A
sich ziehet/do muß mit dem abfall deß Belsen auch allgemach/der Belsen herab geschrotten werden/vn also legen undersich bis in die tieste weil der Belsen an im selbs
mit hinab selt dis eine aus die eingrosse arbeit noch uncoste gibt aber ein treffentlicht gehen an im selbs
mit hinab selt die einst also eingrosse arbeit noch uncoste gibt aber ein treffentlicht gehen an ausself/
wen auff de selsen bei Lit. F, oder noch besser hunusst stad nie maur deß zwingers/vn Erusimeurle
aussgesürt werde/welches ein schlechte höhe deß bawes erfordert/dieweil der Belsen one das da also
boch ist wie auch der stant und caualier der muß also hoch sein/das man mit frent schus gehn thal
schiesen fan /wie mit Lit. B. zuseht das er noch also hoch vber dem Wahl gehn müste (welche vber
messig höch sein müste) solche wirdt hinden nauß ein lange tieste ein vbermassgelangen halden
gehn Thal der halden nach geben das ein hohe schans / noch zu vberreichen ist /wie am schus
zuseht dem Beindt bis an die schans fommen kan.

Wann nun ein Feindt under dem Graben/under dem Felfen/wolte durch und undergraben/
must er ein lange zeit haben/und köndt solches in keinem jahr zuwegen bringen/derhalben er solche zu beschiessen/zusprengen/wol wirdt underlassen/will er dann von frenen stücken solches fürmen muß er ein uberauß große höhe/am Felsen hinauß den man von allen enden beschiesen bestreichen und oben herab/mit werffen / und anderm alles wehren kan: Solches wirdt aber einem Beindt/ganß schwerlichen ins weret zurichten sein/und sieh viel er hi unden (in der tieffen) erhalten.

Lit.C:

# Der ander Theil diß Buchs/

LIT. C.



Asiftwieder Baw/im Porizont/anzusehen ifi/daraus kan man verstehn/wie hoch der Baw oben herausgeht/deßgleichen die neben Gedew der deckung und auch der Caualier/wie allwegen einer den andern verdeckt / und auch verhocht/alles der Halben nach / hinab die widerumb an die Staut/oder vestung / foviel von dieser verhöhung/vnd visuung ausse kunget.

#### LIT. D.

Olte man aber ein solche hohe lieber auff ein andern weg richten/mit Bollwerten oder Pastepen/vond das die Bollwerte einander bestreichen/als wann solche in ebes nem felde legen/vond das die Bollwerte einander bestreichen/als wann solche in ebes nem felde legen/vond mitsten folche gleichmassig geordnet werden / allo muß den Felsen wuß fornen zu/gegen der halben hinauß/beide Bollwerte/gank eben Wagrecht an muß fornen zu/gegen der halben hinauß/beide Bollwerte/gank eben Wagrecht an bleiden/vond nur die Brustwehr mit oder one scharten darfür auffgeset werden/von dannen solle die Bolchung/deß Felsens bis zum eussern ett/deß Felsens/bis zum eussen ett beß flugels laußes sollwerten/vond fortan bis in die tiessen im Graben. Die solchung/soll bis in mitten deß Bollwertes/oder Pasten/am spis zulaussen/wie sich hie zum bestern bericht/ein durchschintt noch der seiten vers zeichnet habe/auch in der vistrung zusehen ist/deßgleichen daß auffsteigens im Graben und außesen lausse.



Die ordnung mag allo fürgenommen werden/das es sich allgemach sence/den ahnlauff des Felsens (so eingebrochen wirdt) soll vom lauff glatt under sich gehn/aber im anlauff gegen den Pastenen/vid Wahlmag man den auch glatt/oder wie stafflen/io under sich hengen/ wie mit Lit: C. bezeichnet ist/) gebrochen/vid gehawen werden / doch das man nicht dara if stehn noch füssen

fan/sonder wol under sich hangen / die Caualier in mitten deß Wahls (wie auch die auff den Bollwercken mogen abgesett werden / damit eines nach dem andern je lenger je niderer wirdt/ und eines das ander bedeck? und bestreichen kan/big auff den nidern Boden der Statt / do dann inn der ebene/ die recht Ordnung der Bollwerck kinnen geführt werden.

Defigleichen sollen allwegen/zwischen zwenen Bollwercken die streichen/inn einer gleis chen Soheligen/bieweil sie von jeder streichen/zur andern/ bis mitten für die Bollwerck/ vnd spigenzu streichen haben/ mann kan auch den Boden inn mitten des Grabens (ob man will) etwas flach ebnen/damit man im außfall im Graben ein ebene hab/ vor dem spigen der Bollwerck/kan man auffleuss/oder stegen machen/auss das man in dem Grabenzu rings vmb/wie auch an den aussen/an der spigen inn mitten/aus dem Graben/im vnd aus dem lauss sind steb/zu Ros/vnd Juß/kommen kan.

Der anffall hinder der fireichen/muß hart/ vmb den Flügel herumb an Felfen geführt werden/alfo das man den gant wol beschliesten konne/wie auch alle auß und anlauff/aller forderst zwischen den zwoen Pasteyen/ hinder dem mittlern Wall/kan ein Thurn/ und hohe Wacht geordnet werden/damit man für sieh/auch neben zu/ober den ganten Felfen/ und Idhe/auch veben die Statt sehen kan.

Demnach der Feind/vnder den Fellen nit kommen kan / wirdt er auff der Hohe / auch nit viel außrichten/ob er schon ein hauffen Erden/vor den fordern Bollwercken/wolte auffwerffen/vnd also hoch das er vber / oder auff die Wehren streichen kondte / muß er ein vberschwengliche Hohe/fornen auff 60.0der 80. Schuch hoch/hinden ihm ablauff/dem Berg / vnd halden noch/wirdt es vber zwen oder dren hundert/vnd mehr Schuch anlauffen/ob er schon Beschüt darauff brachte/vnd vber die Hohe oder inn die Statt / schiessen wolte / tame der schun fast vom Bollswerck/oder der hohen schang mit Lit. E. wieder schun mit Lit. F. gehet.

Wann ehe schon wolte zur seiten neben zu schanken/ und hohe Wahl im Beld auffwirffe/zu benden seiten der Bollwerck/so ligt allwegen ein seit von den Bollwercken/oder Pastepen hoher/dann die ander seite/ und hat allwegen die ein seitt auff dem Dalf/ die ander inn der seitten/wie auch die Caualier.

Defigleichen / wann er führmen wolte / vnnd den Graben von oben herab auffüllen/ kan folches im mittlen Graben / allwegen zu rück bis hinab auff den Wassergraben geführt von dannen weiters / zu den außläuffen / inn die nidern außfäll / oder anders wohin zos gen werden.

Wann nnn ein Feind/do fürmen wolte/muß er (von oben hinab) inn Graben/wie schwers lichen er do wirdt fünnen den Felsen auffleigen/zu dem do kein leiten zu brauchen sind/solche wirdt er empfinden/dieweil er die streichen außfäll/ und Lauffgraben/nit sällen/noch sprengen kan/und an alle ort kan gestrichen werden/wirdt er es wol mit grossen nachtheil/und schaden/ers sahren/und entpfinden/dieweil er der Halben noch lauffen muß/do man nachthm schiefen kan/dieweil aber ein Feind nit also vnachtsam sein wird/solche fürzunemmen/will iche hieben lassen beruhen.

Dowol noch viel anzeigungen funde vorbracht werden/fo ift doch nit alles müglichen zu meb den/allein fan auß diesen vorgeseiten meinungen/allerhand bedencken geschopfft werden, vnd werden die gelegenheiten/ die dann vbermessig (offt wunderbarlichen) sieh erzeigen den weg offt selbs mit bringen vnd fürstellen.

Die Statt aber mag versehen werden/mit Gebawen herumb/wie zuvor an ist gemelde worden/Solches sey auff diß mal von den Buheln/ Hugeln/ vor den Bestungen/ (auch etwan hart daran) ob die mögen underlassen/oder gebawen werden/auch was für gefahr/ davon zuges warten/ und wie dem fürzusommen/ desigleichen von den druckenen Graben/wie die zubawen/

## Der ander Theil dift Buchs/

quordnen/auch mit dem undergraben/wie dem fürzubawen/hingegen qu graben/mit fprengen auffall/und anderm fürzufommen fepe.

#### Das II. Capitul.

#### Von Berghäusern / auch Stätten / welche ob sie schon am Basser ligen / doch Berg oder Felsen daran auch drinn haben.

Uch dem ich / von den Hügeln / vnd Halden / mein bes
dencken angezeigt / muß ich weitere fahren / vnd anheben / von hohen
Orten / als von Bergen / vnd Belßhäufern / auch etwas von solchen
Statten / (ob sie schon zum theil an Wassern ligen) doch die Berg/
Belsen / vnd dieselbigen Bedaw ihr fürnembste beschützung ist reden/
dieweil aber der Situs, vnd gelegenheiter Berg / vnd Belsen / auch des
ren Schlosser / vnd Statt daran solche gebäwen sind also viel / vnd
mancherlen sind/hab ich solche gelegenheiten / so nit alle müglichen zus

e. seislen/vaun veren viel 100. sind/fallen lassen/vnd nun etliche Statt/Schlosser/vnd Berge häuser surgenvenmen/fast alle in Teutsch Land/vndben vns an den Grangen/vnd anderswo ligen/ deren namen ich mit fleiß verschweige/dann nicht sedem Potentaten / auch andern gefällig sein mochte/ das solches vermeldt wurde/ vnd wiewol ich deren viel/vnd mancherley verzeichnussen benhanden/will ich eines 10.0der 12.vermelden/vnd fürstellen/darauß man allere hand bedeneten sehoffen fan.

Im Rupfferblat. N. 14.

M°. I.

If hauf/ligt an einer Frontier: hat auff einer feiten am Waffer einwolvers wahrt Stattle ligen / an einem Paf/zu Waffer und Land / dieweil man etlich mablen darfur gewesen / hat man nichts konnen aufrichten / von wegen deß Schlof/so (aller nechft) auff einem Felsen darauff ligt / der Felsen zeucht sich gehlungen vom Stattle/vnd dem Waffer hinauff/zurings umb/allein ber der

Landitraffen/vnd unfahrt ins Schloffift es etwas Leg / dargegen vber hat es etliche Suget/fo der Felfen mitbringt.

Manhatte aber fleissig achtung geben / inn friedens zeiten / das die Halden vom Schloß/ herab zum Weg/oder Landstrassen zu / als manetwan vor langen Jahren / den Weg hinauff gemacht hat/ein eitel erschutt/oder von natur eitel Erden / vnd nit eitel felsen gewesen ist.

Daman



#### Von Berghäusern und Stätten an Wassern. 76

Da man folches genuglam erfahren/ond hernach folches Schloß widerumb belegert wors ben ift/hat man folches an dreven orten von Dugeln/beschoffen/Erstlichen vom 5. flucken von nie dersten Bubelwider einen Thurn/sofornen an einem eck lag/auff einem Felsen/sie musten aber gehn Berg schieffen/wie mit No.1. juschen/sie aber im Schloß schoffen in die Schans wie mit dem schus No.2. Notirtist. Dieweil aber solches erstlichen schabtlichen war/haben sie das Geschuse ingesenckt/ond die schans erhocht/ond domit sieh besser verbeckt.

Die ander schank von 7. studen/war etwas hoher/damit haben sie auch den Thurn von aussen aussen der selben beschoffen/wie der schuß No.3. und der gegenschuß mit No.4. anzei. et mit solchem schuß begabes sich dieweil ein Edger hinder dem Buhelwas/ das die schuß o voer die Schank giengen/ins Edger sielen/derhalben sie das Edger verrucken musten/zu dem hat man mit Bewrkuglen/auß Bolern/auch Steinen Ruglen / voer den Bilhel ins läger konnen werffen/auff dem dritten Hubel (so der hochste was) schoß mann mit 6. großen studen / so man von der Hand/mit Scylern ben nacht hatt mussen dahin ziehen/dauon beschosse man auch diesen Thurn/vond diese wahren in der schank sieher von junen herauß weil der schuß on schaden (wann er nicht antraff) zu kurg oder zu lang gieng.

Dieweil man diefen Thurn/oder Rundel allein beschoffe/ auch zum theilsellet / nahmen die in der vesten solches für ein ihrers auff/weil man nur an ein ort schoß/do man zu fuß auch mit Leitern nicht funde dohin kommen/von wegen der hohe Belsens/raumbten also / allgemach das Rundel auß liessen den Feindt sein kurpweil treiben/am lehren ingefallenen Thurn/aber hie mit wurden sie betrogen/dan das gesicht wardem dardurch genommen/das sie nit inehr kunden/vnden an den Buß/vnd halden deß Belsens sehen/daselbst vnden macht man ben nacht ein steg/vndbrachen in vnd füre den Belsen/wo es grund/vnd Erden herauß in ein diesse an dem Belsen.

Es wahraber aller forderst ein grosserunde wehr (wie ein Bollwerck) hetten im Diameter auff 100. schuch/stunde auff dem Felien/fornen her aber (auff der Erden) auss einem Rost / hatt ein Graben auff 50. schuch sampt einem zwinger darumb/welches sie für das sich ehre ort hielten dan es auch zusorderst am gesicht/vnd anstoß lage/vnd weil der Jeindt/diese wehr nit beschosse/machten sie ihr rechnung/er forchte sich vor deren/dan er ihren nichts abzugewinnen trawte/hiels ten ihr bestes Geschüße/so sie aust zwien boden ausseinander mit starcken steinern Pfeylern sichh hatten darauff/die aussern aber dawten ihr hüllen also mit Holk/Bastauben/Brettern / vnd mit sparren/bis under den Graben/famen also mit Lichtern/vnd Ampelln so darzu gericht / vnd versständige Berghewergebrauchten/darunder als sie under den Rost geraumpt hatten / stalten sie auff 16 Thonnen Puluers darunder (wol hinein) so weit der Thurn oder Pasten/den Felsen im sundament nicht berürte: doch fornen vnderst fundament gleichmässig.

Ich glamb/ond halts darfür/man habe anfenglichen gemeint der Felk werdt kein mangel haben/als aber fornen her den mangel befunden / habe man den Rost an diesem vordern theil für gut angesehen/ als mann sich nun aller eing gerüst hatt/jum sprengen/ ond das lauff Fewrauch die sturm ordnung geordnet/hat man aller erst von alle schansen zum strengesen ausbeden/ausst groß Rundel/ oder Pastenen juschiesen etlich stund lang/alle sie so eine geleichen/haben sie shrbes sies Beschüstend Bolet dahingeordnet/vond kein achtung gethon (auch nicht gedacht) das sols ehes undergraden sein/haben gleichmässig/auch zuschzussigen ungefangen/in diesem rauch haben sie die zum sturm zwischen beiden Bühelen/herfür gethan/von vonden am weg sich aus den Boden gelegt/das man sie nicht mehr hatt sehen konnen/vond ausst in halb stund gerast/end gewart/ so baldt das Fewer angeth die halben zuersteigen/in dem ist das Fewer durch ein losung) angangen/do hatt es die Pastenen ausst 40 schnech weit/die mawr aus dem sundament geoffnet vhersich und meraben gewortsten beide Boden sampt dem Bolet/vond alles geschos verderbt/vond verworfs sen/darauss sie den anlauss gethon/vond on alle gegenwehr den Zhurn/oder Pastenen ingenoms is

## Der ander Theil dif Buchs/

mit verworffen/darauff sie den anlauff gethon/von en alle gegenwehr den Thurn/oder paftepen ins genommen/daß Schloß erobrigt/den die beste Manschafft im Thurn oher Pastep zu grunde gangen/hernach sieh die Statt auch eigeven hatt.

Solches zeige ich allem an/das wann man ein vefte/Statt/oder Schloß/auff Belfen banden/vnd beföltigen will/das man diesem wol nachdencke/vnd nicht allwegen (does zum wenigsten noch hatt) den meisten costen anlege/hergegen woes noch ist etwan solche ersparen woll zu dem an solchen orten/die Bundamenten recht ersuche/damit mann sust wisse ersparen woll zu dem were man ein schuch is. Diester vndersich kamen/hetten sie einen gangen Belsen antroffen/were die ser schaden aller nicht geschen/wie aber die fundamenten auff Belsen / sollen gehawen/ und die Wawren gesett werden ift zuforderst/am ansang ihm ersten theil gemeldet.

Defigleichen foll mann forg haben/tu allen wehren/vnd gebewen/vund sich nicht allwegen bef Beindts beschieffen laffen betriegen (wie hie gemeldt) das er ein Thurn tum Sturm beschoffen/da mann nicht hatt sturm er fonnen/alfo die in der vestung damit betrogen/als wan man nie wüste/was der Beindt beschieft/fo er innen allein hindurch nur hatt begert/das gesicht junehmen/damit er undergraden fündte. Derhalben an allen orten gute wachtung ben taa/und nacht/ Des sonder in Belegerungen sollen gehalten werden/vnd auch ju zeiten wie ich vorgemeldt/ allmalen ein vergebnen auß fall thun/damit man sehen mag was der Beindt hie aussen für hab/damit man solchem für fommen fan.

# M. II.

Seindt mir gleichwol/viel und mancherlei Bergkfeuser/welche die natur selbs hatt vest gebawen/als ber uns unnd in Waßgaw/auch anderswo welche die natur wunderbartichen von Gott beschaffen/bewust/deren etliche die ich hab selbs abzeich neu/ich allhie hab wollen anzeigen und hab mit fleiß dahin gesehen / daß ich in diß werd allein etliche verzeichnet/ die allein auss einsigen Felsen / oder Nuglen legen. Im Ellas ber unsligt em Etatt Brysach genandt/dem Nochloblichen Nauß Desterreich uns underworffen/8. Men do Straßburg am/und im Rhein/daselbst ligt die gank Statt so groß sie ist/aussen lauttern hohen Felsen/da man das trinck Wassen/daselbst ligt die gank Statt so groß sie ist/aussen lauttern hohen Felsen/da man das trinck Wassen/daselbst ligt die gank Statt so groß sie ist/aussen lauttern hohen Felsen/da man das trinck Wassen/dasen gengen gestaufs schopsten muß/ist sonst mit dem Rhein undgeben/und darumb kein Berg/ sonder alles eben/hatt ein gewaltig Schloß und Thurn/so Hernog Barthol der 5. von Zaringen gebau wen hatt. Ist ein halb wunderwerck/ und wehre zu wunsschen das man ein solchen plak wider den Türcken haben mochte/dardurch konte ein gank Ronigreich/vnd vil Land erhalten werden.

Jab alfo derwegen/widerumb hie ein ledigen Belfen/darauffein Schloßligt/verzeichnet/
wnd ein Daß zu Wasser und Landt ist/der also zubawen berahtschlagt worden/ vmb das Schloß
ebene soll manetwas tieff herumb also in 5. theil abtheilen / mit den spigen voer den Belsen raumen
and ebnen/die Wawr soll in 5. ect gleichmassig abgetheilt werden/mit einem gang/obenherumb/
zwischen den Bollwereten/oder wehren/vnden auff dem Boden mit schußlochern durchbawen/
beimnach 5. wehren angelegt/dorffen feine flügell/dann fein Beindt solche beschiesen fan / doch an
den flügeln seine schußlocher/das die wehren fonnen bestrichen werden/die Brustwehren dorffen
oben auff feine hohe/nur drep schuch hoch, und diet/das man mit dem Geschüß allenthalben him
reichen fan.

Die auff oder abfart / hinab in das Stattle / dieweil fie zimlichen geheift / muß fie ale geschrenckt





Digitized by Google

Wie auff Berg vnd Höhen zubawen.

geschrenckt werden/damit mann mit allem sanste hienauff/komme/Comus allwegen ein Mame volligeines Manns hoch/am weg/auff der einen seiten hinabwarts / der Statt ju/auffgesührt werden/solche Steinkan man nehmen/wann man den weg also raumpt/vnd ebnet (wie auch os benam Schloß im raumen) vnd ju beiden seiten mit Mawren beschliessen vnnd allwegen die ect/lassen siehen solches mann die Mawren dem Berg nach hinab bestreichen kan / solcher gang oder auffart / muß auch derhalben beschlossen vnnd verdeckt werden / damit der Beindt nicht vber die Bosten den Weg beschiessen oder bestreichen kann das Stattle/muß aber mit sechs Bollwercken / vom Felsen bis an den Fluß / vnnd widerumb zu eings herumb/also gans beschlossen sein/wie aber die wehren/oder Bollwerck sein sollen/auch die Braben/kauss/vnd Dachunaen/ist zuworan gemeldt/bienur pro forma verzeichnet.

Das ander bedenden ift/das man oben das Schloß/nur mit streichen bewahre / darff feis mer sondern großen Bollwerck (nur das alles bestrichen wirdt) dieweil solches nicht kan beschoßen werden / vand neme man den vacosten/jum andern / nemblichen stosse man die Spis / vand Bollwerck ben Lit. A. an den Jelsen/sampt dem Graben/Baw solches zu/gant vest/das nichtes darzwischen formmen kan/vad ihm herumb fahren halte man ben Lit. B. still vand neme den vacos sten/van Lit: B. bis zu Lit. A. am Berg widerumb herumb / sampt dem vacosten am Schloß/vorgemest/vad bawe von Lit. B. bis zu Lit. C. aus werdig dem Jelsen herumb / also wurde der gant Jelsen vand Statt vom Wasser wubsangen / bis widerumb ans wasser also sunder dein Jeind herzu sich adhen/dann das Schloß/alle seine Edger/vand höhen/auch vbers Wasser alse vberhoset/vand der gant Jelsen beschloß/alle seine Edger/vand höhen/auch vbers Wasser weberhoset/vand der gant Jelsen beschloßen wurde / solches hab ich also helsen berahtschlagen/vand ausse beschloßen warde schloßen wurde gelegt / vand ausse für zest welden wollen.

# M. III.

(6) If if abermahlen ein eintiger Belfen/darauff ein Bürftlich Schlof/famt einem Stattle/do am ort zwen fluß zusammen lauffen/dieser Reisen und Berg batt fens Halben/allein zu rings vmb frey/die auffart ift auch zurings vinb/in den Fels fen gehame/oder von natur etwas alfo befchaffen gemefen/bas fich der meg mie ein Schrauben zu ringe omb hinauff windt/ batt onderwegen 6. Porten / che man inns Schlof fompt / gang wol verfeben/boch wirdt nur die under und ober port befehloffen/ die lige auffeinem fondern Reifen/mit einer doppeln wehren durchauß gewolbe/vor diefer porten ift der Relf durchschrotten/mit einer Fallbrücken/von dannen zeucht sich ein Mawr auftwendig bes rumb/aubeschirmung des wege bis ins Schlos das Schlos batt fonst 4 ftar che Thurn (von als ters ber erbawen) und in mitten noch ein hohern/fehr farct und hoch/alfo daß das Schloß/ohn ve berwindtlichen zuachten/ bieweil man folches nicht fan befchieffen noch erfteigen / die Statt batt 3. Porten/ein zu Land/die andern zwo vber beede waller/die veftung batt zn ringe vmb zu Waller und Land c. gange Bollwerden/und zwei halbe damit ftoft fie an den Belfen/barauff das Schloß liat/es haben aber alle Bollweret fein Caualier/dieweil man das Schlof/den weg/ und Porten Darumb für genungfam halt/gegen dem Waffer haben die Bollweret feine flugel zur bertung der streichen/dann man folche für unnotig halt.

Dieweil aber an der Brucken sennseidts Wasser / ettliche Hauser / vnnd Wohsenungen ligen / zu dem wann die Wasser flein / bey der Brucken do es am schmählsten ist/zimlis

## Der Erste Theil dif Buchs/

ift/zimlichen drucken wirdt/daher weil man etwas gefahr/vom Beindt seitemalkein lauff/ dache ung/noch rechter graben do ift)zugewarten haben mochte/ift also vber dem Wasser für notig gesacht worden/etwas dafür zubawen/damit dz gank wasser/auch die seiten der ganke stat am wasser mochte beschirmbt werden/Solches ist erstlichen in vier eck berathschlagt/dieweil solche 4. Wolld werd hette erfordert/vnd dieselbig darzu spik wurden/ift hernach solches durch andere etwas wies derlegt/vnd nur zwen Bollwerck angeben/auff jeder seiten ein halbs/ vnd in mitten ein gankes Bollwerck/welches durch Ariegs/vnd Bawverstandige/weil die Wollwerck in Angulum kommen/für besserrkandt worden wie hie solche noch der Perspectiff anzusehen / vnd nur ein anzeis gung ist.

Wie sie aber (die Pastenen) sollen erbawen werden mit ihren ftreichen/flugeln/Caualiern/Graben / Lauffen / und abdachungen/ ift zuworan/nach der lange gemeide / ohne not hie zuwiderholen.

Das III. Capitul.

Das Aupfferblat No.15.

Von Bergen / Felsen so gar in Stätten/auch gangen Stätten so auff Felsen ligen.



### Ach dem fein sufte Regell/fan anzeigt wer.

den/mann habe dann ein folche gelegenheit/habe ich zu einem Erempel/
ein folche Konigliche vestung/wollen hieher fürstellen/die schon gebaw
en ist/do in mitten ein Felsen ligt (wiewol solcher zuuoran nur daran ge
legen ist doch ist solche vestung/Erstlichen anders dan zum letsten bes
raltschlagt worden/wie auch das Schloß/wid ist (wie ich erstlichen ges
lagt) viel besser in newer Baw zuberathschlagen/dann ein alter zuuers
bessern/dann einem viel ding under den Füssen ligt/das hindert/also ist

erstlichen das groste Theil der Stattfürgenommen worden/an diesem werdt spürt man aber die alt Regell (wiewoles ein gewaltige vestung ist) das man die eck gesucht / daran man abermahlen die spiisen wehren gesent hatt/da main kein Caualier/noch anders hin ordnen kan/ und nur die os bern streichen zu brauchen / (wann alsoein spiis/ zu beiden seiten zerrissen das halbe Bollwerdschon verlohren ist) wie solches zuworan genugsam erklärt worden.

Ind wie die Regel/indiesem also ift solche widerumb auch in der mitten genommen und gebawen worden/das dieselben ie flacher sie ligen/in der Linien ie flumpffer die wehren worden/wie an beiden/insonders gegen dem Wassersluß zusehles welches ich ebenmässig (dieweil solches also mit gewalt bestrieten werden wil) mein bedencken/kurn und richtig mit justen Ereme peluzuvoran gegeben habe.

Als man das Fürstlich Castell/oder Schloß/auffdem Felsen/ auch hiemit befestigt/hatt man solches den gebewen/Felsen/Wägen/Porten/auch den alten Neusern/wnd Thürnen noch ordnen und bawen müssen/Damit solches fürstlich Nauß/desto daß verwahrt wehre/hat mann

80

bas Schloß oder Belfen auff der andern seiten/in die vierung angefangen zubawen/do es abermas len/spike wehren geben/in solchem hatt mann die Borflatt gegen dem Landt zu (vollend mit wehs ren) daran gestossen wird her umb zusammen gesahren/wie dann auch auff der andern seiten / ges gen dem Fluß/mit einer starct en Mawren mit streichen für genommen/vir gebawen worden/ die spikwehr/so oben an der Statt im Wasser statte man mit Pfelen und flarcten werden müßen subawen/damit die Eps/vnd grosse Wasser/tein schaden thun.

Dieweil man aber etwas weit ins Waffer fommen ift/ond die Bruck obers Waffer in die Borftatt gabe/hatt mann die Borftatt inn ihrem ombfang / mulfen weiter hinauf rucken / das mit dem Stattbaw fein oder doch weniger schaden geschehe/ vand den Thurn im Waffer/weil der auff einem Belsen stett/im Waffer flehen lassen.

Die Borftatt aber / ift in die vierung also berathschlagt/vnd gebawen (wie hie verzeichnet ift) und nuhr fornen zu mit fireichen verseichne worden.

Db wol folches ein fehr gewaltige voftung und hirin alles wolbedacht ift/Alfo das wann der Beinde die Statt angreifft/fan alles von dem Caftel/wie von Caualiren/wie man fürgibt/vbere hocht werden.

Efe ich aber von folchem weiters handle/will ich mich zuworan Protestirt haben/basich mit nichten dem Baw oder Werck/etwas zuwider reden woll/hoffe es werde niemandts / hohe oder nideres stands/mir solches in ungenaden oder ungutem auffnehmen/dieweil ich allein nach meis nem geringen/verstandt souiel anzeigen mochte/das verbessert werden kont/dann verbesserungen in solchen wercken/niemandts zu wider sein soll/so mag ich auch zum andern wol leiden/ das man meine werck mit warheit disputire.

So ift es auch gewiß war/das offt ein Bawmeister/zu zeiten/nicht vollen gewalt hatt/wie es dann nach erkandnuß/vnd beschluß eines Bawes sein solle offt durch Oberkeiten/vnd Krieges leuten die etwan ein weret durchauß/auch die gelegenheiten/nit vollsommen versidhen / auß bes selch/etwan ein Baw/vnd weret haben wollen/die sie nach jrer meinung für gut halten / aber in warheit anders beschaffen ist/welches ich gleichfalszu niemandts nachtheil/vermelden ehue/doch geschicht solche wie ich zu vor em Erempel mit der Statt Antorffgeben hab.

Jedoch was die vestung belangt/befenne ich/das es der fürnehmesten eine ist/die zu unsern zeiten bawen ist/die seiten wood woldedacht worden/erstlichen ist die Statt an ihr selbs fornen her/mit drey Pastepen/zwo an eeten/und in mitten/miteiner großen Pastepen versehen/man hat abermahlen die alt Regell gebraucht / vand beim Gesicht der Bollweret / voer 20. sehuch lang erstreckt/in der mittlen mit Lie. A. sind die streichen sampt den stügeln nur 100. sehuch vand dies weil solches alles von Steinweret gebawen/hatt es einen seinen großen weiten standt / allenthals ben fornen sein die Gesicht der Linien/auß den neben streichen zogen. Also das es do fornen an der wehr ein stumpffen spis gibt/also wann eiwas beschoßen do fürfalt/kan mann mit den neben streis chen/nicht mehr sutten auch in mitten auff dem Bollweret seine Caualier segen.

Die zwo ck Pasicyen darneben (welche man wol hette kinnen bester zu ruck ziehen) sind in der mitten oben auff gang eng / die vesathen ist / wann sie die streichen hetten erstreckt, wehren die Flügel gang dinn worden/hetten sie dann ein rechte diedewollen nehmen / so were der spig gang lang worden/damit sie solches vermendeten/haben sieden Flügel/vnnd streichen breite/nuhr 80. schuch genommen / hiemit dem werek vnd beeden Pasicyen zu hülff kommen/wo mann aber mit den eek Pasicyen wehre etwas hinnein geruckt/vnd der mittlern einen rechten spig geordnet desseleichen die Gesicht erstreckt / wehren die Bollwereten neher zusammen kommen / die stände

Der ander Theil dif Buchs/

stande erbreitert/vnd alles besser one sorg/bestrichen werden/desigleichen hetten die gesicht einander besser vond das Feldt/Lauss/sütterung/auch ein wehr die ander/besser sollen ein die wehr mit Lit. B. welche ins winckelmeß falt/spürt man schon (dieweil spr gesicht sich auss drithalb hundert/schue erstrecken (das sie bester gestalt/vnd wehrhafter ist/es hatt diese sütt diese eck/vnd die eck Pasten für diese zoos schuch zustreichen/welches noch zuuerthädigen ist / von dieser Pasten zucht sich noch ein Flügel/so sie Poeten sompt / ob wol solches gut/vnd nit zuvers wersten / hette solches mit einem Flügel alles können verricht werden / wann das gesicht des des Bollwereks wehre auss 400. schuch lang gezogen worden/do hette die Port neben zu ihr auße sart bekommen/vnd hette die streich neher sur sur andern zustreichen gehapt/auss 200. schuhe.

Auff der fenten der Borftatt/were noch ein ftreich am Belfen hingangen / dieweil folche Lis nien oder gesicht nicht wol kan beschoffen/vnnd darneben oben vom Schloß / ihn die tieffe fürs gestrichen werden kan het es desto weniger bedencken gehapt.

Auffder seiten der Statt/gegen dem Wasser zu/sicht man/wie die mittler wehr mit Lit: C, also kumpff ist/wan sie gegen dem Land zu lage / were sie gar zuuerwerssen dieweil sie aber voer voor das Wasser/weder beschoffen/nochgestürmbt mag werden/vnd allein dahin gesehen/ das sie die andern wehren verthadigt/ist sie/(dieweil sie gebawen) passieren zu lassen/die vorstatt/samptod vmbfang hat ein bedencken im daw allein der vmbfang des Schloß und der Worstatt/schneide ein Passeyn entzwey/damit wan die vorstatt/ (so dem Feind zur belegerung zum besten gelegen) gewunnen würde/dannoch die Statt/noch vmbfang des Schloß/ nit erobert wehre/das schloß wie ein wacht/sieht und Regieret den gangen Baw/auch das Feldt herumb / wie ein gewaltiger Eaualier.

Dieweil solches/(wieich auch bekenn) der fürnehmesten vostungen eineist (wie dann deren noch viel inn dieser Landtsart ligen / vnnd gebawen sindt / ihr ich warhafftig solches allein auff gans trewer meinung wann man weiter einvas bawen wolte / das solches mochte besser in berahtschlagung gezogen werden/ melden.

Dieweil ich nu hab erzalt von hohen auf in und an vollungen auch Verg/vnd Selbheufern wil ich noch ein vesten plat anzeigen van . Streiben/wie derselbig ift auff einem ganten Sügel/os der Felfen/mit aller seiner gelegenheit/wider den Erbseind den Zürcken gedamen und ein vorbürg und auffenthalt wider den Feindt der ganten Ehrstenheit und menniglichen kundt ist san ich auch in der erklärung ihren Namen nicht verschweigen / muß ich solchen vermelden / daran vil gelegen ift.

#### Das IIII. Capitul.

#### Von der newen Statt Valetta/so man in gemein Malta heist/weil sie in der Insel Malta gelegen/wie die ist erbawen worden.



M Jahr 1308. Ulß Habufato der Saracenen Sultan/vnd König/hierusalem/mitgewalt innahme / vnnd die Spittal
Brüder Sant Johannes Ordens vertriebe / haben etliche Tempel
Herrn desselbigen Ordens/mit dem Sultan friedgemacht / aber die
vertribene Brüder Sant Johannes Ordens/famen im Italiam/flag
ten di Bapst/Renser vnd Konig/von Franckreich/auch andern Fürste
jren jainer/begerten hulff/brachte also vil hülffe zuwegen/durch ablaß/
disse ein grosse Armaden/samt anderm frigs volch zuwege brachten für
renzu

ren ju Neapolis auß /nemmen die Insell Abodiß/weil sie ein gute gelegenheit und Hafen hat/mit gewalt ein/schlugen die Saracenen darauß/befestigten die Statt starct/biß sie ein bester und weis tere gelegenheit bekommen mochten.

Im Jar 1482. Daben die Rhodifer ein harte Beldgerung außgestande/vom Turcken/
biß Anno 1522. under Carolo V. und Bapst Adriano/hat sie der Turckisch Repser Seliman
auff den Christag/als die gank Stattzernssen war/dem Hochmeister Philippo Bilerio/Liladas
mo durch ergebung abtrungen/den er mit sampt den oberigen Rittern/vinnd zhrer habe ließ abzies
hen/die samen gehn Kom zum Bapst / flagten ihren unfall/ da gab zhn der Bapst Biterbium
ein/das er da Hos halten solte/biß auff bester gelegenheit/als aber Carolius der V. die einsall Mals
ta von den Saracenen erlediget/gab er jhnen S. Johannes Ordens Kittern/ die Innsell für eis
gen ein/doch das sie stets 4. Galleen zum Schus Italie/vind Ciellie/auff dem More wider den
Türcken halten solten/welches biß anher beschehen ist/ darneben die Junsel besessiget vind erbas
wen.

Im Jar 1551. hat der Türck durch Senam seinem Mor Dbersten / die Innsell/ Stattund Schloß/mit 150. Seglen belägern / wund hart beschiessen mind führmen lassen aber nichts außgericht/darauff sie hernach das Castell S. Angelo/die Statt Burga Noua und S. Wichel noch vester haben dawen/und befestigen lassen/despleichen gegen Burgo Noua uber / da S. Ermo/oder Ellmo gelegen / dasselbig mit vier scharffen Wehren und Bollwereten/auch umbbawen und befestiget/wie ein gevierter Sternen mit freußfreichen / sampt einem anstoß ges gen dem Meer zu.

Im Jar 1565. Hat ermeldter Türck Selimanus / under seinem alten Dbersten Musstapha/sauff 75. Jar alt gewesen wund Piali Bassa Maltam widerumb lassen belägern mit 151. Schiffen unnd Sealen mit 31. tausent Kriegeleuten on Schiffeut die seind den 18. May angefahren im Hafen Marsa Siroco/aber weichen müssen vund im end der Junsell an ein ort Megiara genandt an gefahren / Aber den 20. tag widerumb inn Hafen Marsa Suroco anges lendt und daausgestigen doch ettiche Scharmüget gehalten insonders den 21. tag/ Als Musstapha/den S. Margarita an einem Ort/S. Michel vund Burgo Noua die Vesten hat wolsten besichtigen/ist der ausfall von den Rittern also groß gewesen das die Türcken haben weichen müssen/vnd hat der Kitter von Bredda sieh also weit vnder den Feind gelassen das er des Musskapha Vorführer sein Fendlein genommen/vnd daruon bracht hat.

Dieweil aber Bei Marfa ein gute gelegenheit/auch baß filfen Waffers war / haben fie eis lende nach Dragut Koniglichem Statthalter / inn Barbaria (fo fich zu Tripolis hielte) ges schiedt/deffen fie auch/ von ihrem Repfer / nichte ohn feinen Rhat und willen zuhandlen / befelch hetten.

Darmit sie der Belägerung/ein anfang machten/haben Mustapha/Piali/ vnd Agga alle bren Wascha und Obersten/Khat gehalten/ob sie S. Elmans Berg / oder S. Wichel unnd Burgo Noua belägern wolten / unnd fanden im Khat/wenn sie S. Elmo eroberten / den weil zwischen haben an der Besten S. Wichel/und Burga Noua/ unnd auff der andern seis een den Hafen Marsa Musceto/lege/ und beide Hafen / unnd eingang bewaren konten/war ihr bedenden/wann sie das Castell S. Elmo hetten/kondeen sie beide Hafen zu ihrem vortheil brauf chen/dann S. Elmo fornen auff der hohe lag.

Da sienun gegen G. Elmo Bergzogen / hat man folches inn der Besten sehen sonnen/ auch vber dem Wasser im Casiell G. Angelo / da hat man ein Galeen inn Gieliam geschiekt/ solches anzuzeigen/vnd hülff zubegeren/darauff hat man von G. Elmo ein starcken auffall ges than/aber den 25. tag/ haben sie zu G. Elmo mit etlichen Carthaumen ein Eturm gethon / aber nichts geschafft / auff diesen tag hat man von G. Elmons Berg inn Burgo inn die Hauser vber den Hasen / vand darinnen zwey Gehiff zu grund geschossen / das ein dem Hochmes

## Der Ander Theyldif Buchs/

ster zuständig/den 26. kan Zauchaillen von der Worhut Alexandriemit 6. Galeen / vnnd 900. Wannen/auch inn Malta zu Mustapha / den letzten May haben sie mit Wollsecken / Erden / vnd anders mehr schanken hinder die Bilhel gemacht / damit sie von Burgo Noua/vnnd denn Castell S. Angelo vder den Hafen sieher weren/vnd S. Ellmo mit 26. grossen stucken hefftig beschofen.

Den andern Dewmonats/if Dragut von Tripolis fommen/mit II. Galleen/vnd I600. Rriegsmannern/deßgleichen kanien von Bona vnd Gerbes IO. Galeen/mit 800. Rriegsleuten/ben 3. tag haben sie im außkall 800. Turden erschlagen/vnd haben die Turden S. Ellmo / als sie sahen das die Bollweret oder Wehren spis waren hefftig beschoffen / bie im spis gegen Burgo Noua/die andern spis gegen dem Hafen Warfa Wuseeto/vnd den vnsern mit grausamen strens gen schiessen zugesent die spisen geoffnet vnd gefellt / da auff den 6. tag ein Sturm mit Leiteren angelaussen/aber verloren.

Auff den Offinaftag fam Draguts Bolet an Mareffalla / da ward fom febr viel Bolets erfchlagen / Darauff haben fie (weil Die fpipen feharff an G. Ellmo gebamen maren) wund der stand oben schmal / sich berhatschlagt / vnnd darauff omb mitternacht/ (weiles den taa warm was umb der fule willen / auch weil es hell ) ein gewaltigen Sturm / mit abwechselung Des Bolcke gethan/alle mit Leitern/Da haben fich die Ritter/vnnd andere redliche Rriegeleut bers für gethan/ond haben folche ordnung/wie die Türcken mit abwechfelung des Bolcke auch gehal ten/Da bann bem Zurden ein groß Bold erfchlagen worden / ba femb die andern ju ruck abges lauffen/barauffward erfandt/bas man nicht mehr mit Leitern Sturmen folte/fonder die fpigen/ und in mitten die geficht wol fall. n und dinen/bas man mit fregem Lauff/ und aufffleigen fturs men fonte dann tie Ecitern fie fehr gehindert betten / weil einer nach dem andern mußte an einer Leitern auffiteigen / wund nicht vber 25. Leitern fundten gebraucht werden/das Rewrwerffen hat auch den Zurden groffen schaden geihon / berhalben man die Wehren mit frengem schieffen mußte weiter/vnb breiter offnen/oen felben tag fam Don Gartie Dberfter ju Deffina / Johaff Cardona/mit vier Dalleen/denen inn Malta ju bulff/mit 1000. Mannen/ound Prouiand/als man ein warzeichen/mit Jewr geben / feind fie an dem anftoß S. Pauli mit 60. Pferden/vnnd coo. au fuß empfangen/ond in die Besten der alten Statt Malta beleitet worden.

Den is. haben sie abermahl/zu Wasser/vnd zu Land/ G. Ellmo heffrig angelauffen/aber die innern sich (vngläublichen zusagen) Mannlich erwerth/den 22. Junis/2. stunden nach mits nacht/haben die Züreken einen mächtigen Sturm/ mitabgewechseitem Wolck/6. stunden/anseinander gestürmet/da sie zu beiden seiten gewaltig Rewrwerek geworffen haben/dem Femd seind auff 3000. Mann bliben/der innern auff 200/ doch nichts erhalten/ der Dberst Dragut ist mit imm Bachenstein am Haupt verlest worden / dessen zu zweiten tag gestorben/ vnnd gehn Tripolis in Affricam geführt worden.

Darüber Mustapha hart erzürnet / vnnb dieselbige nacht den 23. Junis / alle Schiff im Hasen/auch alles geschün/stes lassen das gans Castell S. Ellmo vmbgeben/vnd an alle ouen frürmen lassen/auch stätigs an der midden statt frisch Bolet geordnet / die stürmen hat 12. gans er stunden geweret/die an Mittag/da alles Bolet vor grosser midde und hie erlegen/und mie mehr gesont hat/haben also die Türcken/dieweil S. Ellmo offen frunde / zu letst mit gewalt die vberhand behalten/und die Besten erobert/und ift alles erschlagen worden.

Der Tilret hat auff 12000. Mass daruor verloren/vit hat mit groffen stucken auff 20000. Schut daran gethan/in der Besten seind von Rittern/vnd Kriegsleuten / der Ehristen auff 1300. Mann todt bliben.

Auff den 28. tag Junij/hat Mustapha/viel mittel fürgenommen/den Dochmeister/zu ers gebung zu vermahnen/aber nichts außgericht / darauff er den leisten Junij für Burgo/vand S. Wichael geruck/vad die Belägert.

Da



Dem g. als er geschankt hat/vor G. Michael und Burgo/mit g2. groffen hauptstucken/als Basilisten/und groffe doppel Carthaune/darunder 3. stud dische 200. pfund Ensen geschols sen/und darunder ein Stein Buchsen die ein Marmelsteinene Rugel 7. spannen um umbfreiß gehalten hat /gewesen/die andern alle da die fleineste 124. pfund Ensen/triben haben/darneben viel fleiner stud/so er mitbracht/auch i G. Elmo/gesunden/ohn die noch in Schiffen waren.

Den 12. Juh schieft der Rönig von Algira dem Mustapha/zu hülff auf erforderung auch 27. Schiff/darunder 21. Galleazen/vnd 6. Galleen/mit allerlen Munition/vnd 2100. Rriegss mannen/waren/als er die hülff empfand/ hat er von dem Hafen / Marza Museto/ allestleine Schiff ausse Land/ziehen/deren auff 70. gewesen seind/auch von Galleen/vnd dieselbigen ausst walken/mit Pferden/vnd von der hand (vber land) vber S. Elmons Bergziehen/vnnd führen/vnnd bei Nacheinn dem andern Hafen (bei S. Michel vber) inn das Wasserschaften lassen/daris er die einfahrt/so für S. Angelo/Burgo/vnd S. Michel vbergeht/fonte vermeiden/dars uor er nit hat sieher sonnen einfahren/vnddamit dieselbige sog für sonnen.

Als er zu Wasser auff 5000. Mann mit allerlepwehren eingesest / vnnd am Land / auch am Berg/bei S. Elmo/die derselbigen seiten/vnd auch gegen vber zu Land / S. Michel hart bes schoffen worden/hat er beide Sturm/zu Wasser/vn Land/lassen anlauffen/ der zu Wasser stunden geweret/da seind auff 2000 Türcken erschlagen worden/vnnd viel ertruncken/zu Land hat er 5. gans er stunden/mit abwechsclung frisches Bolcks gewehret/doch zu lest/ mit großem verlust seines Bolcks musser stunden/an beiden enden.

Mustapha/vnd andere Dbersten/haben von einer hohen Schank/vnnd Drt zugesehen/mitgrossem schmerken/das zu beiden oxten/mißlungen ist/hat stehts nach frischem Bolet in Affseicam geschiekt/damit was abgehet andere frische an die Statt kemen/hiezwischen hat Mustapha hestig gearbeit/vnd inn Graben gebrochen/vnd ein Bruck von alten Schiffen vn Hels hindber gebawen vnd verdeckt/bis an Baw/als man aber solche hat wellen im Graben verdrennen. sind die Türken darunder inn Graben gefallen/vnnd wiel Ritter auch des Hochmeisters Bruders Sohn erschlagen/der Türken seind auch viel beliben/diesen Ang seind Mustapha zwo Galios nen/(von Thicho) mit 1500. Türken zu hülst kommen.

Den erften Augustisalader Turck bei einer Wehr / bei G. Michel undergraben hatsift man ihm entgegen kommen bif an die Schang und Bruck dieselb genommen / die Bruck vers brandt/vnd viel Turcken erschlagen worden.

Mustapha hat sein Liger/auch gegen Burgo / auffder seiten des Schloß zugericht/wand gewaltig daselhit beschoffen / vand als man des Sturms/ da hat müssen gewertig sein/haben die auß Burgo Botschafft/wind hulfs seitelien kommen was geschieft / wad damahlen in der Nacht/auß Burgo/dem Türcken in das Läger gefallen/wad ihm vber 100. guter Ariegsleut ers schlagen/darauss Mustapha/den 7. Augusti S. Michel und Burgo / an der seit der Innsel/bei dem Schloß/angelaussen/welches Sturmen 5. ganger stunden/gewehret hat / inn dem seind die von der alten Statt kommen / vand zu S. Michel hinden/inn die Turcken gefallen/also das sie vom Sturm ablaussen müssen vand die hülff inn S. Michel wad Burgo einkommen/der Türs chen auff 1500. aufs dem plandiben/der Christen aber auff 200. guter Ariegsleut.

Den II. tag/ift aber under der Erden ein gang (auff S. Michel zu) offenbar worden/ das ein man Puluer gestelt/und viel Turcken umbkommen/und verfallen feind.

Den 18. tag/Augusti Morgens fru/hat der Turck widerumb zwen Sturm/vor S. Mie chel gethon/aber verlohren/als er auff 3. stunden gestürmet/mussen ablauffen.

Den 19. tag/hat man abermahlen einen verborgenen gang / so auff das Schloß zugericht gewesen/geoffnet/den Feind darauß getriben/vnd verftort/vnnd gute Huten under der Erden ges halten.

# Der Ander Theil dif Buche/

Den 20. haben fie S. Michel vand Burgo / mit dem Sturm angelauffen/mit abwechfe lung frisches Bolcke/hat 3. stunden gewehrt / aber gewaltig mit groffem verlust abgetriben wors ben.

Den 21. hat der Turck widerumb gemelte deter gefturmbt / und mit groffem verluft aberis ben worden/jwo funden Nachmittag ward an beiden orten unden / ein Sturm vorhanden/das alfo die Turcken voer den Lauffgraben angelauffen/hat bif jur Sonnen undergang geweret/mit groffem verluft des Jeinds.

Den 22. ward abermahlen an diefen beiden orten / vnnd doch mit verluft des Feinds gefturs met/diefe vielfelnge offwerende Sturm/alle tag vnnd nacht/ hat der Beind derhalben also fireng fürgenommen/die vnfern darmit zuermiden.

Den 26. ist widerumb ein gang antroffen worden/auff S. Michel zu/den man eingenome men/ond den Zeind darauß triben hat.

Den 27. hat der Turck auff des Schloß seiten/einen gewaltigen Sturm angelauffen/hat auff 2. stunden geweret/ist aber mit verlust abgelauffen.

Damahlen haben die Christen ein heimlichen gang / so sie allenthalben hetten gemacht an dem ort da gewonlichen der Turch pflegt zu Stürmen / mit Jewrwerch wol versehen / dann dasselbst die Wauren vand alles zu grund geschossen / vand berrissen vand da nichtweiters offnung dörfften darunder hetten die Ritter / den gang mit Puluer / Schlagzeug vand Jewrs werch vanderlegt auff das wann der Jeind stürmete / sie den Jeind da verderben sonten / aber ein Insulaner/welcher sein leben vand gutzuerobern gedacht sist durch den Graben / inn der Jeind Lasger kommen / vand solches verahten / da seind die Turchen durch die Huter ung vader den Gang kommen/das Puluer/vand Fewrwerch alles zu ruch gefürt als er eben dieselbige siund hat wollen stürmen/doch ist solches den Christen auch zu gut kommen/dann Wastapha alle wirten hat eins gestelt/bis an dritten tag/bis man diese alles verzieht hat. Hiemit haben die Christen/ dieweil ihr schansen besten vand anders nach vortheil wierumb zurichten konnen.

Den 30 hat Mustapha / Nachmitag tu G. Michel abermahl ein gewaltigen Cturm thun lassin/Ericlbe ift durch die Schank, bis an den Lauffgraben Verschillichen gangen/ und die seinen zur Mannheit vermahnet/und die abwechfilung des frischen Volche selbe angeordnet/das hat acht ganger stunden geweret/dist undergang der Sonnen/vn ift dem Türcken viel Volche/ wie zum theil auch Christen umbkommen/doch musserumbablauffen.

Den 2. September/haben die Türcken ein Gang gemacht under das Schloß zu / Denen ift man entgegen kommen/und wiel Türcken versprengt/und umbkommen.

Als sie aber auff das vudergraben verzieg gethan haben/ dann manshnen mit gegen graben alles vorfeme/haben sie ein decken etlich gemacht/mit Brettern / Reißholk/nassen fülken/vund heuten/vud allwegen 40. Mais/vud Schüken/solche auff den Heuptern getragen/damit sie von Handrhoren/vud dem Bewrwerffen sieher waren/dann die neben streichen verfallen/da haben sie mit Wollsäcken/Erden/ vud anders geschwind/ein Schank in Graben gemacht/vund mit zwo Carthaunen (vuder die so die Neut trugen) geschossen/vund zurund gerieht dann sie den Ehrissen viel schadens theten/weil man von oben herab/mit grossen studen / shnen kein schaden thun konte sielbigen nacht sind die Ehristen in die selbigen sucken/vud gang eingefallen/ vund den selbigen mit Puluer und Fewr versprengt/vud dem Feind großen schaden geshan.

Den 7. tag/als Mustapha/alles Ariegevolck versamilet hat/vnd jhnen viel verhieß/wann sie S. Witchel oder Burgo eroberten/macht er sie alle freudig/in dem kompt Botschafft/wie 60. Galleen/mit 8000. Mannen/von König Philippo auß Hispanien / vnder dem Obersten des Mores (Don Gorzia von Tolledo) darunder 190. Ritter/des ordens waren/ die theten heimliche botschafft in die Besten/ein Genueser war ein verlaugneter Christ/vnd ein Hauptman/ vber ein Türktische

Threifche Galeen/berward Feldfluchtig/fam inn die Besten zeigt dem Jochmeisteran / wie Wustapha verzagt hette/die Besten zugewinnen/vnd wolt mit dem newen Bolet ein Schlache chun/darauff man 4. zu Pferd zum hauffen schieft/sorg zu haben/als sie fort ruckten/haben sie ein ander antrosfen/aber die Turcken namen die flucht/inn die Schiff/denen eilt man nach/erschus gennoch auff 1500. Zurcken/vmb mitnacht/den 12. September/fuhr der Turck ab.

Inn dieser Belägerung seind 9000. Ehristen menschen inn der Insell umbkommen/327.
Nitter/und 3000. Kriegesenecht/das uberig/Mann/ Beib/ unnd Kinder/auß der Insell/dem Anternaber seind an Seitrmen/unnd Außfällen/ auff 27. tausent Manu bliben/ darunder 6.
Obersten/und 30. Hauptleut.

Er hat vor S. Ellmo/ Burgo / vnnd S. Michel 79. taggefturmet/vnd 70000. Cars thamen/Schuts/vnd Rugelndarein gethan/hat auff 36000. Rriegsleut gehabt/fo er mit bracht ofn die Schansgräber/vnd andere fo ihn feind zugeschieft worden/deren auff 42000. gewesen seind/hat 240. Rriegsschiff/ohn der Rauffleut Schiff gehabt/das ift die für fill summa der Bestägerung Malta.

Außerzaltem befind sich erflichen/mas die Berg und Hohen hun/dann G. Ellmo auch die gans hohe und spie bie gans hohe und spie den feiten das Mor in zwien Hafen hat / un die gans hohe G. Ell mons Berg gemandt ist worden / ist etwas der Besten ubel gelegen gewesen/derhalben G. Ell mons Kirchen/mit einem vierectigen Castell umbgeben / weil solches aber an den 4. orten zu spie sig/wie ein gewierdter Sternen/ist es sehr schallich gewesen/wie es sich im beschiessen vonnd fitter men bestunden hat / unnd ein wunder gewesen/das es sich also lang hat erhalten konnen/derhalben nicht zu rhaten ist/mit fleiß solche Sternen zu bawen/oder also seharste Bollweret/ wie dann vors mahlen gemeidt ist worden.

Was aber Burgo/vnnd S. Michel antriffe/ haben folchegroffe noheaufgestanden (wie furtergableift) und wiewoldie Streichen noch Bollmeret/auch die Lauffgraben/nit zum beften find aewelen/fonft hette der Teind mit dem Anlauff/auch mit dem durchgraben under den Baw und einkommen des Grabens / noch mit dem undergraben nit alfo bald zu tag kommen konden/ und haben die innern folches mehrertheils/mit der Fauft erhalten muffen/dan fie feine bobe 2Beb ren/Cayalier gehabt/noch die Streiche/zum beste seind erbawe gewesen/mit Alugeln/Dectung und andern nohtwendigerm Baw onnd weildie Wehren oder Bollweret zu eng bem Streich Schus nachagen/ auch fein / hindersas/ so wher die ander hulf hette retrung thun fonden/inn folcher nohe haben fie viel dings erlehrnet/erfahren/auch gefehen/wa vnd was ihn gemangelt hat/ berhalben fie mit Raht Rriegs / vnnd Bawverftandiger Leut/fo Ronig Philips auf Dispanien/ auch der Bavifond andere auß Italia/ vnnd von andern enden/dabin geordnet haben/das man feben mochte/ wie man folchem vbel begegnen/den Baw verbeffern/vff alles beffer ordnen mochs te/als man alles besichtiget/vnd gehandlet/da hat sich im Rhat befunden/ wann der Beind Burs ao/vnd S. Michel hart zusent/ das zu Wasser auch vber dem Hafen von S. Ellmons Bera/ alfo fast zu ringe die Besten fond belagert/vnd beschlossen werden / berhalben erftlichen beschloß fen worden/S. Michel/ond Burgo zum besten und steretiten zu bawen/bestaleichen auch (weil bas mehrertheil noch da steht) 🗢 . Ellmowiderumb auffaubawen/welches manialichen aefallen auch alfo ift angriffen worden.

Dieweilaber S. Ellmons Berg/vonfederman für schädlichen erkandt worden/haben die Bawverständige Meister / den gannen Felsen / (dieweilderselbig fast zurings mit dem Mos vmbfangen/besiehtiget/vnd abgemässen/voldweiler gegen dem Land zu/daer anhangt / zum nie dersten befunden/haben sie sieht dahin entschlossen/sien gegen dem Land zu/daer anhangt / zum nie dersten befunden/haben sie sieht dahin entschlossen/bien gegen dem Land zu dein der anhangt / zum nie dersten befunden/haben sie sieht dahin entschlossen/dien entschlossen/dien gefallen / allein der unsolsten sieme zu sehnen sieht die ganne Ehristenheit/inn sonders Italia/Neapolis/Nipanien/vii Prouincia war hat der Bapst/Konig auß Nie spania/vnd andere Christliche Fürsten/shremögliche hülff/darzu versprochen/vnd im Jar 1766. in Gottes Namen solches angefangen worden zuhawen.

### Der Ander Theyldiß Buchs

Ge hataber das Mor/von dem Sundfluß her/S. Ellmons Berg/den Belfen/alfo faus ber zu rings vmb abgewaschen/vnnd gearbeid/ das man keines weitern einstögens zubesorgen hat/vnd sich der Berg/gegen der Inni ju in halbig begibt/ist man auff der hohen beliben.

Dieweil es aber ein ganker Belfen/vnd Berg ift/hat man diefen wie der Baw fein foll/ am schmeleften ort/da er fich fenctt/abgefchroten/vnnd ftehn laffen/dann fein beffer Jundament hett fonden erbawen werden/und inn fehr guter weiten/ unnd alfo tieff / das man fan Baffer haben/ auch vom More darein laffen / alle ftein fo manauß dem Graben brochen / hat man zum auffe bawen / der Wehren / Streichen / Bruftwehren Caualieren / vnnd zu allerhand bawen braus chet/wie er fich dann auch laft ju Ralct brennen/der ftein/ja der gang Berg/ift alles einerlen Belf/ gang weiß/zeucht fich/etwas auff ein gang weiffe wie ein Oppf fatt/lagt fich gern arbeiten/auch mit der Gegen lieber der schneiden/weder ein Dols / folchen ftein muß man weil er frisch ift/ders fchneiden/verarbeiten/vnd gurichten / das man ihn fan verarbeiten/dann wann er ein weilam lufft und Wetter ift/wird er uber die maffen hart/auch je lenger je mehr / wann man auch darein fchieft/ nit alfo vmbfich fchlecht wie andere ftein/fonder bleibt ftehn/ vn dieweil die gant Weften/ auffen und innen fein Erden/fonder alles von lautern fteinen/von difer art / ift auch die Beften/ vnnd Statt defto eher erbawen worden/vnnd inn folchen furgen Jaren/ (faft inn dreien) alles/ auch innwendig die Bohnnungen / fo doch folches ein vnmenschlich weret anzusehen / vnnd zuerachten ift/im schieffen bricht der ftein nicht/fonder die Rugelen bleiben darinn/ wie inn einem Bachedafornen fecten / welches ein febr gut werch ift fehieffens halben / den Hafen (ju den Schiffen) unn der Statt/haben fie vnmafflichen dict/weit vn fchon aufgehame vierectecht/mit staffeln/vnd aller zulendung/als von einem stein/wie auch den schlund/vn einfahrt/big ins Mor/ darnach folches geoffnet/vnd das Waffer laffen hinein lauffen / es hat vber lange weil genomen/ und etlich Jar mit umbgangen/befigleichen hat nian auff & Georgen plats/bei der Juden Poss ten/ond Colomnen/oder Triumpff Ceulen/alfo tieff durch den gellen durch fommen/das man füß Waffer genug da haben fan/wiewol man auch Cifternen genug hat/ die Innfelift faft durch auß felfen/hat doch etliche fuffe Brunnen / vnnd wenig holk/hat aber Cicilien und Italia an der hand/pnd ift der Baw angeordnet/wie auß der Vifierung zusehen ift.

# Aas Erste Bollwerck S. Petri vnd Pauli.

Egen Auffgang der Sonnen bei S. Michel und Burgo vber / haben sie den and hang genommen / dann da der Felsen big gegen Nidergang/auff 2600. schuch breit ist gegen dem Land zu/da sieh gehn Thal henckt / da haben sie die erste Passen oder Bollwerck bawen/in der ehren S. Petri/und Pauli/ und habe solches gegen dem Land zu (wie auch die andern) mit emem runden Flügel/die Streichen

bedeckt/die gesicht der Bollwerck auff 300. schuch lang genommen/die Gräben auff 130. schuch breit nach ihrer ordnung angestellt/damit sie inn ihren Lauffen/Außfällen/ auch starcken/guten Streichen/Gewolbern und Außfällen/ auch einfahrten kein hindernuß haben / unnd an den fordern Bollwercken/darauff oder darhinder ein hohen starcken Caualier/mn die 100. schuch breit/inn alle weg/vnd allenthalben/mit starcken guten Brustwehren versehen.



Onder Pasteyen Petri / vnnd Pauli/geht ein starcker breiter Wahlherfür zu der Passen/S. Jacob/ die Pastey ist gleichmäßig gewaltig/wol und starck erbawen/in rechter guter



Digitized by GOOGLE

guter Drbinant/darauff gleichmäßig ein Caualier/fiarct und hoch/allenthalbe/ unden un oben/ mit guten Bruftwehren/wol verfehen/Streichen unnd Blugel/ Graben und Lauff/der andern forderen Paftenen gleich/darhinder haben sie die erste Rirch hingesett/ damit die Arbeiter Moss gen fru Meß horten/in der Ehren G. Maria Victoria.

# S. Zohann.

Dn S. Jacob jeucht fich der Wahl jur Paftenen S. Johann / da ift inn mitten ein Port / ju S. Jorgen / des heiligen Ritters genandt welche vom Land vand Lauff mit einer Brucken voher den Graben / durch den Felfen / wher fich einer fliegen den Felfen hinauff geht S. Johanns Bollwerck oder Paftenen / ift mit dem Casualier/vand allem anderm bawen/mit Streich/Flüglen/Wehren Graben / vand

## S. Michael.

If Bollweret oder Pasten ju S. Michael/ist bawen/gegen dem Land ju/wie die vorgemelten Pastenen alle/da stoft der Graben gegen Nidergang/ an den Mors hafen/ Marja Musceto / dieses ist der fürnembste begriff gegen dem Land/der Innsel ju/welches gewaltig starct vnnd wol versehen ist / mit allem was zur nots turste mag geacht werden/die Caualier seind etwas zu ruck gesent worden / damie

Die obern Streichen/kein hindernuß saben/auch der Stand guten raum hab / doch konden sie die dachung/Lauffgraden/alles sehen/vond dahin streichen/ vnd hiemit ift der Felsen/vond die Statt somen her vom Land/von einem Morhafen/dis jum andern beschoffen/ vnd alles wol versehen/auff dieser seinem Bolwereten vnd Wahl herumb/ hat es zurings vind ein stand inn der Statt/vber 200. schuch breit/darauff ligt noch ein Basilisea / oder doppel Carthaunen/somm dem Türcken hat abgesagt/als er zu Schiff flohe/ Anno 1565. Die schießt ein Rugel von 200. pfund Epsen.

## S. Andreas.

Dn S. Michel/wendt sich das gesicht gegen dem Morhafen/vnd zeucht sich zum Bollwerck S. Andrea/dagibt es ein geschobene Pasteyen/ ohne spie/ doch zwen gegen S. Michel für/vnnd also verdeckt/das it weder vom Land noch Wasser/kan beschossen / der ander Jügel vnnd Streich (so ein Posten hat Mandracho genandt) geht für dem eingang vnnd fluß inn die statt des Hasens/auß der See/vnd für die andere Wehr vnd geschoben Bollwerck/welche gleichmäßig ein streichen/für den eingang des Hasens/vnd für S. Andreas het.

Die Wehr voer dem eingang des Safens/ist grschoben/vnd streicht solche von der Porten Wandracho dafür/da hat sie ein starcken Flügel/vnnd ein streich darhinder/ da gibt es widerumb ein geschobenen Wehrstügel/ darhinder ein streichen / da selbst gibt es widerumb ein geschobes ne Wehr/bis für das ect S. Georgi/da fellt der Felsen im Winckelhacken herumb / widerumb gegen ausstgang der Sonnen.

S.Gcors

### Der Ander Theil dif Buchs/

## S. Georgio.

Ject if farct/vnd ein gut Bollwerct oder Paftenen / vnnd hat fein Flingel/noch Streichen/damit sie sich/oder andere Bollwerct /oder Wehren/beftreichen / oder verthädigen fan/wiewol es der scharffen ect eins ift / doch fompt es (ins Winctels maß) derhalben es sein hulffvon seinem Nachbauren empfahet / auff der linden seiten / vonder einen geschobenen Wehren / auff der rechten seiten auß der Creuss

ftreichen hinder der Juden Porten bei dem Arfenal / aber fie bestreicht oder kompt niemands zu hulff/allem thut es hulff neben/vnd fornen zu vber den Belfen/in die See / vnnd auff die Stand/ das machen die geschobenen Wehren/welche gut seind/allein muffen sie ligen/das man nit inn die Streichen der Linien/noch schieffen fan/derhalben muffen sie mit fleiß gebawet werden / das sied der Blugel einwarts beuge/vnd die Streich verbirgt vnd bedeett.

## Alrsenal.

Dn S. Georgio Bollwerck/zeucht sich der Wahl für die Judenport / da gehe ein Bruck herauß das man voer den Felsen hinab zu Schiff kommen / auch da allerhand auß vnd einladen kan / auch hülff zuentpfahen / im eck bei dem Arsenal zeucht sich der Felß gegen Mitternacht/diß für S. Elmo/inn dusen eck hat es ein Creukstreichen/eine für den Arsenal/die ander für S. Georgio / starck vnnd wol

versehen/inn mitten der Linien des Arsenals/ hat es ein Porten vnnd weg vber den Belsen hinab/ das man die Schiff machen auff vnd abziehen/vnd verbessern fan/das eet am Arsenal/ fellt dars nachwiefauch der Graben/gegen S. Elmo zu/daruon es auch bestrichen wurd.

## S. Ellmo.

Jeweil diß Caftell S. Ellmowiderumberbawen/ ift es widerumb in sein alte ordenung bracht worden/in anschung das solches jegumahl fest genug sein wird/ dann ehe der Feind die Borburg gewunnen wurde/oder die Newe Statt/ so hat es seine verdeckte streichen/gegen derselbigen auch seinem Caualier / vnnd hat sonst seinen Ereu istreichen/aber gegen dem allereussersten eck/ vnnd spig hinauß hat es einen

flarden spik/vnd besondere Bestung/welches auß dem Castell S. Ellmo von beiden seiten wehren/starck kan bestrichen werden/vnd da fornen der spik also versehen/das solcher nicht wol kan ges offnet werden/darinnen noch die Borburg / da man oben herumballes bestreichen kan/urings vmb einen tieffen/weiten Graben/inn lauter stein/oder Felsen / sehrtieff zurings vmb das gank Castell/hat es ein hohen Felsen vom Morhinauss/derist oben herumb/bis zum Lastell etwas gesebnet/vnd mit einer starcken Brustwehren in etwas hohe/das gank Castell vinbfangen / inn einer ordnung/mit Wehren vnd streichen/das sich es gank herumballes verthädigt/wie sonst an einer Bestung/also ist die See/oder das Morherumb/ der ganken Bestung des dussersten Graben/gegen Aussgang/der andern seiten/hat es einen laussfeben wie ein Wehr/ mit einem stand/vind Brustwehr en/ ist hol / das der Feind nicht vndergraben san / auch sonst zu aller notuurst gesen/also auss das sürkest/den vmbsang des Castells S. Ellmo / wie es jestund widerumb bes schaffen ist.

S. Las



## S. Sazaro.

Affder seiten gegen Aufgang/ so sich von S. Ellmowiderumb an die Statt and henckt/hat es ein Bollwerck zu S. Lazaro genandt / die hat gegen S. Ellmo ein Streichen außwarte/für dem Flügel/so den aussern theil verthädigt/ für dem spitchen aussern die hinauß auswendig des Felsen/ die ander den Graben vnd Baw/ auch die einsahre S. Ellmo in Graben/das ausser gesicht/des Bollwercks/ auch der Graben/wird von der Pasten/S. Christophoro verthädigt/wie auch die Streich/ das ein gesicht S. Ehris stooboro verthädigt.

# S. Christophoro.

In S. Lazaro zeucht sich der Wahlhinauß zu S. Christophoro/dazwischenhat es ein Porten/so von dem Mittägischen More dahin gelangen kan/ und in keinen Hafen darff einfahren/oder mag beschlossen werden/ und sicherauß vneinkofficn/ unnd von beiden Wehren neben zu/kan beschirmet werden / auch vom Castell S. Angelo unnd Burgo: Noua gegen uber. S. Christophoro / aber ist ein gut gank Bollwerck/sozu beiden seiten von seinen nächzten Nachbauren verthädiget wird / wie solches das herwider auch thut/auch inn die See/und in Hasen sein gegenwehr thun kan.

## S. Warbara.

Dn S. Christophoro/zeucht sich der Wahl nach dem Bollwerck S. Barbara/welches ein starcke Wehr ist/gegen Burgo und S. Michel/ auff der einem seitem hat es die Streich für die Pasten S. Christophoro/ auff der andern sür das Bollwerck/S. Petro/ und Paulo/von denen Streichen beide neben Bollwerck/wisderumb gang für die Wehr S. Barbara vollsommen/durchauß/dann solche kein spis hat von wegen das sich der Felsen da einzeucht/in ein Bogen/ und nicht hat konnen fürgelegt werden/weil aber S. Peter unnd Paul/ unnd S. Christophorus da für hinauß ligen/hat es kein sonders bedencken. Bei S. Barbara/hat es widerumb ein Porti/im Hasen un S. Michel/und Burgo/da man alles dahin mit Schiffen führen kan/ welches/ weil der Felsen hoch von aussen hinein/vnd auch hinauß/widerumb alles mit Eßlen/vnd Pserden geführt wird.

Don der Paftenen S. Michel/am Hafen Marja Musceto / bis ju S. Ellmo/wie auch darumb/bis ju S. Petri/vnd Paul/seind die Graben zu ringe vmb den Behren/vnd Bollwers eten/vnd dem Mor nach im Felsen eingehawen / vnnd da alles gebawen/wie dann der Felsen vom Mor eine groffe hohe hat vnd nicht leicht darauß/justeigen/vn zustürmen ist auch ob man vber den Hafen schießen wolt/istes zu weit/auch was man antriffe die Ruglen stecken bleiben.

Inwendig der Statt (in diesem bezirck umbfangen) hat man den ganken Berg und Felsen geebnet/Reller und andere notturfften darin gehawen/man hat aber ein sehr schone Straß/unnd Gassen/von G. Georgen Port und einfahrt vom Land hincin/ mitten durch die Statt geführt/ bif auff den plak vor dem Castell S. Ellmo/also daß man mit großen stucken von G. Ellmo bif an G. Jorgen Porten mitten durch die gank Statt schiessen / unnd streichen kan/wie dann von S. Jorgen Port oder Wahl/widerumb hergegen.

### Der Ander Theyl dif Buche/

Hernachhat man widerumb folche lange Gaffen zu beiden feiten durch die gank Statt ges jogen/ alle in einerweiten/auch hergegen hat man vberzwerch folche widerumb Ercusweiß durch zogen (Rauten weiß) inn diefer ordnung fan man die gange Statt/von allen Bollweret? Behren/vond Bahlen/freugweiß (vbereinander) durch streichen/vond schieffen/wann schon der Zeind inn die Statt feme/sofan jhm hieuon/groffen schaden von allen seiten geschehen.

Nach dieser ordnung / hat man die Quartier abgezeichnet/vnnd alle Nationen haben das rumb das Loß geworffen/Erstlichen Italia/Zum andern/ (wiewol es auch Italianerseind) Eise eilia/vnd Neapolis. Zum dritten/Hispania. Zum vierdten/Franckreich. Zum fünfften/ Grack. Zum sechsten/Denen/Polen/ Angern/L. vnnd die mit zugethon seind / benen has manhernach die Quartier ergrost/oder gemindert/nach gelegenheit der Bolcker / demnach für den Fürsten/vnd Hochmeister/den Pallast/vnd die groß Haupt Kirch/zu S. Johann Baptista/ den Patronen/darbei des Bischosse und Priesters Wohnung/an der Kirchen/ die Begrähnung für die Kitter/vnd die Plas und Marckt darbei.

Dierauff haben die Ritter Brüder/vnd andere auch die Dandwerter/ nach dem sie sich im shrequartier eingelassen/anheben zubawen. Erstlich hat fast em jede Nation innshrem quartier/ ein Rofter oder Rirchen gebawen/darnach die Oduser / alle der Schnnrnach den Gassen/wie verzeichnet/alle gleich/keins für das ander/darzu sast alle inn einer hohe/mit Garten und lust dars an/vnd alle von puren lautern Steinen/vnd gewölbt mit keinen dachern / vnd an jedem eck an als len Gassen/durch die gange Statt haben alle eck starcke Thurn / darinn man wohnen kan/oben mit steinen belegt/dann siem ebenen des Feisens stein genug/zu allen gebäwen gehabt haben/disc Thurn seind mit Thuren auß vnd jnwendig verschen/also das man mennt / wann ein Feind/mis so. tausent Mannen darinn were/konte er nichts gewinnen / sonder kan ein Thurn vnd Pauß/das ander auch sieh selbs von oben herab / auch auß den senstenn / sonder kan ein Thurn vnd Pauß/das ander auch sieh selbs von oben herab / auch auß den senstenn/genugsam/die wann der Bend bren Jar daruor lege/ würde es sein noht haben/zu dem mit Sallpeter/Schwessel/einen lokten vortbat/das man alle tag Puluer vberig genug frisch macht kan/der Arsenal/Zeughauß/Spetscher/Prouiand Pauser seind alles wol versehen.

Die gank Stattift (mit fampt dem Castell S. Ellmo / etwas vberlengt / schierwie ein Schiltdartschen/oder En gleich schierwie die Statt Blin in Schwaben/ift auch in demselbigen vmbfreiß/ vnnd Beziret inn gleicher Mensur (felt gar wenig) vnnd schier dieselbige gestalt/was sond ven gemennen vorstand der Nitter und anderer betrifft, hat es ein gute ordnung/zu Land und Walfer/deßgleichen malle Nationen ihr gewisse Dosten/und einsommens.

Was nun die Befanung belangt/hat diese Statt Balleta in ihrem Bezirck/auff 12. taus fent werckseichen mann dann zwen sehuch für ein Mann rechnet / wie ich zu voran auch ges nieldt/welches in ein besanung allenthalben genun ilt erfordert solche Bestung 6000. Manns welches die Ritter mit denen ich desphalben gerobt selbe bekennen/das sie solches auch also in diesem tare haben vberschlaget/damit sie aberifinzeit der noht/gann keinen mangel mochten spuren noch haben sie mit Kriege und Bawverständigen / solches doppel vberschlagen / und beken men/das etwann es vberschist/ wie sie es haben mussen innder noth/eben massig auff 12000. Wann erfordert / deshalben meiner vorigen Rechnung solche eben massig zutrist / und herv auff ein Bawmeister im anlegung des bawes muß achtung thun / wann er den Birckel eines Bawes auch thut/was und sur wen/daßin solche gebawen werden/damit das werck/ein vollsoms mene stercke vberkompt/dieweil sie auss dissinals wer 3000. starck seind / doch täglichen sieh noch mehret/haben sie/auch andere Dotentate/in Sieslen/Reapolis/Italia/Franckreich/Dispania/ und andere was solch salle sie in bestallung / unnd voller Rästung/alle stund werden auch daraus erhals ten/als das der Türck nicht also bald kan ausstrechen / sie haben solch Volck viel eher bei shene allein betressent die Statt/S. Michel Burgo Roua/haben die shen solch Volck viel eher bei shene allein betressent die Statt/S. Michel Burgo Roua/haben die shen solch viel eher bei shene

weißein sedes ort sein Polet/wie auch das Polet seine drier/statt/fiell/plat und Wehren/12.

Bor Rodifi/Malta/Siget/Famagusta/Boleta/ seind allwegen eher dem Turcken 10. Mann/ombfommen/dann den Chriften em Mann/ darauff haben fie ihr Rechnung/wann fie Bott nicht verlaffe/ (wie bigher) fo wollen fie dem Turden binfort ebenmagig mit Der fauft : ce gegnen/vnd flaret genug fein/vnd hoffen 100000. follen ihnen nicht sehaden thun/doch muß hies rin allwegen achtung gethan werden / das man die Circumferent ( in folchen Wereten ) nicht an flein macht/Defialeichen/nicht zu aroß/Dann wie ein groß Werct/die juner flercte zu weit aufibzeit wann folches nicht recht besetrift/alle gebaw schwecht/alfo ein fleine enge Beftung/fan auch ohn nobt vberladen werden / wann ein belagerung zu lang werden folte / dann gleich wie eingroß Schiff inn vollem trib / mit wenig Bolcke nicht fan geregiert werden / alfo fan auch ein flein Schiff (pber laden) zu grund gehn/queb folle ein gefährlicher ort ( als Maltailt) barumb niche flehts mit der befanung vberlade fein/dan fie haben ir bestallung von allen Potentaten/dashnen in Der Belagerung/beldere/auch ftarctere hulff zufommen wird /dann zuuoran / den der Chriftens Beit an folchem ort nicht wenig gelegen ift/berhalben/in Difpania/Stalia/Neapolis/Eicilien/pnb anders wa folches alles an acordnet ift / vand billich jedermann hulffolte thun/denen die fich we Waffer und Land/ale inn einer vonvehr der gangen Christenheit/ alfo Nitterlichen halten/wund billich Christliche Ritter seind/vind genandt werden follen.

And folches hab ich auff das fürßest neben der Aisterung / wnnd abriß dieser newen Statt Asletta inn Malta / guergahlen nicht wollen umbgehn damit man sehen kan mas etwañ anders waauf Felsen und Aerg gebawen ist worden/darauß ein verstandiger/vieldings fassen jome an ort und enden zu nug bringen fan/dann allwegen etwas darauß zunemmen ist.

Die Statt Malta/ligt schier mitten inn der Insell/auch auff einem runden Belfen / bargu enan nit kommen kan / allein bei der Porten/die haben sie auch gang veft versehen.

Defigleichen haben fie hart darbei noch ein Insel / Gazza genandt / inn / daligt die Statt Gazza gleichmäßig auch auff einem solchen runden Belfen / die haben sie wie Walta / auch die Porten also gang vest versehen/hoffen Gott werde sie hinfort bewaren / dann sonst ift alles vinde sonst fonst ie?

### Das V. Capitul.

### Von etlichen Gebawenen vnd Bevestigten Clausen/ vnd Bergschlossen an Passen gelegen.

Jetveil ich nun auffe fürkest / wie an Salden/Sügeln/
aussen von innen/auch an von auff Felsen/Bestungen/Schlösser/vond
Stättzubawen/vermelbt/vonnd solches mit furken Erempeln erflärt/
So will ich auch von Berghäusern / Clausen/vond anderem anzeig
thun will/aber derselbigen also viel/ vond mancherlen gefunden werden/
auch die gelegenheiten/vongleich vond selsam/das ob wol offt plak gefunden werden/die vest zu bawen weren/so seind sie doch fein nuk / wider eis
nen Feind zubrauchen / dieweil sie nur für ein auffenthaltung/für sich
selbe seind/bergegen da etwann an Frontieren/vond Valsen/etwas geles

gen/fonnen folche ort etwann nit gefunden werde/Wicwol Julius Cafar/Augustus/Tiberius/ Drufius/vndalle andere alte Repfer um vnserm Land vmb Strafburg im Ellas/vnnd am ges bårg/bei vns auff die 50. Schloffer/Westungen vnd gebåwen/ wider die Alemannier/gebawen haben/feind doch mehrereheil verfallen/zum theil hernach/ von der Hunen vberfall anders ges

Digitized by Google

### Der Ander Theyldiß Buche/

Bawen/auch verendert worden/Als auch Attila/Strafbura/vnd die Statt am Abein verherat Da haben die Allemannier ihren fin vber Rein verzuckt/feind damahl die Romer das leifte mahl/ aufidem Land vertriben worden/vnd die Beffungen zu grund gangen / ich fan mich nicht genua permimbern/was doch die Romer bei uns/oder da fie es nicht gebawen/die Trierer/ die es muffen lang por Christi Beburt acthan haben/muffen darmit vermeont haben / das noch inn den allers hochficn Geburgen oben auff/auff Diefe ftund/alfo gewaltige Dicte/lange Mauren fiehn/an vilen enden/beren ich nur eine oder drey melben will/bei Byrbaden/fiehn hart Darbei etliche lanae dicte verfallene Mauren daran auff vier ober funff vierectige Thurnen/noch auff 30. ober 40. lebuch boch fieben/ond alfo bart/bas fie fein Mann zerbrechen fan/ond zeucht fich/als man fpieren fan/ auff 4000. fchuch lang/auff G. Othilien Berg/bei Dobenburg) Beucht fich noch viel lenaer ein Maur boch/ond dict/gewaltig lang/auff aller hohe des Bergs/etlich 1000. schuch lang/bers gleichen ein gewaltige farcte Maur/barinn noch groffe epfenering ligen/binder Hobenact (bem Derzen von Rappolisstein zuständig ) auff dem allerholchsten Berg fieht noch viel 100. schuch lana/auch an viel orten barbei gewaltig lange Mauren/ond auff 12. schuch dick/in aller hohe/den Berg schent man im Elfah/auch im gannen Wahgaw/der hochfte fein/dann man / wann es hell Wetter inn 12. Bifthumb sehen fan/gegen Nibergang inn bas Bifthumb/Bifank/Tull/Wers bun/Men/gegen Mittnacht in das Bifthumb Trier/gegen Auffgang an die Beraftraft in das Biffhumb Ment/ Worms/Speper/Strafburg/ gegen Mittag un das Biffhumb Coffent/ Bascl Chur/darauf abzunemmen / das es ein gewaltige hobe sein muß / demnach ligen solche Mauren/ond achaw/da oben fein Konnischer Baum/Beftung/onnd Caftell/weif ich bei ona/ Dannoch aar aank im welen ftebe/das die Romer bawen baben / welches an einem Dak liat/ als Dafi Schlof Wassenburg/dem Bolgebornen Derren/Philips Graffenzu Danam/vnd Derren zu Liechtenberg/20. zuständig/fo under Repfer Epberiogebawen / ba noch an einem Felfen boch Diefe Schrifft gank wolzu lefen ist/doch findt man der Schrifften/onnd des dings noch viel/wies wol bas mehrertheil verloren/ DEO MERCVRIO ATTEGIAM TEGVLI. TIAM COMPOSITAM SEVERINIVS SATVLINVS C.T. EX VO. TO POSVIT. L.L.M.

Diese Jar ber haben etliche Burger von Basel/auff ihren fosten an dem ort da die Statt Raurariea Augusta (So Renser Augustus/nach dem sie nun den Allemannier oder Teutschen verstört widerumd auffgebawen hat / vod die fürnembste Bestung wider die Allemannier gewessen) zu etlichen gedäwen/lassen von die sie dann noch inn der arbeit seind) da man sieht das olches ein gewaltige große Statt gewesen/da man vber ein große halbe men! vond wol noch weisers Gang/Gebäw/Columnen/Stiegen und andere Mauren noch sindt/sampt gulden/silbern und Rupsfern Pfenningen/mit andern / und sehr vil Antiquiteten mehr/auch einen Thurn/und Bestung/welche ein Castell muß gewesen sein/da hat manzu dem Jundament auch geraumpt/welches also anzusehmist/die Stein darvon es bawen/also klein in die vierung gehawen/und also künstriechen versest/auch etlich/wie Würssel in die vierung / das sichs maniglichen verwundern muß/auch mit Gassen/Seulen und Steinen / das solches sein Wensch mehr nach thun noch bawen köndte/auch wann der Rhein sliell gelegen/wider die Allemannier.

Darauß ift abzunemmen/ das nicht allein bei vnsern zeiten/sonder bei den Alten viel vnnd mehr/solche gebaw gewesen seien/weil aber der Felsen/Durg/Schlosser/vn Castell/auch Clauß sen so viel und mancherlen seind/will ich deren allein etlich vermelden/ vnd anzeigen/ an Wasser, passen/darunder ein Claussen/die andern seind Berghäuser/sonst an Passer, Land/darunder ein durchbrochen Claussen/vnd wiewol ich deren vber 100. hiehier verzeichnen konder ist doch solches allerfand bedenden darauß zusehnen konder ist doch solches allerfand bedenden darauß zusehnen genug.

No. L

If if ein Clauffen/zu Berg/Land/ond Baffer/welche inn graufame Relfen eine gehawen feind/da nicht allem die Beffunge wol verwehret/ fonder auch niemands suffinen kommen kan/auch sie selbs nicht / man ziehe sie dann hinauff an einem Bug/wie man dann alles zu ihnen hinauff ziehen muß/alle Prouiand/ond Munis tion/defaleichen fan man von oben berabzuihnen auch nicht fommen / noch sie

hinauff/auch/defigleichen fan man zu ihnen nichtschiessen/werffen/ weder undergraben/noch eis nigen schaden zufügen/hergegen seind sie zum wenigsten / auff ein Jar oder zwen Prouiandiert/ hat auch sein lebendig Wasser/und Brunnen daroben. Es seind ober s. Personen zum meisten nit Da oben / dann man auch fest das folches vberfluffig genug feie/damit jemands bei der Bache/ und geschat iff/biewnden wissen dem andern Gebara/hat es ein schnell Wasser flieffen/darinn Bifch wand Rrebs genug / zwischen dem Waffer und dem Belfen unden darauff das hauß oder Beftung ligt/geht ein weg/vnnd die Landftraff fo mit Pferden vnnd Eflen/vnnd mit der Juhr schwerlichen kan durchbracht werden/welches auff ein halbe ftund wegs fast weret/ dardurch kan schwerlichen jemand fommen/es werde ihm dann jugelaffen / Ein Rriegsvolct/wie starct vnnd machtiges immer ist fan da auffachalten werden/dann man von schiessen vnd werffen/von oben berab/nicht sicher fan durchfommen.

Gegen vber hat es widerumb ein Bergklauß/darzu auch niemands kommen kan/dann vber Das Waffer/vnnd Brucken/hateinen weg zwischen den Reisen hinauff/ da es doch alfo wol verfe hen ift/das man allem gewalt fan widerfiehn / von unden auch von oben herab/ an allen enden/ auch ober das Waffer/wahin man will/dieweil folches alles an ihm felber veft/ auch dem Relfen nach muß gebawen werden/fan man fein Regel fürschreiben/wie man folches bawen muß/ allein bas man alle Streichen/Scharten/vnd Schuplocher/alles oben offen/vnd gant tieff underfich fencten/vnd richten/damit man so viel möglich/starct vndersich fommen fan/derhalben man die Bruftwebren nicht boch machen foll.

Th ift ein gewaltig Burfilich Dauh/an zweien zusamen fliessenden großen / Schiffe reichen Wassern/gelegen auff einem gewaltigen Belsen/inn feiner rechten hohe/niche alfo vberfchwenglichen hoch / auff einer feiten/ Da fich der Belfen anhebe gehlingen hoch/da mans zu ringe vmb niergende beschieffen fan / dann an einem ort da fich der Belfen/ond grot allgemach binabfallt/da ift der Belfen durch gefchroten/wie ein Gra ben/da es dann feinen Wahl/vnd Wehren hat/auch mit gefchus/vnd Bold einer befasung wol verfehen/man fan gegen vber die gange Statt vberfchieffen/auch beide Baffer hinauff / vnd ab. werte mit gewalt/alfo das fich niemande/fo fich feindtlich erzeigen wolte/fonte da fürüber paffie ren/Esift mit Wacht/Prouiand/Munition/vnd mit Gebawen/Wohnungen zierlichen gang wol verfehen/vnd durchbawen/hat einen guten Schopffbrunnen/ durch den gangen Belfen bin nab gehamen/vnd ein guten Daß zu Waster vnd Land. iij

9

## Der Ander Theil dif Buchs/

**W**. 3.

If ist ein gewaltig Wasser Claussen/darfür auch ein Landstrassen gefet/ond ligen zwen Belsen gegen einander oder / vand werden allein gescheiden mit dem Wasser stuffen dass die Belsen beschaffen/als wann sie weren abbehawen/ vand ist wunders darlich/das sie zu rings omd ledig ligen/ond kein anhang/ darvon sie mochten bevochtiget oder beschichwerdt auch oberhochtwerden / allein sie sein beschich mat welchen

von Natur/dann folte das ein ledig Dauß eingenommen werden/wiewol es trefflich wol verfehen iff/mit weg vand fleg/hatte auch Waffer/fo fan mans von dem andern hohen Dauß gegen voer/mitgewalt auch fleg vad weg entfehen.

Solte dann der groffer Berg angriffen werden/so muße man das under Jauß zuvoranges winnen/und wird von dem andern Jaußgegen voer entfetet/auch sieg vand weg/ wiewol es sied selbs defendieren kan/das ober Jaußkan man (Menschlich daruon zureden) nicht wol gewinnen/ dann es alle Jauser defendiert / auch sieh sieh ist mit steg vand weg/auch mit Wasser wol verschen/und konden alle Jauser/den Paßzu Land/nit allein wol bestreichen/sonder auch das Waßer ausst und dohole Brucken/ Potten / ausst und absährten/send gang wol versehen/wie auch die Streichen.

**W**°. 4.

Dich Sauß ligt auff einem gehen hohen Felfen/zu Wasser und zu Land/ allein da es sein auffahrt hat / da ist es vom Felsen/ mit einer Brucken abgeschmiten/Eshat schein auffahrt het / dauser/je eine hoher dann das ander liegen / oben auffhat es sast bie besten Gemach/im Felsen außgehawen/hat em gewalnge Wasserstrom/ und Landstrassen/dahm man auff und ab beschieffen kan/hat gute Brunnen/ist ein undberwindelich Sauß welches auch mit wenigem Wolch zuerhalten ist / unnd fast genug hat/

so darauff wohnen/boch wirdes inn Kriegsleuffen bester befest/hat gant kein gefahr/wann allein die Porten versehen / man kan wie auff einer Bacht das gant Land vmbsehen/vnnd mit Bewr warzeichen geben.

Digitized by Google

**W**. 5.

In rechtes Berghauß ift diß (dann es an einem Felfen / auff einer hohen ligt) da geht ein strenger großer Daß/zu Land hart bei hin / wiewol der Felfen seinsam geles gen/ift solches Dauß eben so selnsam bawen / dann auff dem hochften spis/so auff der andern seiten / vbermaßig hoch / vnnd gehlingen gehn Thal gehet / das alte Schloß oder Castell ligt inn diesem Reisen / seind noch mehr alte Gemach im ans

dern Jofferabligt em schone Wohnung/aint der Rirchen/fornen hinauf widerumd ein Wohnung / auffeinem Zelfen / inn diefem Zelfen ein schoner Saal mitgroffen hohen Zenstern inn ein nung / auffeinem Zelfen inn diefem Zelfen ein schoner Saal mitgroffen hohen Zenstern inn ein nung / auffeinem Zelfen gehawen / dadurch ein gewolb / auff dem plat / da gehet ein steme Bruck vohre ein tieffen Graden/zwischen den Zelfen/inn diesem Graden ein Brunnen / mitgroffen quellen/ fornen abermahl ein runden eetigen Zelfen/mit 6. eeten/doch eingefaht / darauff noch Wohnung zen/vnd ein Thurn/der Zelsen zit schon zelfen/mit 6. eeten/doch eingefaht / darauff noch Wohnung ein Wohnung/im groffen Iof auch etliche/dieser Zelsen zu zurings vand ledig / vand mit tieffen Graben/vber den Zelsen ab / Don vnd vnden herumb mit Wasser vandgeben / das macht das der Zelsen/vnd die gelegenhei gant Wasserich ist also das es wie ein See darumb sieht / in muten hat es ein höhe/da sieh der weg inn das Schloß zeucht / daist der Graben auch etwas höher/vand brucken/so weit er aber drucken ist / also weit hat man die alte Zwingermaur vand Porten abbroschen/vandein vesten Ban acthon/mit verdeetten Streichen vand also dieselbige seiten/ (da man etwas darzu sommen san) gans wolverseben.

## **M°.** 6.

As ift ein rechte Berg Claussen/ift auff einer hohen gelegen/ da dann ein geher Bed fen voersich steigt/vnd zu beiden enden zwen hohe spissen voersich ziehen/ inn mutten da er sich zum tieffesten senetzet und beide Belsen sich auff beiden seiten/ inn der mitsten zu auch verlieren/ ist er nicht voer 60. schuch diet / da dann auff sechsichen schuch breit/ vnnd auff 30. hoch ein Porten/oder durchgang brochen ist/darburch

ein Landstrassen/oder firenger Daß geht/man kan bloß au Roß/ und fuß / neben dem Belfen fins auf kommen/da dann auff dem Belfen mit Brustmauren und Wehren/ alles umbfangen/ und gehamen ift/alle notturffe wird mit einem zug hinauff zogen / voer der Porten oder durchfahrt/ geht ein gang auff den andern Belsen/man kan zu beiden seiten / auch zu rings unb/auff die weg/ und allenthalben hinein streichen/ und sehen auff beiden orten / auff dem hochsten Belsen semd zwo hohe alte Wachten / da man voer das gange Land außsehen kan / hergegen kan man solche Claussen nicht beschiellen noch ersteigen.

No. 7.

### Der Ander Thenl dift Buchs/

**W**°. 7.



Ifes ift ein wunderbarlich Dauß/dann es auff ein halbe frund wegs / fein folchen hohen Berg noch Felfen darumb hat/vnd ift ein folches weret / da man nicht wiß fen fan/wie doch ein folch Weret von Natur alfo fon beschaffen sein/dieweil fein einiger Berg oder Feisen daran stehet/oder hanget / sonder auß der tieffen ein solchen Stein/wie ein Diamanten gehtingen von allen 4. Randte/oder ecten/wbers

sich steigt/also stract wie ein Wand/wie auch der Felsen allein ein anstoß hat/auff dem nider sien gehet ein stiegen hinauff/darnach gehet ein Schnecken zo. drit hinauff gank geraden in der Perspendicular Linien/Bleirecht vbersich / von diesem Schnecken gehet ein Gang auff ein Felsen/pendicular Linien/Bleirecht vbersich / von diesem Schnecken gehet ein Gang auff ein Felsen/pendicular Linien/Bleirecht vbersich / von diesem Schnecken gehet ein Gang auff ein Felsen/pendicular Linien/Bleirechte sein bergliem ganken Stein seind zu neben gemach / so von gang des Scheckens dahin gehn/eingehawen im oberstein wierliche lustige Wohnung und außehens / vond alles in lautern Felsen eingehawen / deßgleichen ist der Brunnen durch dem Felsen bis auff die quellen auß gehas wein/der geho Felsen außwendig herumb/mit Zwinger/Mauren / vond starcken Thurnen gewaltig vmbsangen/die Port ist außwendig durch ein Felsen gehawen / darauff im Felsen gemach ein, gehawen/auff dem ein starcker Thurn/vond Wachthauß / durch diesen widerumb noch ein Posten/durch ein Felsen/bis ins Schloß gehawen/mit einem starcken Wahl vond Thurn / am eins gang da der weg am hochsten/ist der Graben drucken / ist aber der mehrertheil mit Wasser gang tieff vmbsangen/es ist nicht wunder das die Abler/vond Falcken inn Felsen hausen / dieweil sie flies gemschanen/aber das ist wunderbarlich/ das die Menschen in vond auff den Felsen wohnen.

## **W**°. 8.

Stabermahlen ein Berghauß / welches ein ganker Felfen der ohne anhang ledig ligt/der weg von der Statt hinauff biß auff den Felfen/vnd Schloß/geht zu rings umb biß an die mitler Porten/dieweil aber der Felfen zu rings vmb/zum fuß etwas von Erden bedeckt ist/damit man dann den weg zu rings vmb etwann nicht ersteisge/da man sich dann hart am Felsen erhalten mochte/ hat man den inn furgen Jas

ren auch geraumpt/alle Baum umb den ganken Felsen/und Berg zu rings umbabgehawen/alle stumpff eins knies hoch stehn/vnd alles mit Domen/und Gestreuch/vberwachsen lassen/damit man den Berg/nicht auff oder absteigen kan/damit aber solches desto geher auffzusteigen son/hat man von der Statt/ unnd under Poiten/zurings umb mit grundwehren ausgestossen/zwischen den Brustwehren der lengenach/auff 50. sehneh/also das man nicht allein / oben herab/sonder auch den ganke Berg zu rings umb/vom suß/bisauff diesen obern Lauff un weg bestreichen san/obsehn ein Feind den erstige mit gewalt/thete er darumb noch nichts/sonder es ligt ein höhe auff der anderen/also wunderbartiehen/hat Goit sein Geschöpff geordnet / und wiewolich noch wunderbartiehen/hat Goit sein Geschöpff geordnet / und wiewolich noch wunderbartiehen Saigen aus sich allein dise/da man allerhand weg/und beden den auß sassen ausstellen aussen/Eontrafacturen fürstellen wöllen.

Das VI.













#### LIT. A.

Je Sauf ligt in vnsern Landen/an einer Frontir oder grenken/ist ein vber die maß sen hohes Sauf auff einem hohen Belsen gelegen/zu rings vmb mit einem tieffen Tha Ligal vmbsangen/vnd in kurken sabren erst widerumb auft dem Bundament von newemerbawen doch zuuorn stets bewohnt worden/welches Kriegs vnd Bawvers stendige mir haben berathschlagen helsten/denn es ein sehr alt stammhauft ist/desten

alte man ober 1000 fhar gewiß weiß/dieweil es aber zum theil an etlichen orten verfallen / ond mit ftredichen und Banmen verwachsen gewesen/hatt mans zu einer vestung/ auff gute weg berabee fchlagi/da man nun zu folchem werd geraumt/hat man den Barg zu rings omb befunden / daß der Belfen abgehawen/und herumb ein tieffer Graben/in lautern Belfen geschrotten gewesen / so haben defigleichen die Mawren schon von Alterohero / ihre Lager im Belsen gehabt/da man nun alles geraumpt/hatt man mit dem Baw nicht ober den Relfen oder Graben hinauf/auch nit wol hinein fahren/auch die alte Deußliche wonungen/fo mit Rellern vif andern notwendigfeite allbes reit gebawen gewest/nicht wol endern konnen/also ist man inn erwegung aller ombstend inn Gob tes Namen bei der aller ersten jarg blieben/ und ettlich Streichen unnd Wehren so aut unnd weit man font hat hinauf gebawen. in bedencten das folch Dauf feiner hohe halben/von feinem ort bes fchoffen noch vberhocht/deßaleichen nit erstigen werden fan/dann auß dem Graben / da es zum Niderften/ift es in die 70. oder 80. schuch hoch/allda man mit feiner Leithern zeug/oder anders er steigen fan/So fan man oben und unden/zu rings umb mit dem Geschüß alles reichen/ auch und derfich aefin Thale/ond ist allein durch die Oforten/Dohin zufommen / die aber nicht allein wol verbawen/ sonder auch gank flaret verwacht wirdt/ auswendig vor dem Graben hattes sein fütterung/vnd Lauffgraben/mit außgestossenen Wehren/von Erden/alda man/ (wie auch von oben) daß aufflieigen abtreiben fan/So ift auch alles zum Besicht darumb abgehawen/der gank Felfen ift gant Waffereich/das auch wo man hinein hawet/vnd bricht/fo ift von fundan Waffer da/darumber nicht zu undergraben/dann nicht allein im Graben / fonder oben im Schlof / ja auch in der mitten zu aller oberft im Schloß auff dem mittlern Relsen gute brunnen/ond Wasser genungfam die nimmer mangel haben/vorhanden/der Mittler Felf zu Dberft/ ift auch alfo vere fehen/bas man nicht allein das Schloß/fonder alles darumb regieren fan/wirdt dernhalben folch Daufi/feine vesten Bawehalben und das es nicht zubeschiefen/zuersteigen/noch undergraben ist/ für em Bewaltige gute veften erfandt und gehalten.

#### LIT. B.

Dif hauf inn vnsern Landen gelegen/wirdt ebenmassig für ein sehr vest ort gehalten/dasse wie andere mehr dabei/zurings vmb gang ledig ligt/vnd steigt dieser hoch vnd gewaltige Felsen auß einem ebenen Feldt/zurings herumb gang ledig/on einigen anhang gehlingen vbersich/bis oben himauß/man kan diesem hauß mit keim Geschoß/Ersteigen/oder einigem andern weg nicht zusommen/derhalben es wol vnüberwindtlich zuachten ist. Es hatt auch auss habem weg ein Worhos oder Waw/ da mann alles aussichen fan/ der ander weg vmb den Felsen himaussimus Schloß/ist mit Pforten Fallbrucken vnd anderm also versehen/das in mit keim gewalt zuzuloms men ist wie Dforten Fallbrucken vnd anderm also versehen/das in mit keim gewalt zuzuloms men ist wie an der Bissirung zusehen/Ind wer zu wünsehn/das man solcher Deuser etliche/an den Grenken wider den Erbseind haben mochte/vnd daß sag ich allein darumb/vester Plaß habe so an den Frontiren gelegen seindt/dann nicht allwegen/obs schon veste Pläß oder stuation and ders wo hett/deßhalben dahin zubanven rathsam/wo man nicht einen Beind oder Land darmit ausst zuhalten hatt/Es wolte dann ein Potentat ein Fluchthauß/oder andern aussen/bat albahaben/vnd ordnen/konte ein solches geschehen. Ind dieser meldung beschicht allein deswegen/das allers hand bedenden dauon genommen werden kan/wiewol mir/ das viel niehr vnnd besseen/das allers worden mogen/nicht vnbewust.

## Der Ander Theil dif Buche/

Das VI. Capitel.

Von Felsen onnd Bergheusern / so an Seen Haffen vnnd groffen Wasserflussen

## Das Kupfferblat. W. 18.



Leich wieich hivorn/den vestungen / so inn die ebene gebamen/auch die Plas/so an Geen/vnd groffern Wafferfluffen gelegen angehenetialfound dieweil fich offimal begibt / das auch Rellen beo Seen gelegen / oder an Berg Hafen gebauwen werden / So will ich den Bergheussern/auch ettliche Safen/daran vnnd darbei Berg vnnd Relfen gelegen)nachfeten/vnd einen/fo aufwendia/den andern inwarts den dritten im Land gelegen /melden/wie ich dann in ebnem Landt dred suporan/auch alfo gemeldt habe/darauß man auch allerhand/wie man

Wiewol hierin fein einkige Regul vorzuschreiben ist so fallt doch allwegen etwas mit zu/fo dienfilich fein mag/vnd ob wolin Europa der Hafen vnnd Schifflendungen (von fiein und Rel fen)fehr viel feindt/dabei man das befte abnehmen fan/ale in Meffana inn Cicilien/ift ein schoner Hafen und fehr gut/fo fich von der hoh big ins Meer ftrectt/und von Natur fich und die Cchiff/ por Anacstumme des Meers bewart.

Genua/wie auch Marfilien/haben von Felfen außgeftoffene Hafen / febr nut wind aut/ mit gelfen und Bebewen/wol verfehen/aber Anconahatein folchen schonen Safen / den man auch für den besten/steretiten halt/von wegen/bieweiler gant wol erbawen/mit Bollwereten und Daftenen/wie auch die Caftell/auff den Relfen/den gannen Dafen vberftreichen konnen/verfehe. ein gewaltige Wehramend am Meer darauff ift ein Latern/fo zu nacht leucht/bergleichen Dafen in Italianit mehr follen gefunden werden/daber das fprichwort fommen.

Allein S. Deteriff zu Rom. Der schonft Thurn zu Eremon/ Der herrlichft Bafen zu Uncon/

### LIT.

Erhalben/alle folche felbs von natur gebawene Hafen die beften/auch vmb irer bef fern und besten bequemlichfeiten willen die alten/die fürnembste Statt dahin unnd Darzu gebamen. Wiewoldieser Felsen/Schlof und Statt/ (in dieser verzeichnuß) alfo crbawen feind/ift doch folcher hafen nu alfo erbawen fondern allein mit Pfds len verschen/vndam Relsen/ein tieffe/das man mit den aller großen Schiffen das rein fahren fan/ond fonst nirgens/dann es (wie da verzeichnet )zu feucht ist 🖊 ond wiewol mans zu bawen offe understanden / ist doch das uncostens halbersienen blieben/ doch auff diese manier mit ceten und wehren berahischlagt worden auff das alles konn und moge bestrichen werden/Aber im eingang muß ein ftarete wehr oder ein Castell mit Bollwereten/vnd allen ecten/oder ein stare der Thurn gebawen werden/wie auch am Relfen under dem Schlof/damit man die Ratten fars sifen und firecten fan dieweil es allda am tieffien ift. Sonften das Schlof und Statt belangend/ hattes feinen weg/dieweil folche zur Statt mit begriffen und umbfangen ift / unnd fich der Felfen allem hie oberfich zeucht/dauon man den Dafen/Statt/Land/ond den Bluß/alles fan oberhoben Derhalben die groß gefahr/von Krieg und gewalt/allein ben der Statt/und dem Landt zubefahren

ift/Da fich der Feind mit verschangen oder innseneten konte verdecken/wie offt gemeldt worden.



#### LIT. B.

St ein Felfen und Berg /an einer ecten/einer Infel ober Land/baben ein felbs ges legen Port auchein Statt ift / Die Port mocht man also auffe beste beveftigen / bieweil ein Land dafelbft gegen vber gelegen/da man mit gewaltigen Schiffen / in andere Lande / burchpaffiren mufte/vnd etwan zoll da zuaeben were/ beide ftaden aber muften eine Derrn fein/fonften ift es nicht zum beften: Wie dann Miland Fridericus II. Roma zu Dennenmarcte/hochfeliger gebechtnuß / vor fure verlauffes nen fahren / under Coppenhagen im Seeland ein gewaltige vestung (Eronenburg genant) ges bawen hatt/alda er ein gewaltigen Boll/benn alle Schiff/ fo von der Dft in die Weft See/ wie auch die auf der Beft in die Oftfe lauffen wollen/ hiefur vber Paffiren muffen/das dann dem Ronig ein obermeffiges gut treat/barau ein auffhalt wider Schweden ift/derhalbewen folches ein Fleine Infel/pit zu pmfart fein folte/das man ein andern weg fahre konte/wer folches ein vergebner Fosten doch da es ein Runigliche Infel/sich selbs Prouiandiren/vnd ein Armada erhalte fonte/hat es fein bedencken/in fleinen Inseln wolt ich folchen vncoften nitrahten anzulegen. Es were dan der Christenheit etwas wichtias daran geleat/auch an eine Paß/wie in Seeland/Corfun. Mallta, da man junechft gute nachbawrfchafft/ Silff/proniand vientfagung/von Roniglichen landen habe mag/da hette es fein bedencten/fondern allein von nothen/das man folche Infulen / die alfo gute gelegenheit/mit Steinen Belfen/vnd hohenen haben/gank veft baw/vnd beware/ damit man ein Beind (nit allein in belegerungen und noth zeiten ) widerftand thun / fonder auch mit auffallen zu Waller/auff inen anftreiffen fonn/bamitalle nachbawrn auch difer Beffungen geniefen mogen/ hingegen follen fie auch ir hulff und hand/damit folche erbawen/und erhalten werden moge bieten/ was aber ju weit entlegen ift (und mehr ins feints Land/da fie fein gute nachbaurn) da ift es ein ans ders bedencten/da muß man erst lang warten/auff hilff/vnd chr die fompt / ist folches alles verlos ren/wie dessen viel Erempel/als an Rodif/Eppern/ Goleta / und anderewo so noch vorhanden gescheben ift.

#### LIT. C.

If ist wider ein veste/so auff einem Felsengebawen/damit der Berg nicht under graben und beschedigt werden konn/ist solcher mit einem Baw/umbfangen/ die weg gehn bei der See hinauff/wie auch von der Statt/ dieweil aber kein stand zu den Schiffen/ ist solcher ins fest Land eingeordnet/ an die Statt / doch also gesschen werden/vnd also vier underschiedliche vestungen/ doch in eine thun beschoffen sind/hat doch das vorig bedencken ebenmessig.

Wann dan nun in diesem andern Theil/alles begriffen/was vngefahrlichen/zu Berg und Thal/an trucknen orten/Felsen/vnd an die See/do Berg und Felsen zubawen sei / also verzeichz net/das (on zweiffel) allerhand darauff gefast und genommen werden mag / ingleichen im ersten sten theil/da alles ins Wasser gebawen wirdt/angemeldt/und ich auch was zu Schiff (und anders zu solche Dafen gehörig) verzeichnen sollte/Weil ich doch dasselbig (wie das so ins Feldt gehörig) jesmals einstellen/und solche bis in ein ander Buch / so von dergleichen selsamen wereten/und Beldt ordnung vermittelst Göttlicher hülff zu seiner zeit außgehn soll (tractiren wird) sparen will.

And hiemit/souiel das Gebirg antrifft/mit diesem wiewol es vier mal mehrer erflarung

Der Ander Theil dif Buche/

vonnoten aber weil es zu lang wirt/auch irrungen brecht/zu dem ein ider auf folchem noch gnug fchopffen kan) wil ich auch beschielfen/vil in folgendetheil was weiter de Baw in gemein anlange vond dem angehort/(auf welchem ein jeder nemmen und an ort es ime notig und fürträglich orde nen wirde mogen/in massen erime zugeben unnd zunemmen wissen wirde damie alles zum besten und flaret sten verschen werde) handlen.

Dand wiewol ofne noth / etwas weiters zumelden / wil ich doch / damit mann wiffe moge/ warumb officin Dort und anders verfest wird/dem noch auch besser verstande werde/aus dem schiessen und streichen/wie und woodas Geschils stahn soll und worumb es solche sand ford dere/vand wie m zeit der noht/solche (ohn alle hindernuß) gebraucht werden/vand jedes sein recht Lager haben kan/handlen/dann wann ich zuvoran solche hette mit sin bracht / mocht ich mein bedencken nach/etwas am Baw verhindert und vauerständlichen gemacht haben/vad ein sides ab lein tractiren wollen/ damit ich den Baw sam sam sein seinemmus ausse fürst vand verständte

lichst hab konnnen / durchführen / warbei iche sent bewenden / vand zum drittentheil vortschreiten will.

**495** 

### Ende dest Anderntheils.







### Der Dritte Theil diff Bawbuchs.

# Von allerlej ein vnnd durckflüssen/

Bestungen: wie die verwart: Desigleichen von Brucken/ Porten/Fallbrucken/Schutgattern/Innlässen/Schissbrucken/sc. wie die Gebauen gemacht und geordnet.

And dann wie man von den Bollwercken Caualiern stret.

chen vand wehren / schiessen soll/andrerauch von zugehör /als Mahlen/

Cisternen und anders/sozu unnd in ein vestung gehört/ wie die gewonen

versehen unnd bereit werden sollen.

Das I. Capitul.

Wie auß onnd einflüß / groß onnd klein zubewahren.

Amit nicht ettliche Neister und andere/abermahlen sogen mochten (weil ich hieren im ersten und andern cheil / da man doch
mehrmaln der Wasser/wie auch Porten/und Brucken gedenden möße
sen/nichte sonderlich dauen ersidrt/sondern voergangen habe) ich vers
sen/nichte sonderlich dauen ersidrt/sondern voergangen habe) ich vers
seigent/auff das ich den nut eine solchen werde/das ich beschreibe/mit
seigent/auff das ich den nut eine solchen werde/das ich beschreibe/mit
seigent/auff das ich den nut eine solchen werde/das werde vond den/das
(so ich allein mit den außgelegten wehren vermeldt) gant beschliesse und das niemandt
mit verweissen mochte / der Baw hettlein Porten/ausstall/auch wann Wasserdurch siche kend anders/domit man wiste wie solche beschlossen und durch zu sitzen/auch vorcheigt kinden
werden/dasselbig anzugeigt/will ich sein vurbsand machen/auch nit auss voll sonder ausspreieriest
weg handlen/dodunch anders mehr fün verstanden werden.

Es fep mm ein neftung gebawen wie flewoll/o muß diefeld/ fonderlich da fle auf oder ein fluß hatt/diefelben/auch die Pforten verwart fein und werden/derhalben/wie ich zuworn vers meide wie an Wasser und große fluß (die außwendig für sidssen) zubawen aus was etwan durch große Statt und vestunngen solche kleine oder große Flüßen durchiessen wie diefelbigen ingen sach und auch wol geordnet und versehm werden sollen/damit flezum nüblichfen seien/vondenn Vanv keinen mangel noch schaden bringen/ausse für het handen von ein mittelmessigen von dum dritten ein großen durchstuß, sampt fren viestrum gen auss dem Aupster ?? . 18. mit Lie. D. F. G. anzeigen thun/ vond zuseigen sürschen fürstellen.

LIT, D,

### Der Dritte Theil dif Buche/

LIT. D.

Slangende nun erfilichen/ein zimlich fleinen einfluß/deß man offtermalen nicht entrahten fan/weilfolcher zu Mülen/Hammer und Schleiffmühlen/ auch fonft zum weschen gebreuchlich und nottig/und werden offt in Graben gelaffen/die etwan gehn Thal hangen/die auch offt nur mit schwallen oder wühren/ von einer zur andern auffgehalten werden/welche aber fein nue/sonder schadlich einer gan

sen vestung ist/weil man an den Schwallen oder Wihren zu beiden seiten nebens an der siterung kan durchbrechen/so laufft das Wasserbig vonden durchauß ab /vond wirdt ihnen also genommen. Fürs ander seind solche Schwal in Graben/auch darumb schädtlich/weil sie den streichschuß bird dern und den Feindt zudecken wie ein schank/darumb ich solche genklich zuuerwersffen achte/ vond da man schon sorwend/mankonne nicht anders/so wolt ich sie doch lieber an den spisen vor den Pasteyen haben/vond biß an den Lauffgraben ordnen/damit konte man von allen beide neben streis eten/biß für die spis der Pasteyt streichen/vöbrecht kein hindernuß/wie mit Na. zuseshe feind legte sich daran auff welche seiten er wolt/so kan man zu ime streicht/ehe er aber solches thun wirde wirdt er zuuorn das Wasser außwendig nemen und wie gemeldt die Schwal offnen / dann alle Wasser/sohden dann die boden im Graben ligen/vond undersich zu einem tiessen außsluß hans gen/seind zunehmen/dieweil der under ste Fluß/noch tiesser dann der klein sluß/auch der boden deß grabens ligt / wie bieben Na. zurestanden werden kan.



Wann dann ein Statt oder veste/ als halbig lege/vnnd mann wolte das Wasser also mie Schwällen aufshalten/wolte ich zehen mal lieber ein gangen rechten druckenen Graben haben/ wie ich im andern theil vermeldt/den konte ich noch meinem willen zurichten/das ich da (nit also kan) weil ich Wasser darinn hette / vnd es doch nicht darin behalten konte / sonst kamen mir alle schwäll vnd hindernuß im Graben hinweg/vnd kont der Beind kein verdeckung haben / oder wo müglichen also tieff undersich fahren / biß ich dem andern fluß oder den rechten lebendigen Quels lengleich kame.

Das



Das aber femand mochte einwenden wenn ich den Graben drucken haben wolte/ wo bann ber Rlußbindurch in die Statt fommen folte/defigleichen / wenn schon ein wassergraben gans eben were/mulfte bannoch bas Waffer burchfliefen. Ich habe aber erftlichen gemelbe/ bas allwege ber Bafferaraben an einer veftung tieffer liegen folle/bann ber Rlug/fan folches bie vil beffer in al len meg gefehehen/weil das Waffer hoher ligt / wind wolt ich ein folches Bluglein (oder zimlichen fleinen fluß) in einen Canal richten/vnd vber dem Walfer fo im Graben ift oder truckene/ in die Statt leiten/wie bei D. und E. zuseben.

#### LIT. E.

Olcher Canaloder Bluß muß also geleitet werden / das man den nicht durch ein Bollwerd/Paftenen/oder wehren führt/fonder zwischen zwenen Bollwerden/vff wer fehr gut/das mann in in der mitten fonte durchführen/darumb ob im der Reind den fluß schon nemme unnd trucken legt / fonte folches durch ein Bewolb für ein auffall gerichtwerden/vnd ob es fich schon von aufsen her nit schie

cten wollte/fan folches an der abdachung wolzuwegen bracht vnnd herumb geleith werden/vnnd ift nicht gut/bas man ein Bluf in Graben lauffen left/den folcher den Graben verfchlammet/vff verschutt/sonder auff diese weiß/viel bester alles fortreibe und schwembt/gleiche muß auch in dem Bluf fürgenommen und gebraucht werden/dochachtung gethon werden/das der Canal im auß fluß viel tieffer/dann im einfluß gelegt werde/damit es fein gefell behalten mog.

Der Canal muß von Eychen Bawmen (ben langen weg) gemacht/ vnd gusamen geschlof fen mit einer nut/auch mit moß verdamt/vnd alfo breit(es die notturfft)erfordert vnd leiden mag auch die Gewande/im rechter hohe (Doch alles gegen dem fall geneigt genommen/und auch Pfal inne Waffer (barauff der Canal ligt und rugte) gefchlagen werden/durch den Wahlmuß manim (wher dem Flug/jedoch fornen etwas nideriger)beschlieffen/ond mit einem Schusgatter/wol ver feben/und darob ein wacht geordnet/und gehalten werden/wan er tructen gelegt wurde (wie juuor an gemeldt) fan er für ein Bruct jum auffall gebraucht werden / wann der Graben folte Waller haben/wan er aber tructen lege/fann auff dructnem boden der auffall gefcheben/wie man wolte/ pud diffei von eim fleinem innfluß auffe für beft.

#### LIT. F.

23 Annaber ein Fluß. 50. 80. biß in 100. auch biß in 200. schuch breit/zu vnd in ein ves ftung floffe ond feinen durchlauff hette da hatt es ein ander meinung und bedencte und muß folches anders verfehen werden/da muß man die wehren oder Bollwerct/ amit den Blugeln bif an den Bluf zulauffen laffen/ond inwarts alfo gebogen/das es wie ein Ereupftreichen geordnet werde/damit alles nicht allein der Bahl/der feis

ten nach/biffur die fpipen/fonder auch ober das Waffer für die Brucken/ und darunder ober den ganten influß verdect/wie dann auch an jeder ftrichen hineinwarts ein ftarcter Thurn fichn fol-Ic/der gleichmeffig seine ftreichen zu underst haben solle.

Hinder den Thurnen foll ein Brucken von lauter Steinen/mit farcken Jochen gebawen werden/auff einem guten Roft/gegen den ftram muffen die Joch ftarcte ftreben/ oder jugefpiste (fcharffen) gegen dem Baffer haben/mit fcharffen Epfen vergoffen/damit fich alles abfchneide/ als Epf/vnd anders/gibt auch ein beffern / vnd fanfftern durchfluff/vnd geschicht den Jochen weniger schaden. Wie auch die Bruck inn der mitten / von beiden enden etwas hoher / vnd in der mitten ctwas gegen de waffer jugefpist fein muß/damit fie fich mit gewalt/wider das waffer fete. oben

Der Dritte Theil dif Buche/

oben foll fle von einem Pfepler/pudem andern jugewölbt/vnd beschlossen werden/vnd farnen ber mit einer Brustwehr vnd scharten so nider sind/die scharten mussen auff den Pfeller flehe wo mans aber notig vermeint/mögt solche auch in der mitten geordnet werd?/doch wol vnder sich das man mit schiellen vnd werffen woll vnder sich sommen mög. Die Bruck muß im Lieche ausse 25. biß in die 30. schuch breit sein / damit ein Wagen dem andern weichen /auch ein zugordnung vollig darüber ziehen san /inn beiden Thurnen/mussen zwen zug sein / damit mann in der zeit der noch/vom mittlern Pfeiter für alle durchfarten/Ratten/wie ein Garn gehenet / sommen gespannen werden/damit sein Schiff (siem oder groß) auch sonst nichts dardurch san sommen/vnd son nen solche ketten in starcke Spsene hacken/an allen Pseitern angehenet werden/welche gang flarck mussen werden werden.

Bolte man aber einen Dfeiler offen laffen (damit man ju Schiff auf vnd einfommen fin te) fan folches auch geschehen/allein muß oben in der Brustwehren in der Dawr diete/durch den boden hoh vnd 2. schuch tief eingelassen werden/darein ein Schungatter von Retten ingienge/den man auff vind ab ziehen sonte/jum auß vnd einsahren/wie hernach gemeidet werden soll.

Innwendig inn der veften muß man die Mawren schrencken/nicht allein der Schuplocher wegen jun fireichen/sonder von wegen das sieh auch die Baffer gant sanffe/ daran abziehen vnd fliesten/vnd konnen auch ein Portiin oder 2. gemacht werden/da man Schiff hielte/od etwan auß und ein musse gerfahren werden / was auch weiter hiuon anzuzeigen soll dald hernach erklart werden.

#### LIT. G.

A fiche aber begebe/das noch gröffere Schiffreiche Bluß durch Statt lieffen/wie dann deren viel feind do enwan ein Bluß. 4.6. biß in die 800 fchuch und drüber breit/da fatt es noch mehr bedencken gegen dem Beindt. Solcher fluß aber muß wol bei rahfichlagt werden/beides innen und außwendig/den zu beiden feiten ein fangen/od der ob man ein folche Statt scheiden wolte/das iede für sieh felbit ein Statt bleibe/

wo nicht muß man das Meß juft nehmen / nach diefem foll / weil der fluß alfo breit wirdt / in der mitten widerumb ein wehr fo breit man kan / auff die art/wie die an den veftungen an groffen Fins-fen/dauon im erften theil gehandlet feindt (vnnd man zuwegen bringen kan) gehawen werden/vnd nach dem Meß oder breite / muß man auch der brucken die Pfeyler diek nemen/ vnd alfo diß alles zusammenrechnen / wie viel Schußftand vnnd plas folches an der Wasfer breite einneme.

Demnach muß der Fluß obwendig der vesten/an der Jütterung widerumb in seim rechten Juß zum breitsten genommen und allda Pfäl (wie weit die fütterung dahin gehn soll nach der Einen/dem Wasser nach in der völligen breiten geschlagen werden alßdan muß das meß/von N-3 zubeiden seiten oben/vin ausst ein schuch 100.0der mehr nach gelegenheit und nottunst dem Wasser hinauff bei N.4. die Einnen zu beiden seiten/zusammen ziehen/das nicht mehr Wasser geräwig hinein lauff/als die notturst durch die Drucken erleiden mag/vnd mußen aller Joch und Pfeiler dies docken zogenwerden/vnd nuhr das wasser gerechnet werden/damit es oben im unnfluß do es sein vollkossene breite hatt/hie zugeben wirdt und also ein gleiche weiten haben san/damit aller Last/es sollkossene breite hatt/hie zugeben wirdt und also ein gleiche weiten haben san/damit aller Last/es sollkossen Wasser/Eph/vnd anders allenthalben/sein gleiche weite und durchfluß besommen/ und nicht der Schund weit und der durchfluß eng/auss das es sieh nit versteck/vnd ein großen Last da ran ligt/insonders die Eph die vberdrücken unnd schieben sieh vbereinander/legen sieh/ bis zu den Jundamenten/vnd machens ledig/das rauß dann großer schaden erfolgt.

Wafinu folches aber wol berahtschlagt/angelegt/vfi auffgeführt/muß von.3. big jur bruckt be wafter nach in gleicher linien zogen werden/damit der fluß gerunig daran hinftreicht vit fleuft. Es millen Es missen aber die Bollwerck / wehren / oder Wahlabermaldem Wassernach sied eins warts biegen /wie sonst an Bollwercken oder Pastenen breuchlichen vand das West selbst an im haben mag/wo aber/solches etwas weiters kommen solte/missen von der mittlern wehren / so in der mittedes Wassersligt/die streichen gezogen werden/da man aber kan/das solches alles was do hin kame / zu beiden seiten vor der Brucken mocht bestrichen werden / da missen in mitten zu beis den seiten der Bollwerck die spisen bester herfür/vand fast den Bluß desser in ein klammen/also das nichts vom Bluß oben herabkommen kan beide gesicht ligen im zuwider / vand kompt in ein klams men/vand wirdt alles Creusweiß doppel vberstriechen / so wol oben im innstuß als vaden vor der Brucken.

Die Wahren oder Schwall/o die Graben beschliesen auff den septen wolt ich nit hoher machen/dann wie die kleineste Wasser hohe /vind auch der Wasser im Graben rechte hohe ist/allo das im streichen/kein einige hohe den Feinde im Graben / oder etwas mochte decken noch ber schirmen/sonder alles im fregen gesicht bleibt/doch muß der Schwal/vom boden auff/allgemach zulauffen/vond sich oben hinauß zu spisen/damit niemands darauff gehn oder Jussen konn vind ans Bollwerck kommen /solche hinderhalt auch/das nicht das Wir oder trübe Wasser/ so sich in Graben schwambt/erhalte/vind seie sich zu boden.

Das aber jemand sagen mocht/es were besser die schwall weren hoch / damit kein Wasser barüber kommen mocht/ so blieben die Wasser stete in einer hohe/zum andern wann Fisch im Graben / konten sie nicht hinaug/vnd wehren beschlossen/

Dirauffift un antworten / das fein hoher Schwal (wenn die Wasser hoch werden) solche halten konne/daß sich nicht die Graben erfüllen/denn ob sie schon denn Bluß das er nicht in graben dringt halten so druckt doch der Last deß Wassers duellen im Graben voersieh/von werden ebener gestallt erfüllt dauon ist ein erempel im wässerigen Landen zuneisten weit die wasser groß sind/so steige im Brunen in solche hohe jakompt auch in tieffe Reller wenn schon die Bluß weit dauon sind wil mehr thut solches in weiten Graben so nach darbei ligen und luffe im boden haben derhalben solchs für dringen fein bestand hatt man sasse sind darbei ligen und luffe im boden haben wiewol etlich leichtsertige Leut dorffen für geben sie wollen under Wasserssussen unden durchgraben vonder die Leut ellen (welcher Narren mehr zu lachen/dann zu glauben ist) doch voerreden sie etliche Leut/sünnens aber nicht probiren.

Zum andern/decten die hohen schwal/wie ein schanh/den Feindt im Graben / wie hieuorn gemeldt/darumb sie zuverwerffen.

Daß man aber der Fisch halben solchen erhöhen solle/ift solche vrsachnicht zuachten/sonder zuverwerffen/dann mehr auff den nuk/der vestung/vnd erhaltung des Wenschen/denn der Bisch sollegeschen werden/wolt man solches aber je gern haben/ konnen auff dem Schwal/ oder wühren/deß obern spisen/gut starct eisen Stangen/jnngossen oder im Braben/starcte Eychene Pfal ein schue 20.0der 30. hinder dem Schwal hinein (etwan ein schuch 20.cincr vom andern) geschlas gen werden/mit starcten Wassennen Thraten solche vergatern/damit nichts hinauff konn/ auch ein inlaß machen / daß die Fisch sich selbs in Graben hinein sangen/damit wen es not were/kein hindernuß da seie/vnd alles sein ordnung habe und behalte.

Die flügelan den Bollwercken gegen dem Fluß und anstoß der Schwäll/vor den streich?
müssen je dicke und leng völlig haben/und wolt sie dem Basser nach/je länger je dicker machen/
denn sie je bester seind/doch müssen die wehren/vom eussern ech des Flügels an/ also gezogen wers
den/das die mitlerwehr im Wasser/volliglich der Linien nach darfür streichen könn/damit kemen
die streichen/und Brucken tieffer hincin warts/vod wenden sich die wehren und gesieht besterges
geneinander/damit der gans Fluß hinauss Creusweiß vberstrichen wirdt/deßgleichen die flügel/
da sie lang/dem Wasser nachligen/seindt desto bester/wie gemeldt ist/

Digitized by Google

### Der britte Theil dif Buchs/

Die flreichen hindern den Flügeln zubeiden feite/ derffen keiner deckung (vom flugel) allein wann die Bruftwehren daruor hoch und diet feind/die fehun oder ftreichlocher oder fcharten/muß sen etwas gegen dem wasser hinauf (wenn es zur Statt fleußt) gewendt werden/damit man alles bester auff dem Basser vberstreichen fan/Es mußsen die Brustwehren in den streichen hoch sein/ und die sekarten (oder locher) mit Ensen Laden/das man se innwendig verrigten komme/vor daß binein steigen vom Basser (oder wan es vberstroren) versehen sein.

Die obern freichen/mogen auch wol beffer gebogen werden/damit man vollig voers Waß fer/und die andern Graben (wie auch das Waffer hinauffwerts) freichen fan/denfalden es feines verdeckung bedarff zu dem kan das Waffer bester fortziehen/auch wirdt fein Beind etwas da mit frumen/oder bescheisen fürnehmen/dann alles umb sonst were/also weit etwas zufellen/den sine die andern streichen all im rucken legen/derwegen er nichtes da konte verrichten/ obsehon die Waß fer solten voer fruren/muste es ein gewaltige kalte sein/wan solche große strom solten zu gehn und ein solchen Last tragen/so wirde sich gewiß ein Beind im Feldt wil weniger finnen erhalten / wie ab ber solchem/konte für sommen werden / hab ich im ersten theil (wan ein Feind voer Eps ein Bolls werte stürmen wolte) genugsam vermeldt.

Nach oder neben den streichen/wer nit bog/daß man zu beiden seiten Thurn bamte/ wie bie uor bei Lit: F. angezeigt worden/also fame die Bruck noch besser in die flamen/ doch muß gut ach tung gethon werden/das man die mittlern wehr/im Wasser nicht verbawte/damit sie für die Ge sicht in die Gräben kommen mochte/in diesen Thurnen konte man auch den Retten zug bessers Basser spannen/dan in den streichen/doch kan und wird der augenschein/und die gelegenheit solches alles besser me weret richten helffen.

Mit der Bruden/solssem nachfolgt/hattesabermal sein bedenden/die muß durch das maß und augenschein fürgenommen werden/dann es mocht ein Wasser also groß und breit/auch tieff sein/das es nicht wol möglichen ein solch gewaltigs werd fürzunemmen/besonders von sieins werch/doch füntgans wol von hols die Joch geschlagen und vberbrucht werden/soche Duluer Wruden an vestungen/sind nicht rahtsam dann der Zeind kan mit schiffen / darin Jolk/ Puluer Pach/vnd andere Fewerwerd in ist dahin stiessen lassen dahinden mit zwerch holsern/also purissten das sie hangen bleiben und solche versprengen/verbrennen und zu grundt richten/ und andere verrähteren mehr damit anrichten/ Insonders wen sie hart an den streichen und vor wehren legen/ derhalben man solche brucken weit hinen in die Statt richten mußte/vnd an statt der Stein starset. Joch schlagen/vn solche mit Ensen zugen/ statt richten mußte/vnd an statt der Stein starset. Doch schlagen/vn solche mit Ensen zugen/ statten/vnd vorzugen beschiesten/ damit man wes der zu Schiff noch auff plagen dahin/oder darüber faren konte/ aber in allem seind die Steinen bester/wo manns haben mag.

Bu Dfen in Bngern/hatt es ein starcke katten/vber die gank Donaw/biß gen Pest an Jos che angemacht/von Holker auff 20. schuch lang mit dem dickten ort angehenckt/daram/darunder zwerch Holker wol verbicht / die tragen die Adtten entpor / das stenit undersich fan / es salle das Wasser inder oder hoch so schuch die Adtten allzeit dem Wassergleich/also das auch die Like Assert in Basser under sich noch vber sich zubrin gen sind noch könen/der gestallt/das alles/was auff oder ab will/hart bei der Statt da es ein Pash hat sürvber passien muß/vond solches wirdt nur in Kriegszeiten vberzogen / vnnd fürgespannen/vnd das künt hie auch fürgenommen werden.

Mann fan auch von eptel fatten/(die nicht fo schwer oder flaret) sonder nur wie Brunnen fatten sindt/wie em Nes I. schuch oder anderthalb weit von einander machen/einheneten und voer Rollen an starcten Walken/mit der Schrauben (an ein end spannen und ziehen) wie dan die obern gleichmässig auch.

Doaber ein Wasser/da man dannoch vollig grunden mag / vnd r.schuch 3.4.500.oder noch breiter ist/vnnd von Steinweret ein brucken darüber zubawen wer/wolt ich darzu rabien/ wie



wie man deren zuzeiten/in groffen Waffern viel findt/die farct und wol gebawen feind/als zu Re genspurg/Prag/Drefden/Franct fort/Cobolens/vii andern ortern mehr/welche ein fehr guten bestand haben/aber an solchen enden jede Joch besonder umbfangen / gebawen und beschloffen werden.

Bolte man hie also ein Bruck vberbawen/muste solche in zwei gleiche theil/abgethrilt wers ben/also das die wehr mit einem Thurn darhinder in die mitten kame/ die wehr must/also in ges Geilt werden/das sie zum wenigsten 60. oder 80. schuch breit wer (konte mans breiter haben/so wes er es desto desser ) vand vollig also lang hinauß ins Basser/sornen mit einem scharpffen spis oder Grot/damie die Basser vand Eyst sich abschneiden.

Ich hab hieuor vermeldet. Wenn Stattan groffen Wassern liegen/wie dieselbigen wehren am Land gegen den Wassern sollen gebawen werden auff dieselb Manier muffen auch diese ges macht fein/doch mag es noch gelegenheit etwas erstreckt werden.

Beide Brucken werden auff ein Manier gebawen/und kein unterschied gemacht dieweiles ein fluß ift/viim rechter breite noch noturfft/damit fein hindernuß da feie/die hinder Linie der brus cten nach dem Baffer wirt in gleiche fchnur zoge/aber die forder Linie derbrucken/wirt follig nach halb fobreit (als die Brucken ift)hinauß gesent mit dem mittlen Spin/fast vollig derhalben streis chen weit/Damit Die gant Bruct ein fumpffen fpig gegen dem Baffer gibt in der mitten/wie auch ber Pfeiler dauornen/noch ein lengern fpig haben / darauff ein Bachtheußle von Stein gefest/ Da man von der Brucken ettlich fafflen hinab gehn fan/alf dan wirdt fich/das fpacium ju beide feiten der Brucken befinden/wie weit daffelbig ift/alfo fan man die Joch und Pfeiler mit fleiß ein theilen daß allwegen die bogen gegen den anfangen fich ernidern/alle Joch muffen fornen gegen de Baffer langere pien und ftreben haben/bem Baffern nach/und die fchwibogen (von eine Dfeye ler auff den andern)bif in die mitte je lenger je bober /alfo das die Bruck am ort und anfang bif in Die mitten vberfich fleige/fornen hinauß gegen de Baffer/am einfluß / muß auff der brucken ein flemeninlander od bruftwehr fein/fornen hinauf abgedacht 2. fchuch dict/vii 4. hoch/vnd folle vff fdem pfeiler in der Bruftwehr (wie auch in der mitte auff idem bogen) ein offene fcharten fein/ vom boden drithalb febuch boch/vnd r. febuch weit/burchauß offen/die Gewand neben zu/ daß fie auß lauffen/aber underfichwol abgedacht/auff 3.oder 4. fchuch tieff/damit ma mit fchicffen un werfs fen/gant wol underfich fomen fan/befigleichen gegen den Baffer hinauff/mit allerlep gefchof/fo weit man reiche/schiessen vnd fireichen fan/auffo wasser und Land/Die inner Lander oder Brufts wehr/ wen fieallerdings/durchauß. 3. schuch hoch/ift es gnug/darff feiner scharten/oder etwas/als lein für fich hinauß abgebacht/bas wer fast/der gang forder Baw.

Dineinwarts in die Statt/kan man zu beiden seiten den Fluß einfassen/in starcke Mauren/
die müssen gesehrenckt sein/damit sich das Wasser fort schiebe und siehts in die mitten im strom be
gere/und seinen surt behalt/also kan man in der mitten/wan es sein/und man verhabene Erden ha
ben fünte/das ein breiter lauff oder gang/auch also geschrenckt dowere/und in ider wendung ein
starck schiukloch/ auff das Wasser hinauff und ab/unnd auff 12 oder 15 schuch hoch/uber die
Wasser hohe / oder innwendig / vom innern boden / auff 10. schuch hoch damit mann
weder ben tag und nacht/nicht auß noth ein steigen kan/und also wan man schon auff dem Wasser
hinkompt)nicht also bald außzusteigen ist/biß an(darzu auß und einsteigens) geordnete ort/solchs
ist sat das Principal / in einem gewaltigen durch oder influß subawen / auch wo zues nug
ist/vnd notig mag geacht werden.

Damitaber in nothen/folche noch bester beschlossen und versorgt werden kan/fo konnen vier Retten/ Barn oder Neigespannen werden/an den vier orten beider Brucken/also/ das an jeder Brucken die zwo mittlen durchfarten ledig bleiben/wo mans aber nottig/auch für gut und gnug sam acht/kan wol an jeder Brucken nur ein durchfahrt offen bleiben/die andern kan man mit sols chen Retten zumachen/das allwegen an den spigen der Pfeyler oder Joch der Brucken / starcke

21 11

### Der Dritte Theil diß Buchs/

Moffmerollen eingemacht werden/darumb folche Retten mit einer neben Retten vbergehn/vnd muffen folche Retten in allen fireichen anzogen und gespannen werden/oder kan man von oben her rabwie ein Gattern auff und abzief felich die schung gattern hinder den Thoren) und den sinnfluß (wann er offen ist) alle nacht beschiefen / unnd solche ist sehr gut / in einer belegerung da man allerhand verrähteren zu Wasserbesorgen muß / dann hiemit wirdt dem Feindt sein fürnehmen/ und denen in der vestung alle gefahr benommen.

Man muß auch gut achtung thun/ob der gank firom durch ein Statt fluffe (were ed fche gut) oder aber nur eins theils wo er nit gar durchfluß / vnd ein theil neben auß / fan der Beindt den theil/so durchfleust verdammen/vnd verbawen/damit dieser Fluß so in die Statt geht / den and dern weg hinauß lauffe/vnd also den strom trucken legen / vnnd der durchfluß genommen werd den/doch geschicht es nimmer mehr/dan ein rechter durchfluß (weil er gefangen sich allwegen tiefe fer auß obt) wiewol in den (vber auß hisigen ) Sommern / offt die aller großen strom scholffen trucken / als dann ben solchen fleinen Bassern solchem mit gebewen vnnd anderm geholffen vnnd diese gfehr auch mag abgewendt werden.

Wenn folches geschehen sollte/muß in der Circumferens acht gehabt werden/das wie offt gemeldt die graben viel tieffer/in die Brunquellen gelegt werden/sonst wirden sie sich hiemit auch entblosen/vndift in eine fall vil besser man wisse/das ein Graben truckeiste so fan man in darnach bawen/dan das man sich auff Wasser verleßt/vndin zeit der noth keins vorhanden sonder zunems men ist.

Was aber an den fluß belangt/ifi (wenner schontrucken sollte gelegt werden) fem so groffe gefahr zuerwarten/dann es allenthalben ombawen ift/die Brucken/Wehren/alles von siein und Erden/ das mit Fewr nicht/so baldt/oder etwas kan außgericht werden/ zu dem ift fein fluß so hoch/wenner schon genommen ift/so man bald auff den quellen/also das es nit zu undergraben ift.

Aber under der Brucken da die Wasser am strengsten durchfliesen/da arbeit der fluß/biß in die Quellen/und hatt kein ruh/biß er sein gegenwasser hat/wo nit/so oft es also tieffauß/daß west der Fluß schon genommen/das Wasser wnder der Brucken in der tieffen stehn bleibt/also kan man baldt ein schank inwendig der Brucken machen/oder mit schanksorben ausfirtehten/darzwischen starcke Stuck/wenn dan der Feindt/wolt durch die Brucken stummen / hatt er nichtsbeschoffen/san es auch nit/also kan man von oben herab mit Fewr/Tußensen/undallem sturm zeug/gegens wehr thun/deßgleichen die Retten fürziehen/und von den streichen auch oben herab/von allen Ens den der Brucken dahin streichen/und wirdt sich ein Feind schwerlichen/zwischen die Wehren und streichen/in ein solche klam begeben/doch soll man sich wol bewahren/vnd fürschen wie gemeldt.

Wann aber ein fluß nit genommen werden fan/darff es dieser sorg gar nichts/vnd wirt sich in Schiffen oder auff Flosen nicht leichtlich dahin begeben/ Db der Feindt schon auffbreite Flosen oder Schiffen und anderm hedeckt/ gu Wasser anfahren / die Brucken und anders stürmen wolte/kan er doch auff die hohe nicht/ ober ichon Leitern mit neme und an den streichen stürmen/oder durch die Brucken wolte/ so kont erzwischen alle streichen er neme ein streich vor sich zustürmen auch welche er wöll/oder woet fo ligt eine gegen der andern/also kompt er allwegen zwischen zwo darneben so ligen ime die hindern streichen auch auff dem Dals/wie auch die Flügel und die brucken/von oben herab/mit schiesen/ und Fewer ihr gegenwehr/ und arbeit verrichten konnen/deßgleichen ist es auch/wann man die ket ten/schungattern/ und anders vor der Brucken lest fürfallen.

Auf diesen dreien vorgesesten / ein und durchflussen/kan ein meister alles (und vil) anders mehr verstehn/ diesen werden/und aller gelegenheit (aussen und junen) zu und von thun / mehren und mindern/auch die gegenwehr also/mit streichen/Bruck? Schiffen an richten dz hierm kein mangel erscheinen wirdt solche sei von ein und durchflussen ausse kurift vermeldt.

Wan

Digitized by Google

Von Porten/Fallbrucken/Schukgattern.

Bain aber ein Bluß also breit/das er beide Statt theilt/vnd zwo stett gibt wie zu Regespurg Prag/Drefden/Basel/vnd andern orten do muß ein ide Statt/de Basser noch umbfangen/vns gebawen werden (auff die Manir/wie ich zuvoran gemeld hab/an großen Wasser such auffen wund also die Bruck in mitten geordnet wie ein Land strassen/folche Statt sind schwertichen zu beter gern/man wolte dann das Wasser belegern und solche fluß unden und oben beschließen/unnd mit hunger nothigen/wie dann vor furgen jahren der Statt Antorfbegegnet ist vom Pringen von Parma/in namen Philippi Adnigs auß Hippania/solche sey von durchflußen der Statt auffe furgest vermeld/darauß aller hand bedencken kan geschopfft werden/dan ich bie allein den Baum und keine Schiffe melbe.

### Das II. Capitul.

Von Porten / Bruckeu / Fallbrucken / Schußgattern/ vnnd anderm / wie die mögen und sollen angeordnet werden.



Ach beschreibung der einfluß / wie dieselbige verwart werden sollen/fordert die notturste wie die auß und inn farhren oder ein gang in die vestungen zu Landt/alß die Porten sollen geschaffen / vind gebawen sein/vnd wiewol ein jeder solches weiß und kein anzeigung bedrifte/will ich doch wie solche mit nuß gang verwahrlichen one hinder nuß beschehen konne / vermelden/vind ist also nicht viel oder gar nichts wie etlichemeinen) daran gelegen sonder es hat vil auff im/wen ein port recht und wol versehen ist / vnd besindt sich zu unsernzeiten das viel dars

durch verricht worden ift.

Das vestungen mit gewalt durch Porten seien gewunnen worden ist wol war vand weißt man nicht viel / offt aber ists understanden und doch nichts außgericht / sonder sindtalle mit verrähterei und listen einbekommen worden/als wie zu Turin/Reyser Carolo 5 durch ein Was ged das Thor auffgehalte ward/Münster in Westphalt durch ein heimlich Portle/Untorff wolt der von Alanson/auch durch die Beginen Porten einnemen/aber es sehlt im weit/deren Erems pel dann vil angezeigt werden konten/wie erst newlicher zeit im nechst vergangnnen 1587. Jahr/zwoe Statt durch Porten seindeingenommen worden/ohne einigen gewallt/schiessen oder stütz men/sonder mit listen/da doch die inn der Statt allein selbs schuldig daran gewesen / von wegen ster liederlichen vnachtsamen Wachten/vnd muß ich kurslich solches zur warnung melden.

Nicht weit von uns/hat sich ein schwerer handel zugetragen/also das die Bürger und Deberkeit under jnen selbs wneins seind worden/und sich wiel stett ihrer Bundtgenossen darzwischen legten / wnd dieweil die Bürger niemands gehorchen wolten/haben etliche Statt der Bundges nossen/die Stattbelegert / die immwendig aber hettenken sorg noch recht wacht / denn als den 14. Junis/die in der Statt auff dem Rahthauß gezecht/sorgloß/ und der mehr theil trumcken waren/habe die eussern gut wacht gehalte/ und eine bei nacht den Graben abzumessen aufgeschickt wie tiest er sep/dann es an einer seit vier Wassergräben/für einander hatt / damit sie mochten die ein Port ofnen/also hatt sich einer mit einer stangen daran Zacken waren/hinein gewagt/ und bes sunden/vas es im under die arm gangen/ist an der stangen in die stattgestigen/hatt gesehn/daß sie ein große Doppel Carthaunen mit eisen schroten/Retten/Stein Ragel und anders geladen/vnd gegen der Porten gericht/wenn sie etwan durch den seindt sollt angefallen werden/dardurch großer schad wirde auch an der porte geschehe sein/die aber darbei wachen sollten/habe sast alle geschals sein/vnnd kein acht gesabt/auch vermeint/das er ihnen zustendig were/er aber ist geschwind zu eine brunnen gangen/seinen hut voll Wasser genommen/vnd solches auss die zündtpfannen und Pul uer geschüt/wider auss die Mawr kommen und an der stangen sich wider hinab gesalsen.

Der Dritte Theil dif Buchs/

Sie haben aber außwendig ein sprenwerck (Pendart genant) gehabt/das haben sie samt je rem Meister genommen und also selbander durch die Gräben kommen/und solchs an der Pforsten angeschraubt/die innern haben geredt/und daruor solchs nicht gehort / die andern haben noch auff dem Khathauß gezecht. Alß die wider ins käger kommen ist man auffgewesen/und sieh jur Pforten geniacht / in deß ist das weret angangen/und die Pforten auffgesprengt/un sie hinein ges fallen/als nun kermen worden/und die Burger im Darnisch zusammen gelauffen/war es gleichs wol so Finster das man mit der gegenwehr nichts verrichten können/wie sie nun das vorangeregt groß stud wollen anzunden/ist es vergebens gewesen/vmb diezwen uhr aber/wie es sim Sommer frühtag wirdt/ist der Lermen erst recht angangen/also das der Burger auff die 400 Todt geblies ben/der andern auch ein theil/die Statt erobert / vnnd alß eigen Leuth vom bundtabgesündert worden.

Dicrauffinndicsem 37. jahr hat gleicher weiß Martin Schenck von Neideck/Gebhardt Trucksessen von Waldpurge/und Ersbischoffe zu Collen Oberster/die Statt Bonnerobert/wi der Ersbischoffen Ernsten Dersogen von Beiern/der hat nach solchem instrument getracht/und wie man sagt/solles eben das Instrument und sein Meister darmit vorgemelte/Statt erobert/ge wesen sein/und sich mit Neutern und Jusivolck gefasst gemacht/bei nacht den 22. Decembris sur Bonn geruckt / darinn was Carle Billeus von Brüssel Dberster / der dan sein tag ein Student gewesen/vnd gegen Morgens umb drei uhren am Bollhauß am Nhein die Pforten mit ge meltem instrument/auffgesprengt/hincin gefallen/und die Statt eingenommen/Billeus aber ist im Hembd vber die mawr hinauß gefallen/entlaussen/vnd gehn Cobolens konien/Martin schenck sagtder Student Billeus hab den hindern verwart und das haupt innoten gesassen/vermeint er hab vil vnnotige örter wol besest/vnd die Pforten/den Rhein / strassen und deß Fürstenhauß als das nottigst bewahren sollen / darauff habe er kein achtung gethan/ vnbewahrt vnnd vnbes spiegesassen.

Unnd daß hab ich fürslich melden wollen damit man sehe/was an Pforten gelegen / auff das die mochten verwahret und recht geordnet werden/damit man zu Roß und zu Juß bei nacht nicht darzu kommen konne/darzu nicht einkach sonder allwegen doppeln Thor oder Pforten und zuleist gute sehusgattern gehören/doch wil ich erstlichen/wie die eustern Pforten und brucken ges ordnet geseicht und gebawen werden sollen anzeigen/und ist nicht also wenig (wie etlich fürgebe) an einer wol bewarten Pforten gelege (so wol ben tag als ben nacht) doch soll kein gebew an einer Pforten der linien der mawren oder des Bahls herauß gehn/domit es in alle vorstreiche kein hindernuß gibt/wie auch nicht gar zu tieff/ledig hinein geruckt werden/das man mit streichen / schiessen und werffen nicht zu ihm kommen kündte/welchs wol zumereken.

Nachdem die Mawren/zwischen den Bollwercken/wie ein Zwinger geordnet/ auch nit hoher dann der lauff oder die hohe von der abdachung haben soll/so mag doch solche so breit als die Pfor ten vollig ist vand die notturfft erfordert aufgefürt werden / aber die Pfort mit zwoen Falls brucken/sollis metalt die phone fein/als die cusserabbachung am lauff hoch ist/wie dann der Nostigen nit. H. notiert zusehen gibt / darauß folgt das die Bruck gegen der Pforten zusehnt nit. H. notiert zusehen gibt / darauß folgt das die Bruck gegen der Pforten zusehn und hindersich sencht wie die visierung vor augen gestellt/vand soll solches alls Joch vand beles gung ausst zusehen heit wie visierung vor augen gestellt/vand soll solches Joch vand beles gung ausst seine Brucken/machen soll/das ist gar nicht rathsam/(wie die zu Antorffseind/wiewolssie das / dieweil sie solches Hols nicht haben mogen verantworten) aber inn alle weg seindt die Brucken von Hols zum besten / da man vom Landzu und von reisen muß/ mankan auch die Landern/Gattern und Fallbrucken auch anders viel besser nimt auch weniger das gesieht/desseichen seind die Husen Joch auch sehnaler vind darüber/ nimt auch weniger das gesieht/desseichen seind die Husen Joch auch sehnaler dann die am Steinwerck fan auch in der zeit der noth abgeworffen und hinweg gethon auch bald widerumb belegtwerden.

Wann ein Pforten 15. schuch hoch von 15 breit ift dunckt mich genugsam/wiewoletliche an vestungen solche bis auff 25 schuch hoch auch auff 20. breit machen dunckt mich aber ein vberfluß sein/dan alles als Fallbrucken/Thor und anders mehr/ gar zu schwer auff und zuthün ist/wirdt auch mehr für ein sehem/ und pracht dan notturfft geacht.

Die

Digitized by Google

Die durchfahrten/vnd Gewalb/von der Pforten in die Statt/foll wie die Brutt von auf fen Lit. I. fich senct gegen der Pforten/alfo foll sich der boden von der Pforten in die vestung wie der hinauff/in sein recht boden höhe ziehen/das der euster vnd saner boden widerumb in sein rechte höhe kommen/die Pfort ligt also im tiefften/damit wirdt sie wie auch die Fallbrücken/vnd wenn dieselben auff oder zugehn/gans leichter geschehen auch von aussen nicht konn gesehen/vnnd auch deshalb desto weniger beschoffen werden.

Es werden auch gewöhnlichen nebens zu (neben den Pforten (Pofipförtlein geordnet/damit man einzige Pferdt und Mann/auß und einlaßt/auff das man nit allweg die groffe Pfort und Fallbruck/auff und zuthun darff/und werden an folche Pofipförtlen gleichfals Fallbruck-auch gemacht werden/und folche feind die besten Pforten so mit allen umbständen in Fried und Ariegs zeiten gebraucht werden konnen/benn der Ariegsman zu Roß und Fuß im auß und einlauffen also hoch verdeckt ist/das er von aussen nicht gesehen noch gespürt werden kan.

Weilaber sich begibt/baß folche Pforten/und innfahrten/ sonderlich an schon gebawenen Statten/da haubtstraffen/nu allweg zwischen die Bollweret oder Pasteyen fommen/ander etwan hinder ein Bollweret/oder neben zu/offt hinder ein flugel/und wie es sich etwan schieft / also das die Pforten/von wegen der haubtgassen/und strassen/die etwan nicht zuendern oder zuuertes ren seind/also das die Pforten auch versent werden mussen/ und weil siche in vilerles weg begibt/will ich zu eim fleinen bericht volgende anzeig thun.

#### LIT. K.

Ji ift ein tressetliche gute Pforten/o gank verdeckt ift/vil geht die Bruck etwas nes ben dem Bollwerck zu/da man ein Fallbrucken auffziehen kan/vnd hat von der streichen gegen der Brucken zu/nur ein nidere Mawr von innern boden auff 4. oder ein niderholden geht die Maws ren N°.3. bis an die Pforten/darauff der Wahl und Brustwehren ligt/bei der brus es ein runden Flügel/zeucht sich auch gegen der Pforten zu/innwendig zwischen beiden Mauren gibt es einen stand vnd plass/da man verdeckt vor der Pforten flehn/auch kan ein seinen Wauren gibt es einen stand vnd plass/da man verdeckt vor der Pforten steindt an die Pforden beiden Mauren sollte/san man auch auff beiden seiten/auch von oden herab zu shme kommen/desgleichen auff der steichen/vnd jnnwendig des flügels (auff dem Bollwerck) zuruck in Feindt schiessen unf der Pforten/nicht müglichen zuerodern ist/Bu dem seind zwo Pforten voremander / die sinnwendig mit einem schussattern wol versehen zwischen beiden Pforten oden offen vnd ein gang darüber/das man mit dem Geschüß vnd Wolck zusammen kan/so kan man auch inwendig in den Zwinger vom mittlern Plass/vnd allenthalben hinkommen.

#### LIT. L.

St auch ein Pforten/bo die ein oder durchfahrt deß Gewalls geschrenett ift also das wo der Feind nicht kan durch beide Pforden schiefen/ sonder die inner Pforten bleibt vom mittlern bruch bedeett/vnd kan (an der inner Pforten) auch ein Schuss gattern gemacht werden/damit wenn schon die Pfort dauornen abgelauffen / kan solche innere noch erhalten/vnd fürgeschossen/ vnd ob durch die Gewolb vnd tag locher hinab geworsten/vnd Geschossen/oder doch am Gewolb ein fach gank offen gelassen wer

den/damie man oben zusammen fommen mog.

Lit.

### Der dritte Theil dif Buchs/

#### LIT. M.



Stfehr gut ond der befte eine / diese Pfort/ wiewol sie dreifach für einander fompt wirdt zuuorderst (wie alle Pforten)mit einer Fallbrucken versehen / aber hinder der ersten/hatt sie ein gevierten offnen stant/darnach widerumb ein Dforten mit einem schutgattern/dann ein Gewälb und widerumb ein Pforten/und schutgattern/und ob wolfolches ferner erflarug bedorfft/will iche doch bif hernach/da ich von schute gattern und anderm/was zur Pforten und Fallbrucken gehört handlen muß/hie einftellen.

#### LIT. N.



7 Sefe Pfort/ift hinder eim flügel/da etwan ein ftraß oder hauptgaffen/deßgleichen auch von auffen der weg nit anders geordnet / zu dem die Menfur der Bollwerck nicht andere gelegtwerden konnen/mag folche wol also gebawenwerden/vit bringt fein sonderlich hindernufi/auch fan man innwendig defi flugels für die Pfort/aus wendig den Femdt jurucke/vnnd auff der feiten angreiffen/vnndifin juruck halten mit voller verdectuna.

Auß vorgeschten kurnen Regeln befindt sich nun/das solchs alles die fürnemfie zugang / in ein veftung/zu Waffer und Land/feien/und ob wol nicht alles zuerrahten / noch alle gelegenheiten verzeichnet/vnd fürgeftellt werden konnen fo fan man doch folches von einem zum andern meh ren/mindern und noch gelegenheit der orter anrichten/das folche dem Baw / und veften aum bes Ren dienen fan vnd mog/an allen orten.

Rure hieuor hab ich angeregt/die Pforten mit Lit. M. beffer guerflaren/dem mun zuwolgen/ bab ich ein viesirung vorgestellt.

Was die Pfort an ihr felbft betrifft/hats fein bedencken weiter/dann ein ieder verftandiger Zimmerman und Schmid oder Schloffer/fo feines Handwercks erfahren/weiß wie er ein Thor an einer Pforten/ftaret beschlagen / anheneten und beschloffen machen foll/ doch follen die Ans gel in flarcten Pfannen auff Ruglen ledig gehn/damit fie defto leichter auff vnnd zu zuthun feien/ welche dann an allen Porten wol bedacht werden folle/ob fchon zwo oder drei für einander fament Ein Dfort allein wolt ich nicht raften/jum wenigsten zwo Dforten vor emander va verfest/an des binderften ein schungattern.

Co nun cin Pfort gut/vnd wol befchloffen/ift folche an im felbe recht/bieweil man aber von auffen daran fommen fan/ift folche nicht gut / fonder genplich zuuerwerffen / vnd hat allerleiges fahr auffihr / wie ich dan furs hiuorn mit zweien Erempelan einer Statt zu Bonn (fo fich beidemnerhalb einem jahr zugetragen) angezeigt. Derenhalben folchem zuuorfommen/ift nichts beffere dann quie wachten/vnd Jaibructen/doch alfo das fie gern auff vnd jugehn/darneben auch gute fchungattern/juhalten/vnd geordnet werden follen/Bir folche wirdt auff jwei oder dreperlei forten gemacht / darumb ich das etwas groß verzeichnen hab wollen / damit mein bericht ( das riber) defto bafi vernommen und verstanden auch gesehen werden fonn.

Es werden erflich Fallbruden mit jugen gemacht / die wol auff den brucken flehn/faft in mitten/ein theil ordnens bif an den Lauffgraben/die haben jr gegen gewicht oben / alfo/ daß fie fornen an katten hangen / vund mann hinden am gegengewicht zeucht / udht es inn ichweneflen

seucht/geht es inn schwencklen ober sich/ond daß gegen gewicht / auff die Brucken/also fichn die zwen schwenckel ober sich gegen Berg/solche Ballbrucken seind wol gut/ von wegen auff vand zu thuns/aber es soll an keiner Bestung nichts von aussen gesehen werden / dann wenn man außfall ond anders will fürnemmen/ond man die Ballbruck auff oder ablassen will/kan der Beind solches sehn/ond sich darauff schieken und rüsten/was zu solchem außfallen gehort/derhalben alles/ was auswendig/als ein gemerek zusehn/ift nicht zum bestel/sondern zuverwerfsen/wie auch alle Grenz bel/fürschläg/ond alles so auffrecht sieht/nichts ist/sonder besser zu ordnen.

Die andern Ziechbrucken/werden ebenmässig/doch etwas besser zugerust / doch also / zus gleich was die zwen Schwenckel an den vorigen vbersich gehn/also an diesen geht es undersich/da muß man das gegen gewicht schwer machen/das die arm nicht zu lang werden/vnd inn den Gras ben/vnd inn das Wasserreichen/damit es nicht eingefrür im Winter/solches brecht sonst (wenn man die ablassen wolte) groß hindernuß / seind sonst nicht boß / dann sie auff den Brucken nicht vbersich siehn/doch muß man sie mit einem gehaus (das sie auff und abgelassen / unnd beschlossen werden konnen) beschließen/sonider als es seinkan.

Die dritten Fallbrucken seind noch besser/die werden hart vor der Porten auffjogen/mit eis nem Schofigewicht/welche an einem jug gank sanst fanffe auffjujiehen seind vond voden beschlossen/ darinn das gegengewicht geht/hat ein doppeln jug/also wann man den/an einem ort zeucht/hilfte man dem gewicht vodersich. vond der Fallbrucken vbersich/zeucht man am andern ort/so zeucht man das gegengewicht vbersich/vod geht die Fallbruck gehn Thal vodersich/ Solches gegen ges wicht vod zug bedunckt mich etwas bessers sein/inwendig hinder den Pforten/damit die Fallbruck von aussen für die Pfort anschlecht/doch muß solches gegengewicht tiess/ oder doch mit rechtem gewicht weit geholt werden.

Das Aupfferblat. No. 19.

**%**. I.

Je vierdte mennung von Fallbrucken/ift vaft die beste/das man nemlichen die Falls brucken/an starcken Angel zu beiden seiten einfasse/alfo in das steinwerd einlassen/das sie gans satzuckliesse/der anschlag der Brucken/soll auff ein schneh bester sein auff der Brucken/dann an der Porten schwell/oder auffichlag/ also das sie im auff vnd ablassen/desto senstein siehen seich voll ich kein gegengewicht oder bes

schrauben ohn end/mit Messigen Walken oder Rollen/im gewind/wie mit Lit: A zusehen/bie Walken zum auffwinden/daran die Kurben ist/muß furis sein im Diameter 8. zoll/ also wird es sich inn einem windgangzwen sehuch auff/aber so weit es aufswindt/wolt ich nur von einem ges spunnen und gewich sien Seil (aber das forder auff der Brucken / von einer Ketten) haben/das mit wird es sich ganis sanst vnd ab/ oben im auß und einzug/mußsen Messine Walken oder Scheiben/ganis wol zugemacht und gossen in eind/wiebei Lit: B zusehen / darüber solcher zug sanst vnd wol gehet/aber außwendig nebe der Pforten/ zu beiden seiten/mußsen zwo staret lange Druck solchen sein/so im ablassen ankanglichen/die Bruck hinauß drucken/nachmahlen sich selbst niderlaßt/wie mit Lit. C zusehen sit.

Dieweil aber folche Bruck vor der Pforten/tas Thor noch beffer verwaret vn befchleuße/
fofan man defto weniger zu der Pforten kommen / noch einigen schaden darfürnenmen konnen/
derhalben solche auffzug sehr gut und nohtig seind.

## Der Dritte Thenldiß Buchs/

Will man aber auff der Brucken/noch ein Fallbruck haben/gur befferer befchirmung/ fan folche auch gemacht werden/damit folches alles defto bag verwaret wurde.

Es feind auch etliche die Ballbrucken angwendig am ox / an die Brucken ordnen/ich aber halte nichts daruon/fonder ein beschlossener Gatter ift bester / damit man ebens fuß nicht auff die Brucken fonmen kan/die Grendel oder Schlag/so man fürfallen laßt/ mit einem jug/follen nichts/dieweil sie von aussen also vber sich stehen/vnnd konnen gesehen werden/ vnnd ob sie nach der seiten gehn/oder siehn/so ist doch von aussen inn den Lauff zukommen/ derhalben solches auff den Brucken/mit Gattern vnd Ballbrucken versehen solle.

Solches fen von den Fallbruck? / vnd Pforten geredt/mm mußich auch wie die Pfort/mit Lie. M vor gedacht und verzeichnet/vermelden/wen also ein Pfort verseihen ist/muß dieselb zwis schen der andern Pforten noch ein Stand oder plas haben ein schuch 50. lang / oder mehr/die muß wie die ander dusser Pforten ebenmassig/inn gleicher hohe von weite sein were vast den hals ben theils inn mitten des Wahls (fompt so weit die Brustwehr innen oder darbei begreifft) auff dem andern theil hinden zur Statt zu/solle solches gewolbt sein darauff ein niderer Baw/vnnd Wohnung begriffen sein soll/wie auch die durchsahrt/von aussen nicht zusehen ist.

Dieweil aber diseinnere Pforten/auch beschloffen wird/von inwendig/vnd auff einem che nen boden ist/muß man einen Schungatter dahin ordnen/dieweil kein Ballbruck dahin zu ordnen ist/doch sollder Schungatter/vor der Pforten inn steinwerck/im Bogen (oder inn einer Epchen nitten) gehn/damit er just und sanstt/auff und abzulassen senn man den fallen last/ die Pforten dannocht beschliessen (oder öffnen) kan/doch soll man sieh (das man solche nicht wie vne sere Alten gemacht) fürsehen und Dutten.

Denn erfilich haben fie diefelbige/für die aller erfte Wfort geordnet /welches zu unfern zeich allenthalben hinweg geriffen/vnd verendert wird/auf folgenden vrfachen. Bum andern haben fle es von einem gangen Gattern an einer Retten/oder von Pfalen/welche an einem Wallbaum mit armen jhr habung haben/ond inn einem streich gefälle fönnen werden/wund solche beide mens numaen feind/da man die Armbruft noch geführt / gut wind breuchlich gewesen/ auch hernach/ noch für gut angefehen worden/weil man nur ein einnige Pforten gebawet hat/als aber Diefelben etliche mahl zerhawen unnd verbrendt worden/welchem weder mit fchieffen oder werffen/benn co ton fur ein Schirm und decten gedienet/fan ihnen gewehrt werden/hat man dem zu vorfommen noch andere weg gedacht/benn hernach haben die fo es beffer verflande/ die Pforten allein da vors nen am Thurn / wnnd hinden am andern Thor des Thurns / den Schungatter gemacht/die es auch etwas beffers troffen/ vnnd ihr bedencken auff ein gewissers gesett haben/also/das ob schon ihnen bie ausser Pfort abgelauffen/zerhawe/oder verbrendt/oder zerschossen und gefällt wirdes fie dannoch darhinder den Schungatter zum besten hetten. Alfo feind die auffern für schadlich Aubalten/wie aber folche geordnet werden follen/will ich jenund anzeigen.

Erstlichen soll außwendig/wie zuvoran gemeldt kein Portal und Maurwerck höher/damm man von aussen sehen kan/gehn oder gedawen werden/nun kan man aber davornen nicht / wenn man em Schungatter/er sep von einem auffzug / oder von einem Schoßpfälen gemacht/wind auffdawen/es muß der Baw ein höhe haben / damit man ihn auffziehen/vinnd vbersich bringen kond/Solche höhe und alles was daran gedawen / ligt dem Beind im gesicht / in sonders an den Pforten/so nimpt ers von stundan hinweg/wenn nun solches beschoffen und gefällt / würd niche allem der Schungatter/vin Schoßpfäl zu nichten gemacht / sonder de gann Dortal wird dadurch verderbt / vinnd ist nicht mehr zubrauchen/derhalben an allen Bestungesein solch weret niegende geschen noch gestied wird/auch wa sie seind hinweg gethan/vin anderst gevodnet werde/denn solches

oder andere feim Beind ins gesicht gebawen werden soll/ von darumb werden an den vordern Pforten die Ballbrucken/vnd an den allerhindersten die Schungatter geordnet und gemacht/wie dann solches bei unsernzeiten an allen newen Bestungen gesehen werden.

Etliche verwerffens gar/vnd konnen kein ander vrsachen anzeigen / dann daß sie im auffzie hen ein hohe geben/wann man sie schon wol hinder sich ruckt/allein der hohe halben / dieweil sie zu fallen seind. Sie seind aber nicht zuverwerffen/sondern sehr trefflichen nus/besonders zu disen vn. fern zeiten/dann hetten etliche Statt/bei vns vnd anders wa (da gehlinge vberfall geschehen seind) solche Schungattern an den Pforten gehabt /villeicht stund jur sachen noch zur zeit etwas besser/vnd vnd hetten den Beind noch lang auffhalten konnen.

**W**. 2.

Jerauff will ich mein bedenedt anzeigen wingeben/wie ein Schungatter gemacht/ und an welches out er zum nottigsten und sicherste fland/nitgenomen noch verfälle werden fond/und will som (ben Schungatter) die hohe des auffzuge gann himweg nemen/derhalben ich die ein Fallbruck auff der Bucken/die ander aber hart an der fordern Pforten habewolte/ der Schungatter aber muß an der andern Pforten!

por dem gewolb/vii den fordern finnern Dof foffien/als dann an dem finnern gewolb in der Beften die dritte Pforten.

Neben der innern und leisten Pforten/mußte ein Schukloch oder dren gewidnet werde/von der Besten oder Statt/die durche gewöld/miller unnd euster Pforten die auff die Brucken (da schon solches alles eingenommen werden solte) kan streichen mögen/der forder Hof mußt ubeiden seiten/eingesaßt werde/ damit man oben herumb zu den fordern/millern/vnd sinnern Pforten/vst auch von den Wachten zu den Schukgattern/Sturmglocken/ und allem gerings umbfommen bonde/welche dieweil ich in der Wisterung Lit: M klein angezeigt/ich allhie etwas größers vers zeichnen wöllen/damit man den Schukgattern von Fallbrucken/samptandern desto daß verstehn moder/vnd in der Wisterung auch bester kan abgenommen werden.



Bb ii

## Der Dritte Theyl diß Buchs

Den Schungatter / so inn die ander Pforten kompt/ Num. 2. habich etwas groß unnd verständlichen verzeichnen mussen/vnd muß derselb alsogemacht werden / der Wallbaum muß im Diameter/darauff sich das Garn von eitel Retten sich windt) eins schuchs diet / vnd also im volliger lenge / das er auff jeder seiten ein schuch lenger (dann die Pforten im Liecht breit ist) damit sich im aufswinden kein hindernuß begebe/muß auch hart oben vber dem bogen ligen / vnd anden enden (oder doch nur an einem ort) ein Scheiden die eins schuchs breiter sey / ohn den Wallbaum/pubeiden seiten/also kane die gank Scheid mit dem Wallbaum im Diameter auff zwo / oder zum meisten dritthalb schuch breit / vnnd dren voer Boll diet / da die Rollen oder Walgen im sleistiger einsheitung geordnet gehn/an deren Rollen die Schrauben ohn ende / zum zug vnnd aufswindt/das Schungatter gehn solte/wiebei Lie. D zusehen/aber an beiden enden/muß es satt gehn/inn gevierdten Pfannen von epsen/ vnnd Metallen Kingen/oder ensen Ring/ vnd Metallen Pfannen/vnd an beiden enden satt inn Pfosten emgelegt / vnd also zu ligen geords netwerden/wie Lie: E außweißt.

Solcher Ballbaum aber/muß juft mit der fordern Linien der naten/ fo im Steinwerd/ (oder von Dols im Stein) eingehawen ift/gleich gehn/damit im auffziehen/ oder herab fallen/ fein hindernuß da feie/vonden auff dem boden muß die nat ein abfat von Stein/vond oden mit hols fo veit ift (oder eitelem hols gegen den Jaren flehn) also wenn der Schutgatter fallt/das die fpie gen nicht inn die Stein/oder Erden/gar aufffallen/wie voden mit Lit. F zu sehen ift/vond alles darauf fan verstanden werden.

Der Schungatter aber muß auff ein solchen weg gemacht werden/namlichen von eitel ges
schmitten Brunnenketten/ vand die spinen mussen alle von geschmittem Stangeisen sein/deren
mussen der vorzwerch stehn/so breit die Pforten/ allweg eine im liechte vollig ein schuch von der
andern/gibt zwen schuch/vand ein jede Stang/beren dren sein sollen/vier Boll breit and eine zolle
diek/thut auch ein schuch/die zacken oder spinen unden auff anderthalb schuch lang / mussen aber
durchauff gehn/bis an die dritte Stangen/wurden also vierthalb schuch lang oder hoch sein ner
ben zu/da sie inn den nüten gehn/die dorffen kein spinen oder zacken haben / dann sie auff das hole
Lit. F fallen /vand also auff ein halben schuch/nicht auff den boden kommen konnen/vand mussen
solche spinen oder zacken auch ein schuch weit von dem andern stehn / darmit es ein gleicheit gibt/
wie die Bisserung zuverstehn/geben thut.

Diese spiken und Stangen aber/so vbertwerch gefin / millen gant vest auffeinander gen nietet werden/an solchem ensen Gatter mussen allwegen zwischen den stangen/die ketten angenies tet/und also sinauff bis an Wallbaum/die selbig lenge (so hoch die Pforten) bis es genug ist/und also durch ettiche ring angenagtet unnd geschmidt sein/ doch allwegen eine umb die ander lenger/wie inn der Visierung verzeichnet/angenietet werden.

Aber in der mitten des bogens der Pforten/muß abermahlen ein gante breite epfene flang?/
Die neben zu auch in der mitten geht/vn die Retten in gleicher breite erhaltet / da mitfen die Retten wider wol angenietet sein/von dannen allwegen eins schuchs weit durchauß/ und vberzerche Retten/von einem ort biß an das ander zogen/und allweg /da sie vber einander gehn/mit einem epfen durchbogen/vnd zusamen geschlagen/also wer der gant Schutgatter fertig.

Wann num dieser auffjogen/vnnd auff dem Wallbaum gewiedlet/ift solcher nit voer poen schuch oder dritthalben hoch/vnd kan ein Mann den gant leicht auffheben / vnd die Schrauben ohn ein end gant sanf fanfft ombziehen will man aber das er fallen soll hebt man die Schrauben nur/mit der kurben an dem einen ort ein wenig obersich (wie es daun darzu gemacht werden muß) so fallt er gehlingt herab/will man ihn aber sonst allgemach herab laffen/kan solches mit der Schrauben geschehen/wie dann solches an allen einflussen/zu Wasser vnnd Land fürgenommen werden soll/vnd allein wann es nohe und ein Beind under ein solche Pforten keme/ so laft man solche gehe lingen herab fallen.

Db man aber alle Fluß/durch steine Brucken und sedem schwoden also einen zurichten wolte/steht dasselb zu eine jeden gefalle/oder doch nur in einem bogen / da man stete durch schiffen muß/

muß/fonst fan man die andern mit Retten beschliesen/in massen ich vormable gemeidt/das man die fluß mit Retten garnen oder negen vberziehen und spannen fond/doch mußes mit eitel Retten/mit flareten Walben und zugen/daran Schrauben ohne ein end gemacht seind/ gespanet werd?/ und fan solches auff viel und mancherlen weg/angeordnet werden/allein hie furge halben/darauß man sieh genugsam vernichten fan/vermeldt.

Solche Schungatter seind gann gut und branchsam/darzu geschmeidig/verschlage nichts und geben auch seine hohe (nicht ober dritthalben schuch hoch und breit) darzu sollen sie hinder die sorder Pforten/ein schuch 60.80. oder mehr gesent werden / will man ihn etwas schrencken/oder versen/kan solches wol geschehen / und ist solcher Schungatter von aussen winnen gar sicher/od schon ein Beind durch beide Pforten schiessen solch ist er doch nicht zufällen/so doch die andern/wenn sie auswendig/und darzu hoch von holn gebawen sein/wie auch den Brucken/mit schiessen und sprengen/zu letst auch gar zufallen/und fürfallen/alle aus unnd einfahrten hernach hindern/seind auch nicht mehr zu brauchen/noch inn der noht widerumb zu bawen/ unnd ob sie schon ges bawen werden sonten/ließ man sie doch nicht bleiben/und wer sein nün noch als vor.

Weil man aber farmenden mochte/wann ein Feind alfo ungewarneter fachen ankommen/ oder wie fonft ein anschlag gemacht werden mochte/das er ein Pforten sampt der Ballbrucke einnemmen/und man nicht mehr so wol an der fordern Pforten/ als auff der Bruckenzum auffzug kommen könte/und also solches mit gewalt einneme.

Darauffift untworten/das man vor allen dingen gut Wachten halten/vnd da man folsches frühen folic/bei zeiten/wie siche an Bestungen gepürt/darzu thun soll. Zum and ern hat man den Schungatter zum besten/den kan man fürschiesten lassen / wenn schon zu Rok vund fuß ein Person 50. oder 100. hinem kommen weren / wurden sie nicht viel außrichten/ sonder alle des Todte sein.

Ja fprichstu wenn der Schungatter für gefällt ift/vnnd der Feindalle Fallbrucken inn has ben solie jo haben sie das forder Thor inn/ und ift fem Fallbruck mehr vor dem Schungatter ins wendia.

Daran ist nicht viel gelegen/der Feind kan sich nit lang da halten/ dan man von allen orten obenherab/fornen und zu ruck zu ihn schiessen und werffen kan/ so wol vor dem Schungatter als vor der ausser Pforten/auch innwendig/ derhalben der plan zwischen beiden Pforten nit gewölbt sonder offen gelassen werden soll. Ind vber diß alles/hat man nicht allein den Schungatter/sonder auch das inner weit gewölb/vnd die inner Pfort/inn der Statt zum besten vnnd daselbst kan man auch ein solchen Schungatter haben/ob man wolte/denn sie weiniger als die hülterne kosten/also hette nian zwo Fallbrucken außwendig/zwen Schungatter / vil dren Pforten vor einander. Zu dem hat man noch dren Schunsocher/die durchs gewölb beide Pforten vind Brucken gehal und ist solches zu einem gewaltigen einlaß/vnd Pforten vberstüssig genug/vnd wenn sie bewacht/ist solches oit gann wol versehen genugsam.

**3**5°. 3.

Diteman aber noch ein andern sichern weg haben/mit einer Fallbrucken / wolt ich widerumb hinder die Pforten / den zug machen / mit einer Schrauben ohn end/ Messen Walken oder Kollen/wie mit Lit. G zusehen / aber darneben ein zug oder Kucker/mit Lit. H zeichnet/der inn einer starcken nuten oder gewerb unden gienge/von eitelepsen geschmidt/daran unden ein starcker Rigel auss Wessene Kollen genzehloiser Rigel muß am zug (wie mit Lit. I zusehen) ledig eingenütet sein also wenn man den zug H oben für sich druckt / der Rigel L hinder sich geht / aber auss den Wessen Kollen Lit. K oben unnd unden seinen lauff hat / hinder unnd für sich/die Fallbruck aber/muß außwenz dig an der Fallbruck auff das sterckest anden zapssen angehencket sein / unnd der Zug / da man solche mit den Schrauben ausst zeucht / mussen die Retten uber ein Wessen Kollen / oder

## Der Dritte Theil diß Buche/

Scheiben gehn/wenn sie auffzogen/scheubt man den Rigel L bei Lit. M darunder/wund last sie auff den Rigel nider gehn/vnd wen man sie ab oder fallen last/muffen starcke eisene Beder auß wendig an dem Pfosten am Joch sein/die/die Jalbruck auffhalt/ das sie sieh im gehlingen fallen nichtzerschlag/sonst last man sie auff und ab/und solches seind treffliche gute Fallbrucken vorden Pforten/und die allerbesten.

Dieweil man aber/wennein gehinger vberfall beschehe / von wegen eintringenden Bolcks auch sonft hinder die Pforten nicht mehr kommen kondte/so soll ein Zug oder Retten / an die ersem Stangen/daran die Schrauben Lit. O und dann ein Retten an dem Zug H der den Rigel hindersich scheidt/siets angelegt sein/und beide Züg zusamen an ein Retten/so auff einer Wessinschen oder Rollen laufft / die Retten oder Zug muß an beiden orten O und H ledig umbgehn. Wann nun der Feind wie gemeldt gehingen dahm keme / so zeucht man nur oben den Zug mut Lit. P so geht die Schraub auß den Rollen / unnd der Rigel zugleich hindersich auff ein mahl/ und fallen also Ros und Mann/und was darauff ist/mit einander inn Graben / unnd kan nies mands zum aussen noch innern Thor kommen/ob schon etlich hincen kommen weren / hett man doch die Schutzgatter und alle Gegenwehr noch zum besten.

Sonft fan man folche Bruck (Abends und Morgens) auff und abwinden/unnd den Rigel für und hinderfich trucken/unnd ift dise auch sehr gut wenn man auf und ein will/ das der Feind im auff und ablafiede nichtalso sehr fan also wann sie voersich/auff und zugienge.)

Was nun von Feinden hinein fommen/muß bleiben/die dussern konnen nicht weiters hine nein kommen/vnd konden die Schungatter / vnnd anders dergleichen auch fürgelassen werden/wie bei der Pforten mit Q susehen/auch an der neben Mauren/mit R also ist der Jos beschloß sen/da kan man von oben herab mit geschoß/Fenr/ vnnd anderm hinab arbeiten/an der Mauren R muß widerumb ein Thur inn Zwinger gewolbt sein / damit kan man an allen orten dahin kommen/im grossen gewolb muß kein Stiegen oder Schnecken hinauff inn das obertheil derselbigen Pforten oder Wohnung gehn/sonder gann beschlossen fein vnd vom Wahl immendig in der Besten/oder darneben ein Stieg hinauff gehn/da dann die Wachtstuben/ auch des Wachtsmeisters/oder seine Leutenampts Wohnung sein solle.

Neben der Pforte macht mankleine einlaß/so man bei Nacht oder Tag/so die Pforten bes
schlossen, brauchen auß und ein kommen kan / die werden nur dren schuch weit gemacht/unnd ein
Ballbrücklein darüber/welches neben der Brucken/der großen Fallbrucken/mit einem Zug/auff
und ab gelassen werden/Etliche machens zu beiden seiten/etliche nur eins / unnd wird solches inn
Zwinger gericht/ und neben zu eingelassen/damit die Pfort zu bleibt/unnd nicht darff auffgethan
werden/doch soll man/wann jemands auß oder eingelassen wird / allwegen die ander Pforten zuvoran widerumb beschlossen werden/vnd alles mit einer starcken Dut / oder Wacht/

vnden vnnd oben versehen werden / Wie aber solches angestellt werden soll/gehortzu dem Bawnicht/ sonder den Oberssien Hauptleuten zu/auch inn die Rriegsordnung an zurichten.

Das

Das III. Capitul.

Wie die Einläß/Thurn/ond andere zugehör erbawen/ond die Wachten angeoidnet werden follen.

M. 4.



Eil ich mit den Pforten so weit tommen/will ich auch ete was von den Einlassen melden/so in fridens zeiten mochten zu gelassen werden/doch wolt ich es an keiner Bestung / solche nicht billichen noch rhaten/das mans bawen oder brauchen solle/ jedoch stehtes einem Postentaten fren/da etwann er oder die seinigen mit Roß vand Wagen (so wol bei Nacht/als bei Tag) mochten auß vand ein kommen/die Statt oder Besten einen weg wie den andern mochten beschlossen/vad kein ges sahr daruon zu gewarten were.

Erflichen das Jundament betreffend/wird dasselb auff zwen oder dreyerlen weg fürgenom men/denn erstlich mag er rund/ oder inn die vierung fürgenommen werden/jedoch ift der inn ein vierung der best/wenn man in die ründung bawen will / gehoren solche Thurn mn die Bestung hinder die Wähl oder Bollwerct / doch das man ober alles Gebaw onnd Wehren schiessen son nen (ohn ober die Caualier/ober die sollen sienicht reichen) sonder zwischen denselben durch scheis nen/ond werden allein darumb rund gemacht / damit sie auff die Stand der Wähl vand Bolls werd rund herumb schiessen van bireichen fan.

Wenn sie inn die vierung gebawen werden/missen die eck oder die ein scharpffe gegen dem Land oder Baw eingenommen werden/also koffen die seiten auff die stand/können auch von aus sennicht wol beschoffen werden / darinn werden zwer gewölb voer einander beschlossen/im von dern halt man Mislen/Puluermülen/Salpeter / Schwefel vond andere Munition/im andern gewölb kan man sehon auff die Wahl oder Stand reichen/durch Schuslocher / die müssen teff vodersich gehn/dakan man auch allerhand behaltnussen haben auff dem gewölb (oben auff) so frey under dem Dimmelsteht/muß ein andere Brustwehr sein / die kan man von steinwert das wen/mit Scharten/oder kan voer Banck schiessen welches am besten ist denn man das geschüs wendenkan/wa hin man will/vod ist von aussen nicht dahin zuschiessen wie Lit. S und T zusehen ist.

Es muß aber durch beide gewölb im Schloßstein ein loch durch gehn / etwann auff vier schuchlang/vnd vier breit/vberlangt/damit man oben geschük/reder und anderm vorzhat/auch was man sonst jud bawen bedarff hinauff ziehen kan / oben mitten auff dem Plas oder Stand muß es ein Zug/darüber ein Wachthäußlein / doch alles von hols beschlossen haben/ das mans abbrechen vnd auffichlagen könd/vnd ist solches fast die beste mennung inn innern Thürnen / so hinder die Wähl bawen werden/auswendig aber an gebäwen im aussen Zarg/sollen weder rund noch vieretete Thurn gebawen werden/auch nichts hoche so mit geschüs erzeicht / antrosfen und gefällt/oder gesehn köndt werden/außgenommen was von Erden ist/auch und der Bestung ins wendig tiest wie zuwer genugsam erkläret worden.

LIT. V.

## Der Dritte Theyldiß Buchs.

#### LIT. V.

Ifer Thurn zum einlaß/weil er vomen an die Brucken kompt/ kan auch für ein Pfotten/oder allein zum einlaß gebraucht werden /da man jemand zu fridens zeit auß oder einlassen zum einlaß gebraucht werden /da man jemand zu fridens zeit auß oder einlassen wolte/Wiewolichs nit allenthalben/ sonderlich an Bestunge rhaten wolt/doch mußt er also gebawen sein/nemlich inn die vier ect / vnnd nicht rund / vnnd gegen der Statt vberlengt/also das daß schwecheste theil gegen dem

Jed und der Statt jugewendt murde/hierinn muffen widerumb zwen gewolder wher einander ges fehoffen/aber gant mider fein/beuorab/das oberfie / beide mit grot gewolden unnd reihungen me Creus/ond in den vier eeten ihre anfeng/darauff fie ruhen/wol in die tieffe gericht / oben mit einer nidern Bruftwehren/mit etlichen Scharten/doch follen auff beiden gewolden lucken oder gang/durch die gant Maur diete gehn/damit man firacte under sich für die Pforten und herumb fehen fan.

Auffdem understen gewolb muß widerumb ein jug sein/mit der Walken/ Walbaum und Schrauben ohne ende/die muß die Fallbrucken auff un ablassen/wie junoz gemeldt/allein das sols ches oben geschicht/auff dem ein geschwozner Wechter wohnen/unnd ihm alle Nacht noch etlich jugeben werden sollen.

Am end der Fallbrucken/an der Brucken/follen Retten fein/die an beiden orten der Gattern angemacht feien/die Gattern muffen Windfedern haben / alfo wenn man die Bruck herab laßt die Gattern aufflauffen/vnd wenn man die Fallbruck auffzeucht/die Gattern mit zuziehe/vnd die Kallbruck zuschlage/alfo auch inwendig im außlaß.

Am andern ott im undern gewolb/muß widerumb ein Fallbruck gemacht sein / wie vor gemeldt/daruot ein Pforten/und tieffe wie ein Braben inwendig darunder sein/also wann man die Fallbruck herab laßt/solche tieffe vberfellt wie ein Brucken/als dann muß von aussen die Pfort ge
offnet werden/das gewolb unden muß gant sein/außgenommen die zwo Pforten/darin der ausse
gang soll auswendig hinauff gehn.

Es werden an etlichen orten die einlaß mit einem gegengewicht gemacht/alfo wenn man die ein Bruck ablafitzencht fich die ander auff/wefi man die auffzeucht/fallt die ander ab/mit einem zug/vnnd schweren gegengewicht/solche will mir aber nicht gefallen/ dieweil der ein einlaß offen bleibt derhalden seit gemeldte für breuchlicher und besler seind.

Wenn nun jemande frembb oder heimisch bei Nacht hinein wolte/da ein Glocklin hinauff/ und eine hinab geht/da der ein zum Oberfien Wachtmeister/oder zum Burgermeister geht/fole che Namen und Personen anzeigen/und des einlassen halben befragen/wenn es vormitnacht ift/ aber nachmitnacht/soll niemande mehr eingelassen werden/es sey dann nottige Post.

Wenn dann erlaubnuß da ift/vnd die Fallbruck herab gelaffen/Wagen/Pferd vnd Perfornen hinein koffen/foll die Fallbrucken/vnd alles widerumb auff zogen vnd beschoffen werden/vfi dann ein groß Liecht/von oben herab lassen/alles besichtigen/vnd die Personen abzahlen/ vnd dast denen neben der Pforten anzeigen/wer da sep/ist etwas argwenisch/ mehr Personen darzu holen/ wanit/das Thorosten/als dann die Fallbruck herab lassen/solche außlassen/ vnd alles widerumb beschließen.

Wolte man aber jemands bei nacht hinauß laffen/fo foll jemands vom Dberfit oder Wacht, meifter mit foiffen/vnd die lofung bringen/alle Perfonen auffichreiben / vnd dann denen droben/ (oben auff finglen/vnd foll die lofung geschriben in einem forbin hinauff ziehen/ als dann soll mit dem auß wie mit dem einlaß gehandlet werden. Doch soll feiner von oben herab fommen/vnnd so viel in fürge von den einlaßen/wiewolich sie an Bestungen/weil die Wachten gang sein vind bleiben sollen/niemands auß oder eingelassen soll werden.

Gleichfalls foll es mit den Wachten an Wasserflüssen gehalten werden/das man bei nacht die Schungatter/diff auffe Wasserher herab lasse/oder doch die Retten fürziehe/das niemands weder auß



## Der Dritte Theyldiß Buchs.

#### IIT. V.

Ifer Thurn zum einlaß/weil er vomen an die Brucken kompt / kan auch für ein Pfotten/oder allein zum einlaß gebraucht werden /da man jemand zu fridens zeit auß oder einlassen wolte/Wiewol ichs nit allenthalben / sonderlich an Bestunge rhaten wolt/doch mußt er also gebawen sein/nemlich um die vier ect / vand nicht rund / vand gegen der Statt vberlengt/also das daß schwecheste theil gegen dem

Beld und der Statt jugewendt murde/hierinn mulfen widerumb jwen gewolber uber einander ges fehloffen/aber gant nider fein/beuorab/das oberfie / beide mit grot gewolben unnd reihungen ins Creus/und in den vier eeten ihre anfeng/darauff sieruhen/wol in die tieffe gerieht / oben mit einer nidern Bruftwehren/mit etlichen Scharten/doch follen auff beiden gewolben lucken oder gang/durch die gant Maur diete gehn/damit man ftracks under sieh für die Pforten und herumb sehen fan.

Auff dem underften gewolb muß widerumb ein jug sein/mit der Walken/ Walbaum und Schrauben ohne ende/die muß die Fallbrucken auff un ablassen/wie junoz gemeldt/allein das sols ches oben geschicht/auff dem ein geschwozner Wechter wohnen/unnd ihm alle Nacht noch etlich jugeben werden sollen.

Am end der Fallbrucken/an der Brucken/follen Retten fein/die an beiden onten der Gattern angemacht feien/die Gattern muffen Windfedern haben / alfo wenn man die Bruck herab laßt die Gattern aufflauffen/ond wenn man die Fallbruck auffzeucht/die Gattern mit zuziehe/ond die Fallbruck zuschlage/alfo auch inwendig im außlaß.

Am andern ott im undern gewolb/muß widerumbein Fallbruck gemacht fein / wie vor ges meldt/daruot ein Pforten/und tieffe wie ein Braben inwendig darunder fein/alfo wann man die Fallbruck herab laßt/folche tieffe vberfellt wie ein Brucken/als dann muß von auffen die Pfort ge offnet werden/das gewolb unden muß gang fein/außgenommen die zwo Pforten/darin der auffs gang foll außwendig hinauffgehn.

Es werden an etlichen orten die einlaß mit einem gegengewicht gemacht/alfo wenn man die ein Bruck ablaßt/zencht fich die ander auff/wen man die auffzeucht/fallt die ander ab/mit einem zug/vnnd schweren gegengewicht/solche will mir aber nicht gefallen/ dieweil der ein einlaß offen bleibt derhalden jest gemeldte für breuchlicher und besser feind.

Wenn nun jemands frembo oder heimisch bei Nacht hinein wolte/da ein Glocklin hinauff/ vnd eins hinab geht/da der ein zum Dberfien Wachtmeister/oder zum Burgermeister geht/folche Namen und Personen anzeigen/und des einlassen halben befragen/wenn es vormitnacht ift/ aber nachmitnacht/soll niemands mehr eingelassen werden/es sep dann nottige Post.

Wenn dann erlaubnuß da ist/vnd die Fallbruck herab gelassen/Wagen/Pferd vnd Personen hinein koffien/foll die Fallbrucken/vnd alles widerumb auffzogen vnd beschossen werden/vst dann ein groß Liecht/von oben herab lassen/alles besichtigen/vnd die Personen abzahlen/vnd dassen neben der Pforten anzeigen/wer da sepisst etwas argwenisch/mehr Personen darzu holen/wanit/das Thorossen/als dann die Fallbruck herab lassen/solche außlassen/vnd alles widerumb beschließen.

Wolte man aber jemands bei nacht hinauß laffen/fo foll jemands vom Dberfit oder Wacht, meister mit foifien/vnd die losung bringen/alle Personen auffichreiben / vnd dann denen droben/ (oben auff singlen/vnd soll die losung geschriben in einem forbin hinauff ziehen/ als dann soll mit dem auß wie mit dem einlaß gehandlet werden. Doch soll feiner von oben herab fommen/vnnd so viel in fürge von den einlassen/wiewolich sie an Bestungen/weil die Wachten gang sein vnnd bleiben sollen/niemands auß oder eingelassen soll werden.

Bleichfalls foll es mit den Wachten an Wafferfluffen gehalten werden/das man bei nacht bie Chungatter/bif auffe Waffer herab laffe/oder doch die Retten fürziehe/das niemands weder









auß noch eingelaffen werde/ond ob man schon fürwendt/es seien Dandwereter die bei Nacht auß oder ein sahren muffen/als Bischer/Schiffleut/onnd andere/die mogen wol vor beseiter Wacht/ deßgleichen gegen Zag auch auß und einfahren / unnd kan ihnen vor der Stattam Wasser ein Wohnung gebawen werden/da sie vor oder nach der Wacht an fahren und raften mogen/diß die paß widerumb auff gehn/vnd tag wird/denn es sehr nottig an allen ozten gut wacht zuhalten ist.

Diemeil der Wachten/fo dem Baw anhangen/bei den auß und einlähen/auch auß und ein flüssen gedacht worden/muß ich von den vberigen tag und nacht Wachten auch etwas anregung thun/fo viel nun die Zag Wachten belanget/jeind derendreierley/ Erstlichen an die Pforten/da muß inwendig inn der Statt (wa Bestungen seind) ein Wacht sem / alsowenn jemands hins auß will/das man die selben rechtsertige / sie haben dann Paßzedel vom Dbersten / vund was sie saufft oder verfaufft / dessen ein seichen an der Glocken daselbst geben/die die Wacht oben auff der Pforten halten / sollen den dussertauch ein zeichen geben/die sollenebenmäßig frag halten/vund dann solche zetel / zu nacht dem Dbersten wider lifern/auff daß man sehe/das dischinauß seind.

Wann aber jemand hinem will/der foll feinen Namen/er fen wer er wolgeschriben von fich geben/darzu foll man/wann es an einer frontier Dolmetschen/so vieler sprache/derselben Lander darumb bericht sein habe/der alle Personen auff sehreide (Einheimische ziehehem) Frembde aber sollen inn Berbergen einseren/da man sie hin führt/ und soll alle nacht der wird solche Personen alle ebenmäßig auffichreiben/und dann durch den Wachtscheiber besichtigt werden/ob siegleich lauten/wenn dann einer sein such verzicht hat/fertig ist/und wider hinweg will/soll shm der Würt anzeigen/das er wider ein Daßzedel hole/oder ihme nichts felgenlassen / doch nicht vber gemeldte zeit darinn bleiben/inn massen ich solches bei auffpflanzung einer Burgerschafft / in newen Bes stungen und Stätten zuvoran auch gemeldt.

Die Wachthütten/da man Commer und Winter sieh inn erhelt/ sowol vor und inn der Pforten auch im Lauff sollen nider sein/und so viel das mehreriheil von hols/darinn siehein Pers son 20. erhalten mögen/auch auff den Bollwereten/und Streichen/ als auch an den andern ors ten/doch alle hindersieh gebawen/das man sie von aussen nicht sehen kond.

Die Wachthaußlein aber/darin man Schiltwachthalt/follen auff allen ect der Bollwerck geordnet werden/alfo im Zwinger auff beiden ecken/ond auff dem mitlern fpis/ ond dann allwes gen zwischen zwen Bollwercken/mitten auff der Zwinger Mauren/ da die Pforten zum auffallen veroidnet sind/defigleichen auff den Pforten muß es sein aufslehen haben/ auff die Brucken/ und nebenzu hinauß.

Auff den Bollwerden/ follen ebner maffen vber diefen Wachthauflien jur Schiltwacht gleichfals an den dren fordern ecken/vnd Dann auff jedem Caualier zu aller vorderft am eck/oder fpig/geordnet werden.

Alle diese Wachthaußtein sollen also siehn/das es ein schuch vber den Wahl oder Zwinger enaur gehe/da soll ein Siehner starcker Pfal oder Baum im Diameter ein schuch/ vnd auffache schuch tieffin Wahl/oder 6. schuch in die Mauren/vnd an derselben Weite angemacht. Den Pfal aber so weiter inn die Erden oder Maur kompt/soll man eins halben zoll diet brennen/ vnd also glüend mit Hark oder Bech/ oder Schifftarz gank heiß ableschen / aiso daßes wol an sieh zeucht/den solches in langen Jaren kein schaden empfacht/vndbestand hat.

Die Wachthäustein sollen nicht vierecket / sonder rund oder achteckig sein/von Rupffer oder Epchern holk/vnds viel möglichen aussen zur rundung gezogen/mitz. senstern/vund einer ehüren/darein mangehe/die senster verglaßt/besonders im Winter/denn der Wind/vnd sonderz lichen auff den Wassergräden/wenn sieh die Wasserbewegen/das gehör etwas benimbt/deßgleis ehen wan die Wachthäußlein ech haben/die Vind mit sausen noch hest tiger daran stoffen/vnd das gehör auch gesieht verschlecht/welches es an rundungen nit thut/sonder sansteaucht/wie auch das dach/das nider vnd in der mitten zugespitt sein soll/der Pfost darauff d. Daußlein steht/mick in der mitten durchgehn auff 2. schuch lang/darauff man siene könn / vnnd neben zuherumb am Pfosten (vnden am boden) muß daß Wachthäußlein mit starcken stange epsen beschlagen/vnd an geschraubt sein/das es vest stehe/vnd von aussen süres Negenwetter mit olfarben angestrichen sein so weret es auch destolenger.

## Das Dritte Theyldif Buchs/

Derhalben bei nacht die nidern Wachten zu underst seinen / vnnd die inn den Zwingern die besten den alle Wachten bei Nachttieff sein sollen / weil man nicht von oben hinein sonder von unden auffsteigen muß inn sonders bei Winterszeiten/wenn die Wasser gefrozen seind/die hochst Nachtwacht/soll auß oder innwendig nicht vber 8. schuch hoher denn der eussern boden ift sein / vnnd soll bei Nacht sein Wacht hinder den Zwinger oder Wahlen/sonder alles außwendig geordnet werden.

Inn der Befung aber für sich selbe/mag auff den Gaffen/hinder den Pforten / auch auff hohen Thurnen/gut Bacht gehalten werden/fo etwann ein Bewr auffgieng / oder sonft Lermen wurde/demselben mit rhat zubegegnen/vnd mit zeichen zu warnen / doch soll inn solchem Lermen niemand von seiner Bacht lauffen/sonder dieselben gesterett werden.

Da vornen hab ich wie bei auf vnnd ein fluffen auch einlaffen / auch wie die Tag Bacht geordnet fein solle/vermeldet/allein ift hie zumereten/das wie die Schiltwachten bei Nacht tieff/allo die febei Tag hoch fein sollen (doch nicht also ftaret/wie bei Nacht) und alle auff den fordern erten/auch auff den Bollwereten/auff den vordern spisen der vordern Caualier / vnnd auff den vordern Pforten/damit man defto weiter mis Jeld sehen konne/geordnet werden / auff daß wenn sich von weitem etwas herzu begeben wolte/solches warnen konten.

Bicaber die Wachten auff und abzuführen/auch an den Pforten zuordne feind / das fiche Rriegeverständigen/und Befelchehabern zu/dann ich allein/was nottig zum Baw gehörig vers melde.

#### Das IIII. Capitul

Wie die heimlichen außfäll/vnn den Bestungen/ zu Wasser/mit Schiffen und Brucken vber die Grad ben geordnet werden sollen.

#### LIT. X.

Emnach alles was jum Baw gehörig in fürke vollens det/muß ich auch von Brucken was weiters annegen / welche man inn zeit der noht/vber die Graben/zwischen den Wehren vod Bollwereken zuricht. Wadie Graben drucken / oder sonst Brucken zuworda sein/darff es solches nicht: vand inn dem wie ein Bruck zum außfall where den Wasser / auch zugleich wie die vber kand gestährt werden mog/vund also inn das Feld / vund zum Bawzu brauchen sen / vermelden/dieweil solche auff ein manier saft

gemacht vand für genommen werden/ solches mag inn einer Bestung / von hand angeordnet werden/ich will aber solche Bruck zu Wagen hie ordnen/damit man alles besto baß kan verstehn/was zu samen gehort.

ĐŒ

Der Wagen foll sein rechte lenge und gröffe/wie ein Reißwagen haben/neben zu mit hohen Ecitern/auff driechalb sein hoch.

Das Schiff/ fo 25. fchuch lang fein foll/foll oben auff wie ein Decte/ombgeftirst ligen.

Die tieffe oben vom Bort/bif auff den Boden/foll vollig 2. fcuch tieff fein.

Die breite inn der mitten oben/6. schuch im boden/sibenthalben schuch haben/ hinden und vornen zwen schuch.

Der Streckbaum ju jedem Schiff / follen 5. wand wider in alle weg 6. joll dick / wand 20. fchuch lang fein.

Bu beiden feiten oben 2. Legbdum / jeder inn alle weg 4. joll diet / vnnd 20. sehuch lang/die Pflockling oder Bruckholger sollen 10. sein/jeder 3. joll diet / 2. sehuch breit/ vnd 12. sehuch lang/ dann also breit wird die Bruck.

Diese Strectbaum/Holker und Pfloctling werden in Wagen gelegt/und das vorgemels to Schiff oben darauff gestürkt/im gebrauch aber wird das Schiff herab gethan/ in das Wasser geschoben/und die Strectbaum in die runsen gelegt/so auff 2. zoll tieff am Bort seind / zu beiden enden/darauff die Bloctling nebe einander/ durchauß oberzwerch gelegt/die neben holker darauff und von den undern strectbaumen/mit seilern und ein würgbengel auffgebunden/oder mit zweien Egnegeln/mit schiesen auffgezogen/un also ein Schiff nach dem andern in das Wasser geschoben/und angehenct/vnd mit einem Schifflein/biß ober den Graben/oder Wasser geleitet/unnd also angebunden/wie Lit: Y weisen thut.

Solche Brucken hat man auff Repfer Marimiliani II. Aronung / ju Prefburg vber die Tonaw gebawen und jugeruft/da man mit geladen Bage bei tag und nacht/darüber gefahre ift. Sie kan leichtlich bif in 40.0der 70. Centner schwer tragen/ unnd wenn man will ju beiden seiten mit durch blendungen für ziehen/von der undern Pforten des außfals/biß uber den Graben in un bern Lauff/damit man das auß und ein reisen nicht sehen kond/wenn sie gebraucht/werden sie wie der ausfrort gestelt/im Feld aber wider auffgeladen/ unnd oben darauff das Schiff darüber gestürkt/die Schiff müffen auch von aussen und innen wol verspürt/und mit darzoder Schiff bech gang wol vberzogen sein/damit sie stets beheb bleiben / wiewol man jenunder ledere Schiff auff Rarchen macht/also wann einer an ein Wasser somet / damit lan hindber sahren/aber zum ges schiff wird solche wie vor gemeldte die besten.

#### IIT. Z.

Jes feind Schiff jum außfall/da etwann weit zu einer Pforten / oder kein Schiffs bruck nachgeschlagen ift. vannd seind sehr nottig/konnen hinder dem flügel der Bollwerck bei dem außfall gestelt/vand von dannen auß/vand in den Lauff gesahren werden. Die Schiff sollen 10. schuch breit/vand 30. lang sein/vand also das/wann 30. Mann darinn noch ein schuch bort habe/also/das leicht auß vand ein zusteigen sey/ die Schiffs müssen einen boden haben/vand die rungen am boden bedeck sein/damit im auff vand ab gehn kein hindernuß seie inn der mitten/der lenge nach des Schiffs muß ein damit im auff vand breit/vand 20. schuch lang sein/darauff man sien und die Wassen legen kan/alles von Enchenem hols sein/vand muß sinden vannd vornen gleiche Steurunder (das man hinder vannd fürsich/wie man will sahren könd) haben/denn es keinen strengen suß/wie in einem Stross hat/aber auff beis den seiten muß es Riemen eins 5. oder 6. das man desto geschwinder forht sahren kan haben/auch auff jeder seiten/auff der dorten ein schirm von Sichen Tielen/oder Laden auff 3. zoll diet / die ein schuß von einer Wuschkletz halten kan/solche wand müssen vonden oder doch die Schiff) runsen haben/damit man die ruder oder Riemen/auß vand ein thun kond/oden müssen sie schiff) runsen haben/damit man die ruder oder Riemen/auß vand ein thun kond/oden müssen sie schiff) runsen

## Der Dritte Theylbiß Buchs/

fchlighaben/auff dren zoll weit/vnd acht zoll hoch/damit man wenn es noht herauß schiesten/vns ftreichen fan/auch (wenn es noth) ein Stuck Buchsten oder zwen mit oberführen fon (da die mitster Brucken noch nicht vor handen weren/daruon fur gemeldt ist.

And folches seind fast die fürnembste und nottigste fluck/fo zum Bam gehören/ und wie wol es noch viel und mancherlen erfordert/ das zehen mahl mehr erzählens bederffte/hab ich doch solches allhie/weil es der Kriegerüftung/Schansen/Schiessen/Beldordnungen / unnd Stitzs men anhängig ist bis dahin sparen wollen/wenn ich von dem/ was im Feld zu handlen ist /schreis ben werde/seit ein mahldie Kriegerüftung so vor 30. oder mehr Jaren inn übung gewesen/ gegen der heutigen sehen eichte mehr zurechnen ist.

Weil aber nicht wenig/sonder das meistean ordnung und eintheilung des geschätes in Bestungen/und gebawen gelegen ist will ich was für geschüt darein/ unnd wahin jedes gehore/auch wie das zugebrauchen/meldung thun.

#### Das V. Capitul.

Bas für geschüß inn ein Vestung gehöret/wie das sein und gebrauchtwerden/auch jedes sein Stand vnnd Edgerhaben sou.

**%** 5.

fung fargenommen/noch berhatschlagt werden er muß vor allen dingen gen den saum/was für ein gelegenheit/auß und jewendig habe/besiehtigen gen/wan aunlich ein Beind außwendig sein vortheil / Läger/Schank haben/nenmen/unnd das geschünstellen könne darnach er sein Baw dann anrich en muß auß welchem folget / was für geschün dahmaum Läger gehört/auß solchen wissen nun fan er sein bawen / mit Streich wehren/Eaualieren/höhe und nidere anlegen/damit nit etwann ein Eas

ualier oder andere zu eng / fchmal oder zu nider werde / darneben auch dem geschüß sein rechter Standetwann nichterecht geben würde / dadurch dann die Gegenwehr verderbt vind zu nichten wird/wie solches (in zeu der noht) sieh gang schädlichen erzeigt.

Solchem allem fürzukommen/foll ein Bawmeister/wenn er ein Bestung gebawen dem zeug oder Arckelemeister allelegen Plas ständ/Caualier/Streichen unden unnd oben/notieren und verzeichnen wa einzedes auch was für stuck an jedem ort stehn und sein Läger haben soll/dan sich das geschünnach dem Bawrichten / vinnd sein werek mit nan verschen sellzu Wasser vind Land/Berg und Thal / hohen und nidern Wehren/damit nicht etwann das grobe geschünk da man geringes brauchen vinnd daß klein/da/da grobe stehn solte/fünde/ dein sich der Baw nicht nach dem seinen sehn sich sein der Baw sich selbs zu seiner defension/damit er sich vinnd das geschün (dieweil daß sich sich sich mehr verthädigen san) beware/wendt und kehrt/dann der Baw muß sich und das geschün verdecken/daß geschün vers deckt den Bawnicht.

Damitaber Zeug vnd Büchssenmeister sich hier inn zuverhalten wissen /weil offt 4. oder 5. schlinge schohen/das mit einem verzicht het konnen werden/willich ein selches anzeigen/vind zuver vor



vot was für ein geschünzu vand inn ein Bestung gehöre / auch von den aller gröbsten melbung chun/vnd erstlichen vom gröbsten bis um elleinste berichten / zum andern wa ein jedes stehn auch warzu/vnd wie es gebraucht werden soll / erfähren. Zu vorderst aber muß inn einer jeden Bestem wargenommen werden / ob der boden hert oder und (wiewol man gewönlichen underbruckt) dems nach auff die Land oder Bagenleisen seine das man die Achsen darnach sehneide / auch wa man vber banet sehlessen muß wird der boden weich / mussen die Rader etwas hoch genommen werden dann sie am besten fortzubringen / auch leichter fortzurucken und zu wenden seind.

## Erstlich/nachfolgende Stuck/als doppel Car, thaunch oder Maurbrecher.



Charfmene / eder Mazacannawigedas Rhorvon 80. bif auff 100. Centner fichwer/febiefstauch von 80. bif in 100. pfunden fen/darunder Bafilisten vin Sen gerin begruffen/das. Nehr ist von 15. bis in die 18. Rugel lang/die Lad so lang als das Nehr/vnd solches soll nin allen Stucken im schweist hinaus gehalten werden/vnd zu verstehn fem.

Die Lad 26, 30ll breit/vnd fibenthalben diet/mitdem besehleg werden offt die Laden sampt ben Radern auch so sehmer/vnd der flerete nach genommen.

Die vorder Naben diet 20. zoll/Speichen bis inn 14. oder 15. zoll hoch 4. zoll diet/8. zoll velgen funfthalb zoll diet/doch foll vom viertheil auch halben zollen/ wie siech die Stuck ringern auch solches mindern/aufgenommen Speichen hohe/daran mindert sieh nichts.

# Hachtigall vin Edingerin/bisauff Quarta-

Ne Ctuef schiessen 40. phund bis auff so. phund ensen die Rhor/von co. bis auff so. Centre vondet it doruber send bis in die 11. vnd 12. schuch lang/oder 18. Rus geln lang das Rhor/die kad do lang, als das Rohr/die kad 21. zoil breit/vnd 6. die st. zoil Naben die so. lang/18. zoil Speichen oder voorthalb die volgen 5. zoil hoch/drey zoil vnd rep viertheil die spie muß in an aber achtung haben/wie sich die Stue mindern vnnd mehren/also dem Were soer Laden vnd Radern von vnd zugeben werden/welches sich selbs auch schieft.

#### Carthaunen vind Duartanen von fünff vnd zwenzig pfund/biß auff vierzig pfund ensen/wigt das Rohr von 50. bis m 75. Emmer.

Infach Carthaunen oder Nachugellebifi auff. Quartanen schiessen von 25. pfund/ bif in die 40. pfund enfem soll die kad je i ung als das Nohr sein/ die kad 20. zoll breit / sechsthalb die.

Das Nad neunzehene dat wil Naben dick/20. lang/17. zoll Speichen hoch fünfthalb dick/Sollakermablen wenden arakie annivenaften/gemindert oder gemehret werde/hie muß achtung gethan werden das die dren wordentelte grobesorten/ vom geschüß inn einer Bestung kennüß seiner dann das solle der niet zu voran da weren/ließ man sie bleiben / sonder die gröbste seine die Oppratien speinen proposition die Engreunen speinen wird, die in die 25. pfund epsen schiessen in sie vorden die streichen geordnet werden der hand mit wir policie de misen und füllens/ derhalben sie inn die Streichen geordnet werden der hand mit mehr aben werd man in einem Graben nit weit zu schiessen/vorsten stenicht zum lengten sonnt siedes der beruchlicher sein.

## Der Dritte Theil dif Buchs/

## Nothschlangen ond einfach Schlangen/schiessen

von 30. biß in 40. Centner/demnach die lenge und proporn der Augeln begreifft.



Eren lenge seind von 40. schuch/biß inn die 80. schuch lang / die Lad so lang als das Rhor/die Lad 20. joll breit/vnd 6. joll dick/der Raben dick/ 20. joll/ speichen hoch 17. joll dick vierestalb/ die felgen sechesthalb joll hoch/vnd vier dick/ soll wider rumb nach der große gemehrt/oder gemindert werden / diese Stuck sollen under den großen Stucken inn einer Bestüng gebraucht werden / doch sollen sie micht

su lang genommen werden / damit fie allwegen defto leichter mit winden vnnd zu laden/ mogen fort geruckt werden.

#### Feldschlangen/Halbschlangen und Falckonen/ schiessen von 8. pfund/biß in 10. oder 12 pfund ensen/ seind von 20. bis inn 30. Centucr schwer.

Er Laden oder gefäß långe/ foll wie da Rhor lang fein/ 17. goll breit/fünffihalb dict/Nasben dict 16. goll/ vnd 20. lang/ Speichen 18. goll hoch/3. dict/folgen fünffihalb hoch/ vnd vierthalb dict/ doch foll abermahlen nach der gröffe vnd stercte/ von und jugeben werdt/ diefe feind am aller breuchlichsten/auff den Bollwercten ju gebrauchen.

#### Quartier Schlangen ond Falckenetlein/so von 3. biß in 6. pfund epsen schiessen.

Je Lad ift fo lang als das Rhor/12. joll breit/3. joll dict/ Naben dict 14. joll/vnnd 20. lang/Speichen lenge 18. joll/vn 3. dict/die Belgen fünffthalb hoch/ vierthalb dict/ Diere auf abermahl groffe und fiercte genommen und geben werden foll/und werden folche gewohnlichen auff die Caualier gebrauche.

## Scharpffetinle schiessen ein pfund Ensen oder Blen/wigt das Rhor dren oder vierthalb Centner.

Je Lad folang als das Rhor/auff 7. schuch lang/die Lad oder gefaß/ sampt den Radern wie geringe Wagenrader sind/diese werden auch auff den Caualieren gebraucht/damit man nicht nach einem geringen ding/etwann mit einem groffen Stuck darnach reichen muß.

Außerigererzählung der groffe/stercke/schwere/ auchgefäß und Rader/weiß sich ein ses der verständiger nun mehrzu richten/ich hab auch ihre rechtes maß/ wie eszu unsern ießigen zeit ten in übung ist/anzeigen wöllen/wiewol etliche das mäßnemmen/ das sie due gefäß als diet als die Rugel ist machen/wie auch die zapffen an den Stucken/und ist gleichwol kein boje/sonder ein gute mennung/und brauch ich san gemennen Stucken also/ inn Bisterungen und griffen/doch muß solches sein rechte maß haben/dann offt an den scharffen Wegacanna/ ein kugel 9. 10. oder 12. zoll diek/solt nun ein Lad auch also diek/oder breit sein/wurde es ein oberlast geben/deren wegen

Digitized by Google

fich

fich ein jeder felbst auff dem rechten pfad wird wissen zu leiten. Aber inn Bestungen da man nie voer Land mit fahrt/muß das maß etwas gemindert werden/da man nicht sorgen darff/das man voer Berg oder Thal fahren muße/vond nur den stoß am schut wol halten fan.

Wie aber in gewaltigen Bestungen und auf Bollwercken und Streichen/auff den blosen mann die Streichbuchssen/auch nidere/kleine unnd die Scharffeteinle sein sollen/dessen hat man jest gutes wissen doch mullen alle vorgemeldte Stuck moderiert werden/ unnd kein solche große Stuck als Mesacana/Basilisten/und doppel Carthaumen inn Bestungen gebraucht werden/ sonder gehören ins Beld/die Mauren zu brechen und anders/wie am selbigem ort gemeldt werden soll/wann ich (was im Beld gehörig) vermelden wird/dann solche vbermäßige Stuck/seind nicht allein unbreuchlich/sonder hindern sehr/geben großen rauch/ verschlagen das gesicht zerschallen die Bollwerd und gebäw/nemmen viel Kraut und Lothinweg/und mistlich im schiessen/derhals ben solche auff gebäw nicht nohtsam geacht werden / man wölle sie dann inn den aller untersten Streichen/oder an einer lucken zu Lagel brauchen.

Die Streichbuchffen/in den undern Streichen muffen Quartanen fein/da eine 24.pfund Epfen schieft/muffen aber nicht voer 9.10. oder 11.fchuch lang/der Puluerfact foll funff viertheit oder schieft andert halben lugel diet fein/folche mogen im Sturm etwas strenger schieffens leiden/ ju dem schneiden sie alle Schanken und gebaw im Graben hinweg/was man darinn gebawt/ vit gröffere Stuck darff man inn keiner Bestung/vnd ist fleistig achtung zuhabild; solche nicht also hoch ligen derffen/damit der hinder Lauff nicht so weit kommen/aber auff den Standen da man wer banck schieffen thut/da muffen sie etwas hoher sein / damit man wol vberzeichen kan/sonst muffen sie hoher brucken haben/auch muß man achtung thun/das an den enden/wie das geschüst stehn soll/der boden von Erden völlig/ein schuch oder anderthalben vom andern boden hoher seich dann sonst oder muß man hohe Uren/Laden und Adder haben/damit die Rhor der Stuck hoher legen/doch wann der boden erhocht/were solches das beste.

#### Das VI. Capitul.

#### Wie viel und was für Geschützauff Bollwerck/Streif chen/Caualier/Zwingern/inn undern und obern Ständen gestellt werden soll.

Un will ich anzeigen/wievil / auch was für Stuck auff einem Bollwerck fiehn/ vnnd gebraucht werden foll/doch ift folches ab lein wann ein Sturm oder noht vorhanden / zuuerstehn / wie man dies selbige stellen/vnd an welche ort vnd end / vnnd wie viel man brauchen fan/vnd ist wol zu mercken / das daß Bollwerck / so die noht vnnd den Sturm außstehn muß/sein geschütz vnnd gewehr zum aller wenigsten brauchen san/als namlich das ein gesicht des Bollwercks vnnd das ein gesicht des Eaualiers auff dem Bollwerck Lit: T vnnd sonst nit viel

weiters/da felbst muffen Stuckstehn/wie ich hernach melden will / aber auff dem neben Bolls werck Lit. S mußes anders gestelltwerden/allda muß das gans halb Bollwerck / oder Pastep unden und oben/auch die Streichen / unnd der halb Caualier auff dem Bollwerck/deßgleichen auch der halb Wahl zwischen beiden Bollwercken/und der Caualier darauff belegt werden/nach aller notturffe das geschüs/was es für Stuck sein/und wa ein jedes siehn sollist in der Bisterung mit buchstaben/oder Lit. bezeichnet/das man wa ein jedes hin gehort sehen moge/unnd bedeuten die duchstaben folgende Stuck deren gewicht ohn gefähr/was jedes schiesse auch angezeigt ist.

A Quartana oder balb Carthaunen schieffen.

il. 20

B Groffe Streichbuchffen/furt schieffen auch fo vil.

20. oder 24. pfund.

24. pfund.

C Nohtschlangen.

16. oder 18. pfund.

D Halb

## Der Dritte Theyldiß Buchs.

Salb Schlangen/oder furt Streichbuchffen. s. oder 10. pfund. E 4. oder 6. vfund. Ralcocanna. F 2. pfund. Ralcanneta. I. pfund. G Scharpatina. Doppelhacken. {Perse. I Muschgeten. K Handrhor.

Das ift das Principal und fürnembstegeschüte/ so man inn einer Bestung zugebrauchen hat/was groffere Stuck/ seind nur hinderlichen und gante langsam zugebrauch? auch ungewiß/ nemmen darzu viel Rraut und Lothinweg/verschlagen den plate/brauchen uil Bolcks/geben vid rauch und dampff.

Da aber etwas flarce fürkommen solte/vnd man solche als doppel Carthaunen und ander re hett/vnd solches die groß noth erfordert (wiewolich nitwiffen konte magu) konte man sie auch gebrauchen/Sonft seind vorgemeldte fluckum aller bequemesten zu brauchen/mit disen flucken kondenzwen Buchkenmeister/ vnnd Sandlanger vil aufrichten/ braucheauch weniger Rraut und Lot.

Etlichewöllen inn den Streichen Cammerftuetbrauchen / denn es gang geschwind von statten/dann man etliche Cammern laden kan/die oben zu deinen die zindelocher mit Wachs oder Unschlit verstrichen / wenn man schieffen will / wurd die Rugel unden ins Khor geschoben/die Cammer hernach/mit Reideln wol verschlagen/und fewr gegeben.

Bu dem antwortich/das es wolzinilichen geschwind von stattgang/ es geht aber viel dunst nebens hinaus/ist gesährlich und ungewiß mit zuschiesen/von mehrer iheils auf Schiffen breuch ticher dann im Sturmen/auch besser da man Hagel mit schiesen soll wenn sie zinilich großseind ladens halben auch mißlich.

Die Steinbuchsten und Boller aber belangende/haben dieselbige fren meg/ und werden im Sturmen hefflig gebraucht zum wurff und Beweitert/doch mulfen solche nie zu hoch oder weit geworffen werden/sonder sehwach nur under den Beind im Graben oder Lauff / auch bis inn die Schang mit Sprengkugeln/und mulfen von den hindern Standen/da sie nichte hinden hinauß geworffen werden.

And das seind fast die fürnembste Stuck auff den Bellwercken/Caualieren und Wählen zugebrauchen. Die Stuck aber auff den Bollwercken/Caualiern/ nidern unnd obern Streis chen/milsen nach den literis in der Visierung gestelt sein/von fleisig herauff achtung gestan wers den/das aller schwerste/auch grobste Stuck unden auff den satten boden dahin sie ohne das gehös ren/zu Lägern/von je höher/jegeringer die Stuck sein sollen/gesteltwerden/ damit wird der Baw destoweniger dardurch erschölt/oder beschädiget/zu dem ist unden allwegen mehr zufällen/ vind zuserbrechen dann oben auff.

Weil manaber bald mercken kan/am schanken beschiesten under graben/ sprengen/ bawen vn anderm allem schen kan/wader Beind angreiffen/vn seinen weg herzu nemen wird/so kan man auch gleichfals sich darauff rusten/mit gegengraben/bawen und das geschhüß in solche rechte ord nung stellen/und allen vorzhat zur gegenwehr/vollkomen/und nach notturfft in die handreichen.

Wenn nun alles inrechter ordnung fieht/vnbder Feind anlauffen will/so muffen 6. haupt schützum wenigsten auß allen Studen aeschehen/ohne was de flem geschop/als Jacke Wusche feten und Jandrhor thun/das hierem nicht eine dann dans delehwie eins Jagel wechsels weiß fortgehn suldvoch können neben und zwischen dien Jauptschürzum mihr geschichen / ist es desto bester wie auch im auffleigen/dann vilmehr daran geleaen ist nann nianden Feind an dem ort erlegen kan/wenn er sein gegenwehr brauchen sell, berduren wei ein die (im folgen) viel mehr ges hindert/dann wann die hindersten erligen/ und die sodern abne noht fort können konen / hierauff ist achtung zu geben.

## Vom Geschützvond dessen Ordnung.

IOS

Es fonnen/ wund sollen auch wol mehr schüß geschehen/ichaber zeig allein die Hauptordenung an/auff das alles desto bag verftanden werden mogen.

Mitden Sauptstucken/so bald sieh der Feind zum Sturm hinder der Schank sieh Erfis lichen herfür thut und sieh bis an den Lauff völlig erblößt/sollen alle Stuck geschwind/ so senges laden/dahin gericht werden (ohn allein die undern und obern Streichen hinder dem flügel nieht) die andern aber alle sollen erstlich ordenlich auff den Feind abgehn/ hinder oder auff die dachting hinaus/und vom Bollweret S bei Num. 12. an/und also fort am ganken gesicht/Flügel/Cas ualier/Bahl und mitlen Caualier/und auff dem Wahl/darnach das gesicht des Bollwerets T bis an das ort oder spiscen bei Num. 13. gehn/doch soll man sehen / das allwegen die hochsten Wehren/als die Caualier zum ersten herumb/darnach noch niderer/und also durchauß sehiesten/ denn wenn die understen vor schiesten / konten die obern vor dem rauch unnd dampff nicht mehr sehen/wahin sie reichen oder schiesten/also unden herumb/auch mit einer rechten ordnung/wie zus vor auch gemeldt worden ist/damit keins das ander hindere.

Erflichen soll man achtung haben / das der erft Hauptschuk also an ein ozt gehe/mit allen Stucken/da der Feind zum anlauffherein bricht / als wenn er bei Num.14. herein breche/da man an den Linien sieht dz von einem spik des Bollwereks/biß zum andern spik des andern Bollwereks zu rings vmb komme/was darzwischen ligt geschoffen werden kan/ohn alle hindernuß mit allen Stucken.

Den andern schuck ehr das man wider lad/ fompt der Beind inn der weil auff den Lauff/da kan der ander Dauptschung acschechen/allenthalben durchauß/vnd kan von den nachsten Wehren/auch von den gröbsten Stucken nut Schrot geschoffen werden/ wie dann ein verfändiger Zeug auch Buchssenweiser soll anordnung thun/dieweil sieh der Beind entplost/te.

Der dritt hauptschuk/geschichtenen der Feind im Laufgraden kompt/ auch inden wodern Lauff in den Graden/damuffen auff Lie. S desseldigen Bollwereksadermahlen/die oders sten gumersten schiessen damuften und den wodern Streichen/die schiessen daden ersten schup in den Streichen/die weil der Feind erst male in die tieffe kompt/wod von den vondern auch hindern odern Streichen/das erst maßt geschen wird/ dieweil sieh der Feind entblossen muß/kan von den nachsten auch höhern Wehren von den gröbsten Stucken mit Hagel geschoffen werden/da dann alle Stuck auff beide weg gerüß sem beiten / auch etwann beides als Lugeln vod Hagel mit eins ander schiessen fonnen werden/ohn alle hindernuß.

Der vierdte seinig geschicht vast mitten im Graben / da hört man auff dem Bollwerck T mit dem groben geschäus auff (wann andere der Feind samethafft im Graben sein solte / vnnd der nachlauff fortwere/dammaan nit mehr vnder sieh kan/da muß man (wenn das Bollwerck geschfinet) kurge Streichbuchssen/vnd andere gegenwehr gebrauchen / wie ich zu voranim Sturm angezeigt aber die neben Wehren beinen ihr werek fort vernichten / haben kein andern hindernuh/dann etwann den ranch/wenn der zu starek vberhand nemmen/kan man mit Nagel vnnd Schrosten besser vnder den hauffen kommen / vnnd im rauch fort handlen/Ehe mangeladt/hater sieh sviel verzogen/das man sehan wa der Feind einbricht/oder aufsteigt am Bollwerck.

Die Doppelhacken/Muschketen und Handrhoren/millen im undern Zwinger ligen/wie mit Lit. H. I. K. zusehen/desigleichen zwischen allen groben Stucken/doch soll man gut sorg und achtung haben/das keiner seines er hab dann etwas im gesicht oder sen der rauch auß dem gessicht verschwunden/als dann kan man wol in hauffen schieften/dernhalben soll allwegen mit dem Fewrweret am Sturm gewiß under den hauffen geworffen werden/damit nichts vergebens ohne schaden verloren wird.

Der fünffie sehne aeschieht von allen Wehren/wenn man an die Wehr kompt zum auffe sieigen/damnsten alle sehne widerumb zus imen kommen/an der spin des Vellavereks T. wie die

## Der Dritte Theil diß Buchs/

Bisterung anzeigt/bas alles von der Linien des Bollwerets am gesicht für sompt/ doch foll es nit also verstanden werden/das man eben still halten midste/ bis alle Stuck fertig vnnd geladen seind/ sonder wenn einer je fertig ift/der mag jmmer fort schieften/ insonders auff den Caualieren/dader rauch oder dampff die understennichts hindert unnd soll gut achtung auff den Wind gehabt werden/velchen weg der seinen tribhat.

Der sechste schungeschicht im auffleigen/alsowann der Feind inn gann voller breiter orde nung frumet/ vnd anlaufft fommen alle schung inn das Bollwerck (da man auffleigt) hinein ges ordnet werden/wie dann der schung P vom Bollwerck Lit. S inn mitten des Bollwercks Lit. T gest/also der gann spin beschoffen wird/wie zuselehen / desgleichen kan man allenthalben sim schieß sem vnd streichen/bis inn das Bollwerck hinein/da er sich decken wolt fan dem Feind inn rucken gestrichen vnnd geschossen / da er sich nicht verbergen noch verdecken kan/wie am Bollwerck/ Lit. T vornen das gesicht numeriert ist/vnd von Num. 1. bis 10. zu dem/obschonder Beind inn breiter ordnung anlauft / so kan sie nicht also kurk sein / sie mußzum wenigsten des Grabens breit lang sein/also daß man siets auff den Beindzu arbeiten hat / vnnd von allen enden/zussmegereicht werden kan/doch soll man acht haben/wa es möglich/das man allwegen die fors bersten zu grundricht/damit der Sturm vnnd anlauff siehes geschwecht/vnd sinderhalten wird/vnd darmit erligt der Sturm zeug/so man zum vordersten mit bringt/vnd kan nit also geschwind andern zur hand bracht werden/oder nach anderm zu ruck lauffen.

Inn folchem schiellen und Sturm/fan man zwischen diesen beiden Bollwercken/im Gras ben/ob schon ein Bruck da ift / fein auffall vor dem schieffen / vand hindernuß deffelbigen thun/ wa man aber den undern Lauff recht inn mitten verbawen unnd bedeeft hette / fan man gang wol Streichbuchffen (fo furs feind) dabin ordnen/vnd da mit Schrot fchieffen/vnud dem Beind nit ein fleinen schaden unnd hindernußthun/inn sonders wann man fich neben zu etwas verschoffen defigleichen muß der auffall mit doppelter ordnung im undern und obern Lauff gang farct auff ber andern feiten gefchehen/von eitel Schuben/vnnd alle im wechfel fehieffen/vnden und oben im beiben leuffen/wind daß meß von dem Bollwerck S vornen am fpig/bei Lit. C vom felbigen fchun biffur das Bollweret T am fpinen furuber/bifan den undern und obern Lauff gemerete werden/bei Lit. Q. da mußein Schranckenfaul/Pfalober ander warzeichen geschlagen ober ein fept gezogen werden/alfo das die Schuten/fo auff der andern feiten außfallen / nit weiter daff bif an folches gemerct lauffen/dabei Lit: O ftillhalten/auff das fie inn folchem firengen febiele fen/nicht beschädiget werden / vnndalfo vom Bollweret bedeete feind/vnnd für dasect / bifige Lit, R da der Beind fein einbruch im Sturm nimpt / barfchen wnnd fchieffen fonnen/ wnnd fan folches oben und unden im Lauff vernicht werden/man fan auch furge Streichbuchfen dahin fels len/ond inn die hauffen des anlauffs eben maßig streichen.

Wasabersonst im Sturmen/von Fewrwerck auß Bolern / Sturmsolben / Sprengfus gen vnd andern zeug/von gute Buchssenweister angericht vn verordnet werden kan/will ich den selben als die de sampt sein gebrauchwissen/befohlen habe/allein sollen die Zeugwarth/Buchssen vnd Zeugmeister achtung haben/wie ich es hie gemeldt vnd angeordnet/das die Stuck also sein vnd gestellt werden/wie denn solches der Bawerfordert/ vnd darumd muß man auff die Literas beider Bollwerck / vnd T achthaben / damit nit die Stuck mit vnverstand auff die Weste geordnet werden / vnnd sie den Baw mit nun nicht wol verthädigen konnen / denn wol mehre mahle die Buchssen vond sie den Baw mit nun da kan verzicht werden/desgleichen sinn dem Streichen anch/dann es hie ein andere mennung hat / als wann man im Feld zu einer Schlacht oder zu beschiessung einer Statt die Stuck anordnet (wiewol ein solche Bestung zu beschiessen wenig meldung gethan/allem das man die Gegenwehr der Bollwerck desso das versiehn kan/vnd ist inn einer

Bestung das hochste/an dem gelegen/hergegen gans schadlichen/west such also mit vnuerstand geordnet werden/an ort vnd end/dahin sie nicht ge

horen.

Das



#### Das VII. Capitul.

# Von Stellung des Geschütz-wiedurch Scharten und voer Banck-auch von der hand geschossen wer.

Unn ein Bollwerck gebawen / foll dasselb (wie auch die Caualier) hindersich senden wund hengen / also das der boden an den Brustwehren zum hochsten sond Brustwehren von Erden aber seind zum aller besten/denn solche auff dem Läger / auff 24. sehuch diet anges legt werden/vnd vomen auff der scherpffe muß angesangen/vied also im gegen auffsteigen allweg inn 5. sehuch einer auff steigen / fomptin 25. sehuch 5. sehuch hoch/das anderthalbist die Boschung / bis auff den Banet innwendig/wennalso der Banet oben 4. sehuch/vnnd vnden im

fuß 5. breit/hates 5. schuch/wird also die Bruftwehr sampt dem Banck im fuß 29. schuch dick/mit dem Banck / fan nicht mehr als 23. schuch dick vor som Banck / fan nicht mehr als 23. schuch dick vor som haben/so man die Banck abzeucht / die 3. schuch ruck er mit dem Mundloch in die Schart/oder der Banck/so hat er noch 23. schuch dick/vordem schuß des Mundlochs vor dem Stuck.

Es fallt aber allfie ein disputation fur/welches der beste/vnd infte schut fen/ und welche den Mann und geschut beiser bedecke / unnd weniger gesahr habet ob man uber Banck oder durch Scharten schieffen soll/und folche bedeneten seindbeide zu brauchen/doch haben sie jhr bedeneten auch ehe aber ich mein Judicium/daruon gibe/will beides auff das für gest erfluren/ damit mans bester verstehn fan.

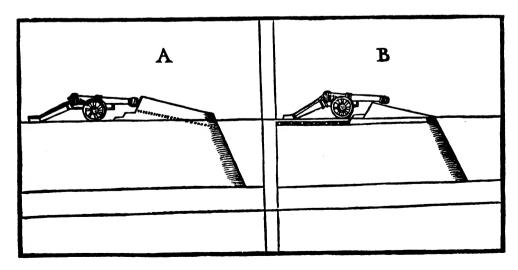

Do ij

## Das Dritte Theyl bif Buchs/

Inn diefer Differung mit Lit. A hab ich ergibich verzeichnet mit was vortheil burchein Scharten zuschieffen/deßgleichen auch Lit. B wie ver Wanat zusenzigen, vied im durchschnik biebei zusehen ist.

#### LIT. A. and NOM. VI.

Brch die Scharten zu schiesen ist ein woldedeckter giner schunt vnnd kan der Feind diesem nach der seiten nicht zukommen / auch von auffen hinem gleich falls nicht besschiessen schiessen mücht der Scharten gleich Lägern / dannt er solche im gegensschung haben mocht / der Feind Schann vnnd Läaer sich wie er woll, so ist man schon fertig/ vnnd kan von dannen strengaut den Feind gearbeitet werden / doch minsman wenn der boden nicht hart genug/ darunder Brucken / wie mit Lit, A zusehen.

Auffolchem Bollwerch/weil das gesicht vella 400. schuch lan zauff einer seiten / bleibe der Stand oben auff im liechten vom flüget bis inn andernippis auch volla drevhundert schuch lang/das ander lauft zu beiden seiten an / inn solcher lenget an alimegen inn 25 sepuch ein Stuck flehen das thut inn 300. schuch/rhüwig 12. Einet weleges auf einem felden Einan/ vollebe einem Feind im sich auffeiner seiten/ohn den Caualier / vind and ereneben Weben / welebe einem Feind im schangen hefftig genug kan zuseigen / vind zur eine hehr der keinem mit seind im secharten etwas gefangen ist. Und man nicht allweavenage der hinauf schießen kan / vind etwann undersich auch nach der seiten muß/ danne aberdet genop nicht auch vinderseiten vind nicht gefangen sein mög/so muß die Brustwehr oder Wahl nach der zusen auch und erste kannen vinder seiten und genommen werden/vind ist auch der Weben zum der seiten vind anstellen auch sie esten seine seiten der der verden auch für die besten gehalten vind lauffen die finalen binem zu wie der Stechter, derhalben die von Erden seiten seiten gehalten werden vind sowie Erden sie besten gehalten werden vind sowie und zu eine besten gehalten werden vind sowie Erden sie besten gehalten werden vind sowie und zu eine der das besten gehalten werden vind sowie und zu eine der der der der der von

#### LIT. B. Vondem Schutz forber Sanckgeschicht.

Ser Banck zuschiessen/hat es gleiel falle som bedenefen/vnnd ist hieran nit wenig gelegen/denn es viel für ein gesahr achten/nummasien ich/von nicht geringen/sonder den höchst Kriegsverständigen geherr vnnd verständen / weil aber viel Leut gefunden werden/die solches für num vne aut achten darumb halt ich/das solches nicht zu verwerffen sen/vnnd will besches mit gründlichen vyachen beweisen und darthun/das solches das aller beste schiessen mit zen der nobe ist.

Wennich ein Bollwerck bawete/wolte ich die Bruftwehren nicht höher dann vier / oder jum hochsten fünfthalb schuch / damit ein Etuck vollig noch schieren iehneh voller die Bruftwehr/hoch hindber gieng/vord reichen mochten / das nit aber von einer Bruftwehr die nit hoher sep/vord darumb keiner Banck bedorffte zuverschen Bei dahaben schieffet man ober Banck damn die Schüsen/so sonst im hohen Bruftwehren, Beneh bederne den innehen sonst mehr vollig hindber reicht oder schiessen wollte man ein Banck aber den nine der auft 25. schuch vollig zurings vmb hinder der Bruftwehr herund gehr danne man gepie Enuf darauff erhals ten san mit seinen und wenden, in zeit der noht.

Es Schanhein Feind von weitem im Action in Light der der der fie fan man voer die Bruftwehren/allenthalben zu ihm reichen/auch nach der fein der der beneden in den den der Man will/vnd die nohr erfordert/schiffen kan/dann durch der der der der gegennagen aber hiemt.

Da man aber fürwenden wolt/es fonte er in der der der der der die blok/wol troffen



## Durch Scharten/ond ober Banck zuschiessen. 107

troffen und erschossen werden/ja wenn der schus von aussen also just sein solte/daist hergegen zubes dencken/wenn der schus von aussen hinein also just ift / fan solches an einer Scharten eben so wol geschehen/und ist eben ein ding/dann die Scharten ebenmäßig sein mussen inn dueserhohe/darnes den konnen die Stuck wol underbawen werden/es sen von Erden oder Hols/damit der Mann ets was tieffer stande/zu dem konnen die Stuck auss Arucken mit Rollen oder Walsen gestellt wers den/damit man die Stuck keren und wenden/auch hin unnd wider wie man will/führen kan/wie inn der Wisterung/mit Lit. B zu sehen ist.

Ehe der Reind fich gans belagert und eingeschanset hat/lan er auch nit schieffen / und ift bes truglich von einer Schane nach einem Stuck/bas man fornen nur ein wenig sicht/noch viel vn **Acwiller zu lediellen/dann nach einer Scharten/ob** man lehon mit Muschleten/auß schanße nach folchem zielt/ fo follen alle Schüße oder Büchffenmeister (auff allen Stucken) von hartem holk ein aufffan haben/ fo fie auff die Stuck ftellen/das auff 5. oder 6. zoll dick/anderthalb fchuch hoch und breit ift/in der mitten ein Schart mit einem gunglin habe / damit es gleich hange/ und fiehe/ dardurch fie ihr absehen hinauf inn das Reld/auch stehts ein gute Schüsenhaub auffgaben/dars burch feind fie vor dem enfern schieffen/fo von Muschfeten/vnnd feinem geschof tompt/gank fe cher. Und folches muffen/die inn den Scharten eben fo wol inn forge ftehen/als die ohne Schart ten/dergleichen muffen fich die euffern ebenmaßige beforgen/dan fie außwendig fich mit Schars ten/ond anderm als Schansforb/Bruftwehren/22, auch verdecten/ und Scharten darein mas chen mulfen/diemeil fie allwegen niderer/als die inn der Statt ligen / derhalben fie fich auch viel mehr verbawen muffen/ond ift allwegen der febun/fo ober Banct inn die tieffe/ auch nach der feis tengeht gewiffer/ond beffer bedeckt/dann die euffern/dieweil fie tieff ligen/fich noch tieffer einfens den muffen/wollen fie fich dann verhoben / fo geht ihn fehr viel Bolets darauff / ehe fie ihr werch an ein recht thun bringen.

Und allweilder Feind Schankt/ift das schiessen vber die Bruftwehr vnnd Banck vielnus ser undbesser/dann durch die Scharten/da kan man die Stuck wenden / auff alle seiten herumb/ und kan man den Feind betriege/ also wan man an einem ortein scharten geschehen som selbigen ort kan ein anderer geschehen / welches an keiner Scharten geschehen kan/da muß man stehts an einer Lucken herauß schiessen / welches an keiner Scharten geschehen kan/da muß man stehts an einer Lucken herauß schiessen von dan es nicht endern derhalben der Feind sein fürsnemmen/noch daß geschüß nicht rucken noch endern darff / sonder ligt siehts an einer Scharten zu schiessen/vond zu grund richt/ das man zu letst weichen muß/sokan man auch nit andere machen/dann solche sehon gescht vnd verwachs sensend noch diese widerumb bawen/dann die newen Lucken nit starck seind.

Db man wolt ein Stuck wol auff ein seit rucken/inn den Scharten/vnnd schiessen/wie offe geschicht/so gibt es sehr schrege schuis/dann wann der schuis/also hart am gewendt hingehet/ ift der dunft daran gefangen / vnnd weil es auff der andere seiten ein freyen lufft hat/thut sich die Augel/ vnd Lot/auff dieselbige seiten/da der dunft nicht gefangen ift/ also daß offt die Buchsenmeister bestrogen werden/vermeynen daß Stuck seite fruin/ geben ihm mehr zu vnnd machens noch erger/darauff fleislig achtung zu thun ift.

Bu Famagusta / Anno 71. Als der Turck solches belägert / haben die Buchssemeister auff den Reuelin/bei dem Thor Limesin wol geschoffen/und großen schanen gethan/ als aber der Turck neher/und tiester herzu ruck/haben sie stehts zu lang geschossen/auch viel schreg schüßt geschan/als sie solches gemerck/haben sie die Brustwehr bester undersieh / auch weiter außgestoschen/bei Nacht / unnd haben hernach bester geschossen/bei Nacht / unnd haben hernach bester geschossen/bei Nacht / unnd haben hernach bester geschossen/bei von Sygetinn Ungern/und in Malta auch geschehen / unnd also hernach such serbes sert/und wiewol solches etliche Büchssenmeister nit wöllen passieren lassen / sagen es gebe keinen mangel/Es ist mir aber mehr an der prob und warheit gelegen/dann an zhren reden/ unnd unwißsenheit.

Bber daßalles/wann ein Bollweret nohtleidet/am Sturm/ond anderm (wiezu nachst/ander Bisierung/ Num. 5. zusehen/wie vom Bollweret Lit. S gegen dem Bollweret Lit. T Dd iii

## Der Dritte Theyldiß Buchs.

das gank gesicht/für das ander Bollweret streicht/da also schreg voer Banet / vnd Brustweiren geschossen und probiert/auch trefflichen gut befunden worden ist / doch muß die Brustweire etwas ausst der einen seiten (da das Rad in steht) außgestochen werden/wie hie verzeichnet ist /solches mag aber aller erst (ob man will) fürgenossen werden) wan man sieht/wa der Feind einbrechen will zu allen seiten / es sen anwelchem eind es wolle / darumb mussen die Weiren darnach gebawen werden/vnd alle ordnung/wie vor gemelde gehalten werden.



Die mocht einer aber fürwenden/vnd fprechen/ich habe folches zu voran nie gesehen/Solches ist darumb ohne noht zu verwersten / dieweil aber solches probiert / von andern gesehen/vnd für gut erfant ist san iche nit verwersten/sonder viel mehr handhaben/mehren und verbestern helsten/dieweil solches sehr hoch/vnd gut befunden ist/vii die Natur sich selbs weißt/ das ein freger lediger schup viel besser dann ein gefangener ist / zu dem kan man zurings vmb allenthalben hin schiessen da mans in Scharten nicht kan/sonder darinn gefangen ist.

Derhalben wenn man solte durch ein Scharten also schiesen/ift es niffer möglich / sonder dieselbigen dienen allen für sich/hinauß in das Jeld / was nicht an ihm selbs nach der seinen gehet/fan nicht anders gewendt werden/ob man aber sprechen wolte / warumb ich dann inn den undern Streichen/Scharten mache/auch inn den undern und eussern Lauffgraden/da hat es zwo andere ursachen/Erstlichen ligen sie tieff/dorffen nicht undersich/ also wann sie nicht also hohe dectung hetten/und offen fünden/das man leicht von oben darem reichen mochte/Bum andern dorffen sie nicht nach der seiten / sonder nur stracks für sich hinauß ihr werd vernichten / allein daß es vers deckt sen/und nicht zu grund mochten gericht werden.

Was noch hoher if/auff den Caualieren/dorffen die Brustwehren (dieweil sich der boden sehr hindersich henget/vnd man auch bester undersich muß/nicht vber 3. sehuch hoch / da mulsen ohne das zu rings vmb / zu beiden seiten alles bestrichen werden/wie auch die mittern Caualier/auff dem Wahl zwischen den Bollwereken/vnnd solches hab ich wollen anzeigen/damit man vernemmen / vnnd verstehn fan / wie solches so man vber Banck vnd Brustwehrschiesen heißt/verstehn soll.

Dieweil



## Durch Scharten/vnd vber Banck zuschiessen. 108

Dieweil ich aber vormahlen versprochen beide bedencken/anzuzeigen (welches ich auff das kurkest gethan habe) vand darnach zu vermelden/welche daß nünest für zunemmen seie/ darauff gib ich/(so viel ich es verstande) zu antwort/das ich die Brustwehr also welte anlegen/das ich beis de weg auff ein mahl konte brauchen/vand wolte solche etwas desto adher zusamen rucken/Erstlis chenche der Feind sich belägert/vand noch im schangen were/ das ich auff alle seiten vber die Brusts wehren/zu rings vmb/in das Feld schiessen/vand reichen konte/vand ihn zu ruck halten/ vand wenn der Feind sich in die Schans gelegt/vand anhübe sich zu verhöhen/ als dann wolte ich die Schars ten mit brauchen/so ferz das er mit konte vader augen kommen.

Wann er aber alles zum Sturm beschoffen/gesprengt/oder gefällt hat/ fan man an einem Bollwerck deren feine mehr gebrauchen/ vand ligt alles / da milsen dann die Nebenwehren/ vand Bollwerck das beste ehn / da fan man die Scharten inn den genachbaurten Bollwercken/ nucht brauchen/ sonder muß voer Banck vand Brustwehren den andern zu hilfsommen / das ist die allerbeste/vand richtigse Regel / vand Drdnung zu gebrauchen/was aber ausst den höheren Wehren van Gaulieren/da man ohne das wol under sich muß/darst es ohne das ein Scharten sonder gang nidere Brustwehren (wie zu voran gemeldt) derhalben schließ ich vand ist mein bes dencken / das ich alle Brustwehren (wie zu voran gemeldt) derhalben schließ ich vand ist mein bes dencken / das ich alle Brustwehren micht zu hoch machen lasse, allein in rechter diete gang vest vand von guter Erden/vand mitseiner einigen Scharten/inn zeit der noht/wann ein Schart suns vor Boer sechs manglet/vand es die noht solt erfordern/seind sie bald gemacht/vober die Brustwehr van voer Banck/gibtein freyen schus/vand ein freye hand zu rings vand/vand ist nit gesangen noch ges zwungen.

Auß diesem werden sich Ariegs vand Baw verständige/auch Zeug und Buchstenmeister und andere/wol wissen zu berichten/was/und wie sich auf den hohen Wehren/zu verhalten/die Edger an zuordnen/die Stuck jedes wa es stehn solle/ und wie es zu gebrauchen / hernach will schauch etwas/von den Streichen/ vermelden/ aber zu vor wie sich solche Schüsen / so von der hand da oben auff den Beind arbeiten / mit schirm/ und verdeckungen verhalten sollen ans zeigen.

Es mochte mir aber semand furwerffen/ich neme mich des geschüß zu vil an/dann ich doch verheissen/nicht mehr auff das fürßest/dann allein was den Baw vnn? Bestungen belanget/anz zuzeigen/darauff gib ich zu antwort / das dem also / allein dieweil kein Baw kan recht geordnet/noch verstanden/viel weniger außbawen werden/weil ein Baw darumb gehawen würt / das mie geschüß/darauff zuhandlen seie/derhalben auch muß vermeldt werden/warzu/auch wie man den gelchüß/darauff zuhandlen seie/derhalben auch muß vermeldt werden/warzu/auch wie man den gelben brauchen soll / vnnd wiewol solches noch zehenmahl mehr erklarens bederffie/wie auch der Beind sein geschüß/vnd anders gegen solchem Baw/brauchen solte / will ich solches biß zum and dern theil einstellen/vnd allein solches was ich melden muß/anzeigen.

#### LIT, C, D, F,



Ach dem ich fürklichen vermelde/wie mit dem groden geschäte / auff den Haupe weihren / gehandlet werden soll/muß man darneben / mit den Muschsteiten/vnnd Handrhoren / (wa es noht ist vnnd solches erforderet) auch arbeiten / sonst soll man inn einer Bestung Kraut und Lot ersparen/was man kan unnd mag / jedoch nicht gar feyren.

## Der Dritte Theyldiß Buchs

Was aber hicauffen im Reld auff zuraumen/ond zu feubern ift /ba man nur auff ein Der fon/awo/oder fo viel Vferd zu reichen/ift ohn vonnothen / mit einem aroben Stuck/auch noch mit einem Scharffeitinle/Dahin aufebieffen / vind fan folches wol mit einem Dandrhot/ober Muschfeten beschehen/dieweil aber die Schüben vber Benet schiesten und daß haupe vber die Bruftwehren niuffen entplogen/fo fencti fich der Beind / vor dem Schangen / inn denfelbigen Graben auch ein/macht noch mehr zwerch Schangen/Darin sich ein Schug 100, oder mehr ers halten fonnen/lauren allein auff ein geficht der Paftepen / vnnd Caualier / alfo wann fich einer erblicten last/acichwind ein schus 6. 8. oder 10. auff ihn achn/derhalbe auff Wahlen/Dastepen/ Bollwereten/ Caualieren / Die Muschketen Schuken gewohnlichen farctering machen/nur von schlechtem Eder/reichens also zusamen/das es in mitten ein loch hat/dardurch einer ein hand oder fauft ftoifen fan / Diefe ring werden mit einem reinen Sand aufaefült / welcher mit einem Lemmaffer angefeucht ift/ond etwas zusamen balt/eins schuchs oberhaupt/ion ein halben schuch dick folchering (wie mit Lit. D zusehen/senen sie auff die Bruftwehren/schieffen dardurch/ ale foilt in das Daupt bewaret/defialeichen kan auch nur von holp ein zoll fünff/oder 6. dick im enche holy/inn die vierung ein sehuch oder 15.30ll hoch/vnd lang/darein ein Scharten auff 8.30ll hoch/ und 3. weit gemacht werden/dardurch fan man bedeeft auff der Bruftwehren durchfehieffen/wie mit Lit: E zu feben/Auff folche art fan man wol gante lange bolker/auch auff die Bruftweis ren stellen/wie mit Lit. F zusehen / die mit einer Schart 10. oder 12. eingeschnitten/dardurch man Burften fan/darhinder feind die Schuben vor Muschfeten/ vnnd Dandrhoren verwaret und fonnen eben maffig viel beffer darbinder ligen und halten/weder die euffern auff fie / und alfo gang fertig und ficher hinauß sehen und burften/folches fan auffalle Bruftwehren / jurings umb auch oben und unden braucht werden/unnd dorffen die Bruftwehren nicht hoch fein/inn fonders wann ein banck darhinder ist aibt noch ein hohen Stand.

Was aber rechte gute/vnnd ganke blendungen seind/so auff Brustwehren/Auffällen/bes beefungen und anders wazu gemacht und gebraucht werden/haben ein gut bedencken vnnd sols che werden auff etliche weg geordnet / als mit Pfälen und fürzügen mit thuch und andermaber die beiten solt wolte fürnenmen / musten also mit einem lebendigen Dagwie folgen wird geordenet werden/solche wolte ich auch hieunden im Zwinger für ein blendung nicht allein / sonder auch an der Lege des IVahls und der Bollwerck zu verhinderung des auffsteigens / auch im Lauffgraben/in mitten der undern Boschung sein.

Deßgleichen wolte ich zu einer blendung/ebenmäßig vornen gegen dem Wahlzu/so etwast auff die Brustwehren/etwann auff den Banck (vnden an die Brustwehr) wie auch auff die Cas ualier auch einen sesen/also/Erstlichen muß man junge Hagdomen/so geschlacht seind (deren bei vns genug) nemmen/dieselbigen nach einander/etwann einer ein halben schuch weit vom andern sesen/vnnd erstimahlen auff den boden stünklen/ nicht daß mans also brauchen solle/ sonder allein wann sie nicht alle gerhaten/andere an statt da weren/das man solche ersenen sonte/ wann sie dass auff 3. oder 4. schuch erwachssen/vnd wol eingewurselt/muß man solche freusweiß gegeneinander feren und wenden (wiemit Lie. C zusehenist) und also wie ein Gatter schrenken/ein schuch oder zwen von einander/dann die lucken bald verwachssen/vnd grün werden.

Es muß aber gut achtung darauff geben werden/wa sie freusweiß obereinander fommen/
muß man die Haut oder schelet/ zu beiden enden/da es auff einander fompt / etwas biß auff die
grün schelet hinweg schaben / onnd mit einem Bast satt zusamen binden vind verkleiben/also
durchauff vind auß zu rings omb/solches muß im Früling geschehen/ so wachssen beide ort zus
samen/ als wannes ein stammen were / Solcher Hag hengt hernach alles aneinander/wie ein
Seiten/wann schon ein Feind schießt/oder stürmet/fan er dardurch nicht kommen / ob er schon
nut Barten/Hacken vind Arten/solchen zerhawet/sohenget alles aneinander biß an das ort/solche Hag seind sehr trefflichen nus und gut/als etwann ein schans sein mag/dann es hindert nicht
allein das aufsstegen/sonder hebt den Wahl/das alles schiessen vergebens ist/kan nichteresen/oder
fallen/

## Durch Scharten/ond ober Banck zuschiessen. 109

fallen/fonder halt alles vest/so kan jhm das Geschüß auch nichts thun / vnnd ist dem Bemd von aussen vnd jnnen schädlich/denen inn der Bestung aber sehr nuß / vnd vorständig in allem jhrem thun.

Solche Sag wachfen schriftig diet ineinander/derhalben/im seien anfänglichen sie inn Kunsen/oder Gruben durchauß eines schuchs tieff / mulfen gesent werden / damit sie unden außschlagen/und spreuchte der Burgeln behalten mogen/und muß man Järlichen auch zu sole chem sehen/sie sauber Pflangen/beschneiden/wie es dann die notturffe erfordert.

Wann ein folcher Hag gepflanget ift/barff man feiner andern Blendung gar nichts / dan folcher blendung genug gibt / vannd fonnen die Schüg darhinder zwischen dem gestreuch an allen enden mit dem Hacken durchschieffen/vand sehen/von auffen aber nit gesehen / noch gespürt wers den fonnen.

Sbenmaffig ift auch mit dem groben Gefchuk/darburch bufchieffen / da man das Stuck durch ein fach durch floßt/vnd zum gesicht raumpt/das kan man au allen enden brauchen/vnd ist dem Beind mehr betrüglicher/kan es auch nicht fpuren/noch also schen/oder mercken / als in einer offenen Scharten/sonder man kan an allen enden durch die Blendung schiessen / der Beind wird auch nicht leichtlichen/ auff guten wohn Rraut vnnd Lot verschiessen/wann er nicht weißt was er im schuthat.

Werck solle zu halfe kommen / vand man mußte vberzwerch/vber Banck/vand die Brustwehren (wie vor gemeidt)schiessen / vand man mußte vberzwerch/vber Banck/vand die Brustwehren (wie vor gemeidt)schiessen / van dan man wol ein fach außhawen/ein schuch 5. oder 6. lang / 2. oder 3. schuch hoch/nach aller notuurste/vand daß ander zur blendung stehn lassen/Solche daß seind sonst in der nohe/zu vielen sachen/wie auch außwendig im Lauss zwinger/vand anderm zu brauchen/dieweil esaber den Baw nicht betriffe/laß ich es bleiben/allein hengt esam Baw vand Geschüs/vand muß eins mit dem andern gemeldt werden / vanden im nidern Lauss (hart an der beschung) ist er ebenmäßig vand gank nohtwendig nuk / dann hiemit kan man den Beind im durchbrechen von stundan spüren/auch kan man bei Nacht weder auß noch in Graben kommen / dann solche Hag vber die massen diet wachssen/insonders wann sie darzu gezogen vand pflanket werden / deßgleis chen inn alle hohe wie mans haben will/u.

Dieweil ich also weit mit dem geschütsfommen/muß ich noch etwas (so den Baw) an geht/ danon melden/vnnd betrifft die aller nidersten / vnnd allerhochsten Wehren an/inn den nidersten Streichen hab ich zuworan meldung gethon/wie vnnd was für Stuck zubrauchen seind/dieweil aber etliche wollen/je niderer die Stuck ligen/je besser es sein soll/auch weniger sie zu ruck lauffen/ wie mit Lie. G zusehenist.

Solchesbin ich beständig / aber hergegen mussen die Brustwehren auch gank nider sein/
Deßgleichen seind diese nidere Stuck sehr best zuwenden/vnnd auch vool zu laden/ dieweil sie nicht Konnen durchgeworffen werden/seind auch sehwerwiderumb fort zurucken / an ihr mahlstatt/ob dann solte im wechsel streng geset offen wirden ist es noch mehr hinderlicher derhalben meinem bedenden nach (auch durch anderer erfahrung) ist besser im Stuck sige auffemen rechten Ras dern/mankan ihnen dannoch woletwas niderer helffen/mit den Iren / solche seind bester hinder und für sich zubringen/auch zuwenden/ vnnd zuweichen / ob man allwegen wolte andere an die stattrucken.

Man hat wol Streichbuchsen/etwas furs/ auff 5. schuch lang/ die man an den Zapffen in den Laden kan herumb werffen/da man Hagelgeschoß/ auff den blosen Man kan lauffen laffen/seind aber daher zu klein/sonder seind nur im Sturm im auffleigen/auff den Bollwereken/vnnd Lucken/da man widerumb von newem schanget auff allen seiten/ zugebrauchen/ auch daes ein gang engen oder schmalen stand hat/wie ich zuvoran am Baw solches weitlauffüger vermeldet/

## Der Dritte Theyl dif Buchs

Babe/bieweil man aber folche furne Streichbüchfen / von wegen ihrer fürne und vberwerffen / an vielenden / auch auff der See in Schiffen zugebrauchen nun / und man auff den Caualieren / das flein Feld geschop / als fleine Faletenet / und Scharffanetle / auch herumb werffen fan / will ich solche beide Stucklein hernach im andern Then besser vermelden / daich viel andere ordnunge an zeigen wird.

Weilich num an die Stuck/o auff den Canalieren stehen/ tostelauch den so auff die obern Streichen gehoren/wollen etliche es schlage der dunst gang heffrighinad das niemands bleiben kan/welches sieh im weret nitalso sehreschalten das es den lufftim Streichen das er mehr ges sangen ist dann sonst heffriger treibt/vand der dunst solches nicht thut/wie dann an allen orten im schiessen der Wind getriben wird derhalben ich solches obere Streichen/vand Wehren / auch Cas ualier auff 30. schuch hoch vom andern undern boden lege/kan es höher (auch die gelegenheit) sich geben kan/vad der ausser doch im Landhoch/wolte iche noch höher legen/was es dann 30. schuch hoch were/vand die Brustwehr 20. schuch diet / so schliecht der dunst unad Fewr nicht vber die 20. schuch/das ist die Brustwehr diete/vor diesen 20. schuch der dunst unad Fewr nicht wher sie 20. stu beiden seinen/einen lufft/vannd tregt also aussen una der Streichen (wie vorgemelde) nur den sus beiden seinen/einen lufft/vannd tregt also aussen unad freyen lufft hat / thut es noch weniger schaden/sonst wird es dencen und den grossen unad freyen lufft hat / thut es noch weniger schaden/sonst wird es dencen und den grossen was des verschusen Sturmen/vand schießen) gang vbel/vand schoch sein erfunden sein worden/welches wol etwas gespürt worden ist/vannd das gehör etwas verschlagen/seind aber nicht vber 15. schuch hoch vber gelegen / darzu die Brustwehren nicht halb so die doch doch kan man solches just aussen guten weg probieren/also.

#### LIT. H.

In stelle ein Stuck/neben einen Thurn/ oder Mauren /alfo etwas nach der fele ten/das sich solches (als wann es ein Brustwehr were) nach der seiten senkte/vnnd zichen ein Linien gleichem Honizont/oder wie ein Diameter / als wann es ein schus were/wie mit Num. 1. zusehen ist/als dann neme man vom ech der Mauren / ein schrege neben zu hinaust/als wann es ein boschung were/oder anlauss eines Wahls

ober Caualiers/dahin ftelle fich ein Mann an den fuß/als wan ein Perpenticular Linien Num.2. oben herab gienge/vnd meste vom eet des Thurns/oder der Mauren 30. schuch/wie es punctiert ist/zu dem Mann/vn stelle noch andere weiter hinaus/an daß jnner ect/des Thurns/oder Maus ren/mit dem Mundloch ein schuch 2. oder 3. hinüber/ein Stuck Quartanen/Nohtschlang/oder Balbe Schlangen/so ein pfund oder 10. epsen scheust/ da wirt man besinden/was es thut/ja viel mehr weil der lufft oder dunst/noch auff dem boden gefangen ist/vnd der lufft nit also frey als auff einer Wehren weichen fan/als dann fan man besser daruon judicieren/vnnd die prob just sinden/das es nicht also gefährlichen/wie etlich daruon reden ist.

An den Stucken hat es noch mehr gute befürdernussen/die dem Baw/vand dem schieffen/ laden und dem richten auch gank wol bekompt / vand ein Mann so viel kan außrichten/als souft zwen/namlichen an den großen Stucken/die man nach dem laden geschwind widerumb abschiefe sen/vand streichen soll/damit solche gank lind und sansft/ auch bald und just kan widerumb gericht werden/mussen die zapffen an den Stucken/nicht in gank runden Pfannen/wie die zapffen gehn/ (wie sie dann die zeit her/eingefaßt worden seind / dann inn solchen runden Pfannen streiffen/die zapffen inn der Pfannen an allen enden auff/ und kan weder di/noch nichts darzwischen/derhalben sie gank schwerzurichten/auch ungewiß seind/wie mit Lit. zusehen ist.

Dar

## Durch Scharten/ond ober Banck zuschiessen. 210

Derhalben wann ein Stuck/inn seinem rechten gewicht ligt/ vnd die Pfannen zum wenigs sten/vnd auch die deckel/alles in die vierung gericht seind / so haben sie gang kein hindernuß (allein da sie vnden auff ligen) welche gang sanffagehn/vnd leicht zurichten ift / im stoß ligt es auch viel stete/begert nit auß der Pfannen/wie mit Lit R vnd L zusehen ift.

Was man aber sonst für Quadranten (jum gewissen schiessen brauche) seind auff die Stud die besten/wie mit Lit. M juschen/fein bestere hatt man.

Zu Bolern hat man auch kein bessere/ dann wie mit Lix N zusehen ist/durch daß Canell sicht man/ob man geradt/vbersich/oder vndersich würfft / im hinder oder fürsich senden/zeiget das züngle allwegen 200. schuch/wann man ein mahl sust würfft/kan man oben neben dem Comp paß/inn Bachs zeichnen /wie er sieht / vnnd neben die Zung auch/also kan man bei Nacht dahin werssen/vnd kan bei einem Liecht solches widerumb gericht werden/wann man will.

Solcher Quadranten hat man noch viel / vnnd mancherley / ich melde allein nur diese zwen/dann man von den hohen/ vnd Berghäusern / vnnd sonst offt vber ein hohe/inn ein Thal werffen muß/da man niemands sicht/auch offt bei Nacht / derhalben ich solches dem Baw zum besten vermelde/wiewolich noch vieler hand/was das geschüs/betrifft/zu melden hette / dieweiles aber mein fürnemmen / auff diß mahl nicht ist / hab ich allein furst anzeigen wöllen / was zum Baw nottig/vnd darumb auch ein Baw gebawen wird Was sonst die Quadranten belangt/da/mit man just wissen will / wahin einer schiessen wind werffen soll oder kan / solches gib ich guten Büchssenweistern zu bedencken/ich kan es bei mir nicht sinden / dann ein Puluer stercker ist dann das ander/ob es schon ein Puluer ist/wird offt ein Stuck herter geset/dann daß ander mahl/wie auch mit dem werffen/da ein Rugel herter gedampt wird / dann die ander / solches laß ich andere verantworten.

Aber weil ich (wills Gott im andern Theyl / wann ich was inn ein Reldordnung zu von ferer zeit jest und gehörig/vand die notturfft erfordert / auch von vielen vand maneherlen Instrusmenten darzu/sovermahlen gewißlich mit gesehen worden/genugsam melden will So will ich es hie auff dißmahl allhie berhuen lassen / Solches sen furt vom Geschäs zu den Bollwereten/Wehren van Gtreichen/angezeigt/was sonst für geschüs/vand Rewrweret belanget/wird ein versständiger Büchssenmeister alles zum besten wissen zu machen/ vand anzurichten/dessen nicht belade/ie.

#### Das VIII. Capitul.

Von Hand/auch Puluermülen/Cysternen/ vnd anderm/wie die gemacht/vnd geordnetwerden.



Jiemol ich vermeldt/nichts weiters/dann allein/ was zum Baw gehört anzuzeigen/muß ich doch noch drever Instrumenta/so inn ein Westung gans hoch vonnotten/deßgleicht auch auff Bergheusern zugebrau chen seind/meldung thun / will auch hernach von keinem Instrument/auff diß mahl mehr handlen/sonder alles inn den andern Theil sparen.

Ge ij

## Der Dritte Thenldiß Buchs

#### LIT. O.



Ach dem inn Bestungen/es sey zu Bergoder Thal / das Mülwerck ein nottig stuck ist/so man haben muß/onnd dieselbigen aber auss wiel/onnd mancherlen weiß gemacht werden/denn von Wassen mühlen / so siüß treiben/willich nicht reden/wiewol offt dieselbigen auch genommen werden/also daß man Roß / oder Handsmühlen haben/ond brauchen muß/ond wiewol ich mehr dann 100. sorten / ausstalle

lerhandweg gefehen hab/die viel 1000. gulden koften/ so beduncket mich doch keine die geschwins der/scherpster / vand besser gehet / dann wie die Assierung anzeiget/vad außweißt/mit Lic. O ist solches auß dem abzunessen/das solches gank sanstt/gehen muß / dieweil es sein Campstrader noch einigehindernuß hat/allein mit einem ligend Rad/darumb in einer flachen nüten ein Sepls gehet/mit Colofonien / vand Wachs bestrichen / i mit es hafft/dasselbige gehet an die Spindel/das Mühlensen aber daran ein Scheiben / so inn Liameter ein schuch haltet gehet (darumb daß Sepl widerumb gehet) vaden stehe das Epsen oder Spindel inn einer starden Pfannen / daran ein Ereus ist mit Wienenm gewicht/wie ein Schwenekel solches stehet ausst das fan man vberssich upsten / vand den Stein mit regieren kan / welches mit der Schrauben / oben auss dem port mit einem Schlistel geschicht / die Stein seind im Diameter drep schuch breit/sonst allerdings/ wie auss sügerüst.

Alber daßgröße Nad/daran der Zugift/muß oben ein gefröpffte Kurben haben / auff beide end/daran zwen Zugiftind/die im ziehen der angemachte Zug durch beide end laufft/vnd muß wie der umb onden und oben just zum Centro zu lauffen / das obertheil muß inn einer Pfannen gehen wie daß under/an welcher ein lange Schrauben sein muß / die man mit der Mutter am ort hies auffen bei Lit. A spannen und anziehen kan/damit man das Sepl am strecken / unnd spannen/auch widerumb nachlassen kan.

Die Rürben unden/muß widerumb durch das ober Rad des Centri gehen / von eitelepfen/ biß unden durch das Schwangfrad/da es widerumb ein Pfannen hat/die man eben maffig fpans nen/unnd nachlassen fan / wie die ober/das under groß Schwangfrad/foll die Zarg oder Beigen aussen herrumb mit Blepaußgossen / unnd gefütert sein / damit wann solches in sehwang fompt/ gang leichtzuziehen seie.

Neben zu auff feder seiten/ hates ein zug soan den orten im gewicht angemacht ist/aber der zug soll an den kurben (fo gekröpfft seind) gefaßt sein/ und im zug durchlauffen kan / Solches bes dunckt mich das dest Nandwerck von Muhlen sein/die zum leichsten gehn/ auch geschwind/dammes kein einige hindernussen haben kan/weil keine Rampffrader daran gemacht / allein der zug/welsehes gang wol ohn hindernuß gezogen kan werden.

#### LIT, P.

Ach dem in einer Bestung (essen Basser/oder kein Basser da) zu Berg und Thal/nie wenig an Puluermühlen gelegen ist/da man nicht allein stehte frisch Puluer haben mag/ wenig an Puluermühlen gelegen ist/da man nicht allein stehte frisch Puluer haben mag/ sonder auch das inn Bestungen nicht gut ist/ein oberfluß von gemachtem Puluer zuhalt ten/von wegen zweien versachen/die ein/ das vor Fewr und anderm gewitter/solches gang forgesamist zuenthalten/zum andern/wann es lang ligt/sich vermalt/klogig und schwach wird/also das man solches etlich mahl widerumb erfrischen / vund kurnen muß/damit ein mereklicher abs gang gespüret wird/de haben nichts besser/dann allweg so viel gut Puluer im vorzhat/ als man es travet inn einer starct en belegerung/aussein Monat/ oder anderthalben genug zu haben also weil

## Durch Scharten wond ober Banck zu schiessen. 211

weilman das alte verschießt / vnnd braucht hergegen frisches an die Statt gemacht wird/bieweil aber inn Bestungen/nicht allwegen Wasser durch uluermühlen anzurichten / desigleichen auff den Berghäusen / So kan man etlich viel Handmühlen inn einer Bestung halten/darnach sie groß ist/etwann zu jedem Bollwerck/eine/zwo/dren/vier / auch noch mehr/darnach es die noht erfordert/auff einem Berghauß/ hat es ein ander maß/ist genug an einer oder zwoen.

Es muffen aber folche Puluermublen/alfo angeordnet werden/ Erfilichen muffen inn eis nem ftoet s. Pfannen/oder Morfer fein/die am bote mit foeten/oder hafen gefütert feind/fo man von Metall oder Gloetenfreib/welches similieh Zinn im zusap hat/damit es hert ( vnd fein Fewe gibt) goffen/vnd eingesept werden/ in jeden Morfer muffen allwegenzwen Stempffel eingeords net werden/die vnden mit epfen schuhen beschlagen feind/fallen.

Es muffen aber allwegen/am nidern Stempffel im Wallbaum 4. oren oder arm fein/das ift ein freus/vnd am andern Stempffel/hart daran in einer Pfannen auch alfo/ doch etwas vers fest/das wann der Wallbaum/ein mahl herumb gehet/ das ander freus fo gefehrenett fein muß/ auch alfo/wann der Stempffel fällt/der ander schon halb vbersieh ist alfo arbeit je ein Stempffel den andern under/vnd wird desto ehr zu weret bracht/alfo haben die 8. Pfannen oder Morfer id. Stempffel/vnd ein jeder 4. arm/ thut 64. arm/alfo muß der Wallbaum inn 32. theil abgetheit werden/vnnd alfo ein freus nach dem andern eintheilt/so gibt es ein feinen/gleichen/fanfften zug/ twie auch ein gleich fallens.

Am ort des Wallbaums/muß widerumb ein Scheiben mit Rollen/ond einer Schrauben ohn end / nur mit einem griff sein/ daran soll ein Schwenetrad sein / mit einer doppeln Kurben/muß auch also kropfft sein/wie an der Wahlmuhlen/ond zweien zugen / das Schwanetrad muß außwendig mit einer Blegenen Zargen ombgoffen sein/ damit es ein ausser gewieht hat / vand hilfte den zug desto sensfter herumb ziehen.

Dbaber der schwanck zu geschwind wolt lauffen / vnnd den zug vbereilen/kan solches noch ein mahl vbersent/mit den Rollen/vnd gröffer genommen wer : en/ wie auch die Schzaub end so wirdes noch besser sein Werek vollbringen / vnnd desto langfamer zuziehen sein / der sehwanck aber besser lauffen/ vnnd das Werek sanster gehn/wie auß der Bisterung ungefahr zusehen se.

#### LIT. Q

Am beschluß muß ich noch das drite fluck vermelden / das zu einer Bestung gants nottig/insonders was auff hohen / vand Bergen ligt/da etwann ein Bestung kein stebendig 2Basser hat/kein Brunnen auch nitwol zu bekoffen / vand auß Eisternen wasser brauchen muß/damit man aber stehts / sehr gut vand gesund Wasser haben mag/ vand dessen ein genügen/dann nicht ein geringer mangelist/ wasein Wasser vorhanden/So kan auff nachfolgende weiß ein guter Eistern gemacht werden.

Erstlichen mußder Brunnen in den Felsen außgehawen werden/auff 20. schuch tieff/20. sang und breit sein/wie ein Eubus/aller underst muß er em ablaß/ wie auch inn der mitten haben/oder ein schuch 4. höher darüber/der boden muß auch nebenzu herumb/ gank beheb und wol verses hen sein/es sen dann das es an ihm seibs ein guter Felsen ist/oben mag er gank vberwöht/oder mit gutern Nolk vberlegt/und bedeckt werden/nebenzu am ort em Brunnbütten von Nolk oder stein/da man Wasser sein schopffen kan/das underste loch zum ablaß/ wird darumb hinein geords ret/das man den ganken Brunnen ablassen/vnd die Wacken seubern/vnd außwaschen kan/wastemann uberstüssig Wasser von sehen Regen haben mag/widerumb lassen zu lauffen.

## Der Dritte Theyl diß Buchs/

An diesem Zarg des Eistern/ muß mit diesem ebenmäßig / widerumb ein solchen Easten/ oder Zarg außgehawen werden (doch nicht vber halb so tieff) wie mit Lit. R zusehen / der muß am ortgegen dem Eistern vind Brunnen zu/dren underschiedliche fach haben / von gutem holt gemacht/die vollerlöcher gebotet sein/doch gegen dem Brunnen zu je lenger je enger/ein fach von dem andern 2. sehuch/das erste fach (gegen dem einfluß soll mit hüpsehen fleinen Backlin auße gefüllt sein/diß oden/das ander inn mitten zum Brunnen zu/noch mit fleinern / das drit hart am Brunnen/mit gutem groben/roschen/sauberm Sand / durch diese 3. fach muß sich das Wasser so durch Regen/in kasten gesamlet wird/durchziehen/vind also/was vineins / nicht mocht hinein fliessen/sieh dardurch reinigen / vind also mit Brunnen stiessen fan.

Es muß aber zugeschen werden/das nichts vnreins hinein fall / desigleichen dieweil von all len dachern/Rinnen vnnd Rochen/nichts dahin kommen / dann nur das Regenwasser/welches von guten frischen füllen lüfften kompt/vnd kan ein ablaß gemacht werden/vber den Berg ab/wie von gemeldt.

Solches seind diese dren letste fruck so ich verheissen / vollends zu melden / welche ich auch für nottig achte zu einer Beftunge zu Berg und Thal gehoria/unnd dem Baw (nit vbel befoins men) an zu hengen/damit ich dif furt Wercflein will beschlieffen/ darinn ich alles (allein ) furt permeldet hab/mas zu einem Bam (Darauff folche ort bawen/ift (mit auf oder fürgelegte Wehe ren) fan pno mag zum nottigften furgenommen werden/damit ich auff folche art des Baws/ ct lichen hab mollen autworten/bie vermennen wir Teutschen konnen / miffen oder verstehn nichts/ fodoch ihr bawen/angeben und fürbringen (auff folche art zu bawen, wie fie dann fein andere wife fen) mann fie im grund erfucht wird/fein Bundament/beftand/noch einige prob bestehn fan / wie ich dann zum theil hierin etlichs hab mülfen anzeigen/dainit ich fo viel möglich unfern Alten auch ichigen frommen Teutschen Neputation will helffen erhalten/dann die Italiener/ Riderlander/ und andere Nationen/uns gern die Augen wolten zufleiben/und bei allen Nationen auf sehreien/ mmd one für halbe Barbaros halten/ alfo ob jemande nichts fonte/noch wüßte/dann fie allein/ So doch die zwo aller hochften Runften inn der gangen Welt von vne Zeutschen her fompi/als nemlichen die Buchdruckeren/vnd daß geschub/ wann solches ein Staliener funden bette/wurde fein Menfchetwas gelten/wiffen noch feben konnen/er were dann ein Italiener / wie fie dann ges Schwind/wann einer etwas fan/ond fie ihm nicht wiffen etwas zu wider legen/ hiemit mennen ges mua fein/wann fic fagen/fie habens inn Italien nic geschen / damit hat ers droffen/ und weif nics mand nichts mehr/dann fie allein (ja die Leut zu betriegen) doch gib ich denen allein antwort/die folche Argument wider one Teutschen brauchen.

Dieweil aber gemeldte herrlichste Runsten / Drucken vnnd Buchsten/von den Teutschen erfunden (welches auch der Turck von vns rhumet) vnd Gott solche sein Genad vns geben hat/warumb wolte vns dann Gott andere Gaben nicht sowol mit theilen als andern Nationen / so wir doch sowol als andere shm darmit dancken / loben vnnd rhumen / nicht mit gleißnerischem gemuth/sonder auß rechtem erhabenen hersen/welches shm auch (laut seiner Gottlichen vers heisfungen) zum besten gefället.

Diemit will ich alle Rriegs und Bawverständige gebetten haben / ob ich inn diesem furten Werck/etwas nicht recht geordnet/der wolle solches in beste helste nichten unnd ordnen / wie ich dann solches hiemit will voergeben haben/dann ich (auch kein Mensch) nicht alles allein weiß oder versich.

Darneben weißich gang wol/das im Teutschland viel verständige / versuchte Manner seind/die inn solchen und andern herslichen Bereten ein groß wissenschafft haben und tragen/die billich ihr Runst und anders mehr solten an Tag geben/damit nicht allein Fürsten und Potentasten/herren und Statten mit gedienet were / sonder daß auch andere Nationen sehen/das im Teutschland auch Leutweren/vnnd sie nich als

## Durch Scharten vind ober Banck zuschiessen. 112

der geringfie under ihnen allen) mich habe erfilichen herfür gethan/mit diesem Wereflein/ damit ich andere gleichmassig mit ihren thun bewegen mochte/ ihr thun an Zag zubringen (auch verurs sacht werden) disem nach zu folgen.

Dieweil ich aber etliche mahl gemelbe und verheiffen hab/in diefem Tractetlein/ das ich ale lerhand Bisterungen fürstellen/wie Bestungen zu bawen feind / auff ein weg oder 70. Da allwes gen ein andere dann die ander fein foll / darneben mit felhamen Instrumenten/für allerhand/fo niemalen was zu einer gangen Belbordnung vber Berg und Thal / zu Land unnd Waffer gehds rig/da nicht allem ein vbermäffig groß Bolet im Beld / fonder auch vielzeug vnnd munition fan erfpart/fonder inn einem gewaltigen jug zu viel vberfluffig nur hinderlichen ift/ wie dann folches jum theil die fürnembften Rriege und Bawverftandigen gefeben / und bafieren laffen / die folches allein für den Turcken zu gebrauchen nottig achten/ond wiewol folches viel unfoften/mife und arbeit/auch viel Bisterungen erfordern fur ju ftellen / will ich doch folches (wils Gott) an mir (was moglich ift) nicht laffen erwinden/ond wiewoles beffer/ich melde wenig daruon/onnd leifte folche im weret / habich boch folches allein wollen anzeigen / vnnd alfo inn diefem Weret eiliche grundryf/ Bundament/pnd andere wollen fürftellen / damit ich im andern hernach folches fonte omb gehn / wund im andern Werch defto weniger hindernuß furfallen mochte / verhoffe auch es werden alle Rriegs vil Bawverftandige/mich auff difmabl alfo verflihn/auch annemmen wers den/das ich folches auf trew und gutherniger mennung auffe fürneft allein dabin gefehen/das ich ons Teutschenit allein hab wollen verantworte/ fonder auch etliche mangel und fahler neben bes ferm bericht anzeigen/ hab auch alfo mein bedencten (mit den auß oder fürgelegten Wehren und Bollwercer) milfen anzeige/damit man verftande/wie ich alle Wehre/Wahl/ Caualier/Strei chen/Graben/Eduff/Auffall/Abbachungen/vnd anders/alfo ordene/ vnnd folches alles auf jus fem grund/fampt furgen Exempeln/foder Turct und andere machtige Beind haben fürgenoms men/barauf man die mangel (fo ich anzeige) gefpuret/ wie demfelbigen mit diefem zu begegnen/ (auch fan abgewendt/ond die gegenwehr mit gewalt mag auff das ftereteft mit ber fauft/auffall/ Geschale und anderm fan furgenommen) werden/berhalben ich auch die Jundament Mauren/ Zwinger/vnd anders für Sprengen/Schiessen/vnd Außfällen / auch an Länffen der dachung/ Wähl vnnd alles mit grosser für sog darnach geordnet hab / mit dem gegen bericht/was für nus auch schaden darauf erfolget/ wie dann folches auf fürgesegten bedencten und Wisterungen fan verftanden und gefehen werden/wiewol folches alles fehr groß unnd weitleufftige erflarung mehr bedorffte. Dab ich durch folches alles underlaffen / wund mich allein Der fürge unndrichtigfeit ges braucht/damit folches defto verfidndtlicher fan in geddchtnuß behalten werden/ und der gunftige Lefer, auch alle Rriege und Bawverftendige hiemit gebetten haben will/wa ich etwann an out und enden nicht lang geftanden / noch dafelbften / nicht alles nach der lenge genugfam erflart hette/et wolle auß den Bifierungen felbe allen mit fleiß/beffer nach gedeneten / vand jum beffen ordnen und wenden/auch was ein jeder weißt an tag zu geben unbeschwert zu sein/ damit wir von

andern Nationen/nicht dörffen alfo für Kinder gehalten/ und veracht werden/vnd wünsche von Gott/das mir alfo im friden möchten leben/das wir dieses und ans ders nit betörfften/

Zimen.

Wer GOTT vertramt/ Hat wolgebamt.

I 5 8 9.

#### Correctur der Errata. But foll beiffen flefe Polio Sciten 16 nit fo alfo 13 a heiligfeit Bella Vedere heimlichfeit Bel enden 15 Iς a 15 15 a Caualier **3**i Caualien 22 a britthalb allein 6 35 22 anderthalb 6 36 allen 45 **Galetta** Doleta 44 45 Dolna Galetta 46 foll 48 I Num. 11 13 Er 75 39 77 Ebe 24 77 fol 78 fol 78 stehn 79 stehn Schloß fallug 79 86 11 folche dife als Difer Ь **32** 89 43 6 a wilande 90 wileande a für wenden a 6 Ginwenden 92 I schu stands schußstand 28 92 plagen floffen 93 96 32 In Ein 34 14 18 Katsam 40 80 103 I notfam 104 a 12 ausern ΙŞ Eifern 107 a flemen femens 107 15